





# **JAHRBUCH**

DER

# K. K. HERALDISCHEN GESELLSCHAFT "ADLER".

24. -41

NEUE FOLGE \* ZEHNTER BAND.

MIT II TEXTILLUSTRATIONEN, XVII WAPPEN-TAFELN
UND I STAMMTAFEL.



WIEN, 1900.
SELBSTVERLAG DER K. K. HERALDISCHEN GESELLSCHAFT \*ADLER\*.
DRUCK VON CARL GEROLD'S SOHN.

CS 500 H4 n.F. Be. 10 1900

STANFORD UNIVERSITY Redigiert

FEB 18 1981

Dr. Ed. Gaston Grafen Pöttickh von Pettenegg.

Die Mitarbeiter sind für den Inhalt ihrer Beiträge verantwortlich.

Alle Rechte auf Text und Illustrationen vorbehalten.

# Seine kais, und königl. Apostolische Majestät

haben den XXIX. Jahrgang der Gesellschafts-Publicationen der Allerhöchsten Annahme zu würdigen und zugleich einen namhaften Geldbetrag der Gesellschaft allergnädigst zuzuwenden geruht.

Ebenso haben die kaiserlichen und königlichen Hoheiten:

der durchlauchtigste Herr

# Erzherzog Ludwig Victor,

Protector der Gesellschaft

und

der hochwürdigst-durchlauchtigste Herr Erzherzog Eugen (Stifter)

sich gnädigst bestimmt gefunden, denselben Jahrgang entgegenzunehmen und durch besondere Beiträge die Zwecke der Gesellschaft zu fördern.



# Inhalt.

|                                                                              |         | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| Prof. Dr. Hauptmann, Zehn mittelrheinische Wappengruppen                     |         | . 1   |
| Victor Freiherr von Handel-Mazzetti, Der Grabstein des Gregor Rathalminger † | 1428    | . 47  |
| Albert Graf Schlippenbach, Die Praunfalk'sche Familien-Bibel                 |         | . 66  |
| Friedrich Freiherr von Haan, Genealogische Auszüge aus den beim bestandenen  | nieder- |       |
| österreichischen Landmarschall'schen Gerichte publicierten Testamenten       |         | . 80  |
| Graf von Pettenegg, Titel und Wappen des Herzogs von Reichstadt              |         | . 320 |



# Zehn mittelrheinische Wappengruppen.

Von

# Prof. Dr. Hauptmann.

Zu den interessantesten Erscheinungen in der Heraldik gehören die Wappengruppen. Man versteht darunter eine Anzahl Wappen, die das nämliche Wappenbild mit kleinen Verschiedenheiten zeigen, und bei denen diese Übereinstimmung der Ausdruck einer inneren Zusammengehörigkeit der diese Wappen führenden Geschlechter ist. Meist liegen die zu einer Gruppe gehörigen Wappen auch örtlich zusammen, oder richtiger gesagt, wohnten die Familien, die sie führen, ursprünglich auch in derselben Gegend, obschon das nicht immer der Fall ist. Es bilden also nicht alle sich gleichenden Wappen eine Wappengruppe, sondern es muss ein Zusammenhang vorhanden sein: die Wappen gleichen sich, weil sie auf ein gemeinsames Stammwappen zurückgehen und durch Abänderung desselben entstanden sind. So bilden z. B. die Manteufel, die französischen Bethune und die schweizer Sukenriet1) keine Wappengruppe, obschon sie nicht nur ähnliche, sondern gar das gleiche Wappen führen, nämlich den rothen Balken in Silber. Wohl aber bilden die Wappen Württemberg, Veringen und Nellenburg, die alle drei Hirschstangen zeigen, eine Gruppe, da die Familien, die sie führten, gemeinsamen Ursprungs sind. und die Verschiedenheit der Wappen durch Veränderung der Tincturen des gemeinsamen Stammwappens entstanden ist.

Die Form, in der die Abänderung des Stammwappens vorgenommen wird, ist sehr verschiedenartig. Zuweilen besteht sie in der Veränderung der Tinctur, zuweilen in der Hinzufügung eines Beizeichens, zuweilen in der Vervielfachung der Wappenfigur oder in der Hinzufügung einer weiteren solchen, oft auch in der Combinierung der Bilder verschiedener Wappen und Ähnlichen.

Der Grund für die Veränderung, oder anders ausgedrückt, der Zusammenhang, in dem die Wappen einer Wappengruppe stehen, kann von sehr verschiedener Natur sein. Oft ist es eine gemeinsame Abstammung — auch eine illegitine — zuweilen sind es Ministerialitätsverhältnisse<sup>2</sup>) und Burgmannschaften<sup>3</sup>),

selbst oder in ihrer Nähe wohnten, war oft eine beträchtliche. Auf Schmiedeberg z. B. hatte Erzbischof Balduin von Trier nach dem Balduineum 22 Burgmannen, in der kleinen Burg Treis 8.

<sup>1)</sup> Züricher Wappenrolle Nr. 440.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hauptmann, Das Wappenrecht, Bonn 1896, S. 237, 256.

<sup>3)</sup> Die Zahl der zur Vertheidigung einer Burg verpflichteten Ritter, die meist auch da-

die zugrunde liegen. Auch scheinen Ganerbschaften oft Anlass zur Bildung von Wappengruppen gegeben zu haben, "Nichts erschwert die Forschung des Ursprungs und der Abstammung der Geschlechter des niederen Adels im Mittelalter so sehr", so sagt der erfahrene Bodmann 1), "als der Umstand, dass so viele Familien von einem Ganerbenhause einen gemeinschaftlichen Namen, ja auch deshalb ein gemeinschaftliches Siegel geführt haben, ohne übrigens unter sich in der mindesten Geschlechtsverbindung gestanden zu haben; dem, der daran zweifeln wollte, dass überaus viele Ganerbenhäuser ein eigenes Hauswappen gehabt, welches bald ganz, bald zum Theil die Hausgenossen als ihr Geschlechtszeichen aufgenommen. und als solches auf ihre Nachkommenschaft vererbt, ja ebenso häufig auch alsdann beibehalten haben, wenn sich jeue Burgverstrickungen schon längst aufgelöst hatten, kann unser Rheinstrom allein ein ganzes Dutzend zu Beweis vorlegen. Mit den Burgsiegeln und den Geschlechtssiegeln der Erbburgmänner verhält es sich ebenso." Bestimmte Formen der Wappenänderung für diese verschiedenen Verhältnisse haben sich nicht ausgebildet: es wird die nämliche Abänderung bei verschiedenen Verhältnissen, und umgekehrt werden verschiedenartige Abänderungen bei gleichartigen Verhältnissen angewendet, so dass man es einem Wappen nicht ansehen kann, ans welchen Gründen die vorliegende Abänderung vorgenommen worden ist.

Diese Verhältnisse waren für die Wahl des Wappenbildes indes nur in der Entstehungszeit des Wappenwesens maßgebend. Damals, als die Familien und einzelne Persönlichkeiten des Adels ansiengen, Wappen zu führen, nahmen die auf einem Ganerbenhause zusammensitzenden adeligen Geschlechter oder die Burgmänner einer Burg oder die Ministerialen eines Herrn 2) das nämliche Wappen an. Schieden nun einzelne Mitglieder aus diesem Verbande aus, wurden jüngere Söhne, denen der Herr kein Lehen geben konnte oder wollte. Lehensleute eines anderen Herrn 3), fanden neue Familien durch Erbschaft, Kauf, Heirat oder sonstwie Aufnahme in den Ganerbenverband, so entstand die Frage, sollten sie das bisher geführte Wappen beibehalten, oder das dieser Gemeinschaft annehmen. Die Antwort wird verschieden ausgefallen sein. Im XIII. Jahrhundert sind Wappenveränderungen häufig, nud so mag mancher sein bisheriges Wappen abgelegt und das der Gemeinschaft, meist mit einer kleinen Veränderung, angenommen haben, Bald aber befestigten sich die Beziehungen des Wappens zur Familie; man änderte nicht mehr gerne das einmal festgestellte Familieuwappen, und so behielten später neu eintretende Personen meist ihr altes Wappen, so dass man schon im XIV. Jahrhundert die Burgmänner einer Burg meist mit verschiedenen Wappen findet. Aber auch die im Verbande bleibenden Familien gaben im Laufe des XIII. Jahrhunderts mehrfach das Wappen der Gemeinschaft auf oder variierten es wenigstens. Dem Wunsche, die Wappen zu individualisieren, der ja sogar die allerdings nur selten vorkommenden persönlichen Beizeichen hatte entstehen lassen, konnten diese Gemeinschaften oft nicht widerstehen. Meist fügte man Beizeichen zum Gemein-

vitium suum domino suo offert, non curavit, ille cuicunque voluerit, serviat.\* Ennen und Eckertz, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Köln 1860, I. 216.

Rheinganische Alterthümer, Mainz 1819, S. 369

<sup>369.

1)</sup> Deutscher Herold, 1884, S. 135 f

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) "Si dominus", so bestimmte das Kölner Diensimannenrecht, "ministerialem, qui ser-

schaftswappen hinzu. Häufig aber gieng man auch weiter, so dass das eigene Wappen die Hauptsache wurde, dem man das Zeichen der Gemeinsamkeit als Beizeichen beifügte. Letzteres mag auch später noch oft geschehen sein, wenn ein fremder Ritter in eine Gemeinschaft aufgenommen wurde. So finden wir, dass von den zwölf "Gemeinern von Muntfort" sieben das Schach der Grafen von Spanheim auf die eine oder die andere Weise an ihren Wappen angebracht haben (Fig. 1–12). Ob und welche von ihren es als alte Lehensleute der Grafen von Spanheim auch non altersher in ihrem Wappen führten, und ob andere es erst bei ihrer Aufnahme und als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zur Burggemeinschaft angenommen haben, müsste erst durch Specialforschung festgestellt werden. Es würde überhaupt eine interessante Aufgabe der Geschichtsschreibung der einzelnen adeligen Familien sein, den Beziehungen derselben am Ende des XII. und am Anfang des XIII. Jahrhunderts nachzugehen und zu untersnehen, ob das betreffende Familienwappen nicht auf eine Gemeinschaft zurückzuführen ist, der die Familie damals angehörte.

Am compliciertesten liegt die Sache, wenn man es mit einem Herren- oder Dynastengeschlechte zu thun hat. Hier treten oft illegitime oder auch jüngere Söhne in den Stand der Ministerialen ein, so dass man nie weiß, ob nur ein Dienstbarkeitsverhältnis oder auch eine Blutsverwandtschaft vorliegt.

Von den Veränderungen, die man mit dem Stammwappen vornahm, mag manche ursprünglich nur als eine persönliche gedacht gewesen sein, die man entweder zeitweilig führte — wie der Turnierkragen, der oft von älteren Söhnen dem Wappen hinzugefügt, nach dem Tode des Vaters und dem Antritt des Erbes aber abgelegt wurde — oder anch auf Lebenszeit beibehielt. Es mag aber oft vorgekommen sein, dass ein persönliches Beizeichen von den Nachkommen weiter geführt, und so zum Wappen einer Nebenlinie wurde. Andere Veränderungen dagegen sollten von vornherein bleibende sein; so wenn ein Burgmann das Wappen seines Herrn mit einer kleinen Veränderung annahm, um durch sie sein Familienwappen von dem seines Herrn zu unterscheiden.

Diese Veränderlichkeit des Wappenbildes ist zumal für nus hente eine höchst interessante Erscheinung, Gegenüber der starren Unbeweglichkeit, die dem Wappen heute eigen ist, zeigt sie, allerdings innerhalb gewisser Grenzen, eine Freiheit der Bewegung, die dem Wappenwesen jener Zeit etwas ungemein Lebendiges gibt und verräth, dass das Institut damals von jedermann verstanden wurde, und dass die Bedentung der einzelnen Wappen so allgemein bekannt war, dass man sie auch dann noch erkannte, wenn sie in einer neuen Combination, mit einer leichten Veränderung auftraten.

Im folgenden sollen nun einige Wappengruppen vergeführt werden, die auf beiden Ufern des Mittelrheins, der Hauptsache nach im Gebiet des ehemaligen Kurfürstenthums Trier und des Herzogthums Nassan sich finden. Als Hauptquelle hiefür ist das sogenannte "Mittelrheinische Wappenbuch" benutz, eine in sieben (inclusive dem Registerband) Bänden zusammengestellte Wappensammlung, im kgl. Kupfersticheabinet zu Berlin, zu der der verstorbene Archivar Heinrich Beyer das Material aus den Siegeh und anderen im Staatsarchive zu Koblenz beruhenden Quellen, wie dem großen Balduin'schen Diplomatar, entnommen hat. Für eine Gruppe lieferte sodann Bodmann in seinem oben sehon angezogenen

Werke "Rheingauische Alterthümer" willkommene Ergänzung. Dann aber hat Herr Major v. Oldt man in Berlin, wohl der hervorrageudste rheinische Genealoge, mit gewohnter Liebenswürdigkeit meine Arbeit mit einer Reihe von wertvollen Zusätzen bereichert, für die auch hier meinen besten Dank ihm auszusprechen, mir eine angenelme Pflicht ist.

Wenn wir indes vorhin gesagt haben, die einzelnen Wappen einer Wappengruppe müssten in einem inneren Zusammenhang stehen, dann müssen wir gestehen, dass wir bei den Wappen der nun zu besprechenden zehn Wappengruppen diesen Zusammenhang oft genug nicht nachweisen können. Wir sind genöthigt, öfters uns mit der Annahme zu begnügen, dass bei einem örtlichen Zusammenliegen ähnlicher Wappen ein solcher Zusammenhang vorhanden sein muss — ein Zusammenhang - wie er ja bei anderen Wappen unserer Gruppen auch wieder klar erkennbar ist. Wir geben also das Material und hoffen, dass es der Specialforschung gelingen wird, in noch manchen Fällen den inneren Zusammenhang aufzudecken, auf den die Wappenähnlichkeit hinweist. Der Historiker, zumal der Genealoge, wird dies Verfahren begreifen. Liegt doch so vieles im Dunkel auf dem Gebiete unserer Forschungen, bei dem man so oft auf spärliche Fingerzeige sich beschränkt sieht! Und so soll in unseren Wappengruppen nicht nur das zusammengestellt sein, wo dieser Zusammenhang klar vorliegt, sondern auch das, wo er nur vermuthet wird, Hiebei ist es wohl besser, die Grenzen zu weit, als zu enge zu stecken. Es sind Jahrhunderte, in denen das Wappenwesen sich entwickelt hat, und von der Menge der damals bestandenen Beziehungen können wir nur den geringsten Theil kennen. Und man darf wohl sagen, dass sie reicher waren, als man gewöhnlich annimmt. Die vielen Kriege und Fehden warfen den Adel weit mehr herum, als man heute oft denkt, wo man eine eisenbahnlose Zeit viel abgeschlossener sich vorzustellen geneigt ist, als sie es in Wirklichkeit war.

Die Wappengruppen, die wir vorführen, geben kein genaues bild der betreffenden mittelalterlichen Zustände. Wenn man bedeukt, dass uns von so vielen adeligen Familien jener Zeit nur der Name von einem oder von zweien ihrer Mitglieder bekannt ist, wenn wir von vielen das Wappen gar nicht kennen, dann müssen wir uns sagen, dass uns gar manche Familie gar nicht bekannt geworden sein wird. Und so mögen im Mittelalter noch manche Wappen zu den folgenden Wappengruppen hinzugehört haben, die hente der Schleier der Vergangenheit deckt, und von deren Wappen uns keine Kunde geworden ist. Sie sind wirklich "mit Helm und Schild vergraben".

# I. Die Gruppe Daun.

#### Daun.

Als eine hervorragende Wappengruppe stellt sich zunächst die dar, die um die Grafen von Daun sich sammelt. Die Daun führen bekanntlich einen goldenen, roth schräg gegitterten Schild. Das Gitter zeigt regelmäßig je drei Stübe, die beim Dreiecksschilde den ganzen Schild füllen (Fig. 13). Diese Zahl behielt man unver-

ständigerweise auch bei, als die Schilde unten breiter und abgerundet wurden, so dass nun unten Lücken entstanden.

Das Wappen erscheint mit verschiedenen Beizeiehen. Teodorich v. Dune, Burgmann von Manderscheid, führt es mit blauem, dreilätzigem Turnierkragen (Fig. 14). Bichard, Sohn des Heinrich, Marschalk, Herrn zu Dune, hat 1353 einen blauen Pfeil querüber gelegt (Fig. 15). Der edle Mann Richard, Marschalk zu Dune, führt 1358 einen blauen Stern zwischen dem Gitter (Fig. 16), dem Dyderich, Herre zu Dune, 1393 noch einen Turnierkragen hinzugefügt hat. In ihnen haben wir zweifelsohne Sprossen des alten Herrengeschlechtes zu sehen. Ein solcher scheint auch der edle Knecht Wyrich Kobe v. Dune zu sein, der 1370 über das Daun'sche Wappen einen Schrägfaden gezogen hat (Fig. 17). Endlich führte noch Dieterich v. Dune, wie v. Meding 1) mittheilt, 1450 das rothe Gitter in einem silbernen Schilde 1) (Fig. 18).

#### v. Zievel.

Ein Zweig der Herren von Daun, die v. Zievel, stammt von Heinrich II. († 1237), einem Bruder Richards v. Daun († 1256) ab\*), und führt das Daun'sche Gitter in veränderten Tincturen, nämlich silbern in Roth und außerdem noch einen blauen Turnierkragen (Fig. 19). So führte es 1415 Johann v. Zievel. Ebenso führten es Johann und Werner v. Zyvel, Gebrüder, Burgmänner zu Manderscheid.

#### v. Daun gt. Dungin.

Mit zwei silbernen Lilien in einer blauen Vierung führten das Wappen der Daun 1452 Diedrich v. Dune gen. Dungin und 1517 Dietrich v. Dune, Schöffe zu Trier (Fig. 20). Das Geschlecht blüht heute noch in Österreich. Wenn v. Meding 1) angibt, Peter Wyhe von der Marte habe 1470 dieses Wappen geführt, dann stimmt das, wie wir unten sehen werden, mit unseren Quellen nicht überein.

#### Wyhe.

Schwarz in Gold führte das Daun'sche Wappen Peter Wie, um 1320 Burgmann zu Neuerburg, und gleichfalls 1343 Peter Wye, ein Ritter v. Cröve (ein Dorf bei Zell an der Mosel) (Fig. 21). Im XV. Jahrhundert finden wir die Wyhen v. Daun gt. v. Marte. Sie scheinen zur folgenden Familie zu gehören und die Wye beerbt zu haben. Sie siegeln wie Fig. 22. Sie erscheinen noch 1582.

Nachrichten von adeligen Wappen, Bd. 3, S. 122.

<sup>2)</sup> An Letteren mögen, werauf Herr Major v. Oidtman mich aufmerksam macht, die Dun gt. v. Stein angeschlossen werden, welche unter Beibehaltung der Farben roth und weiß das Gitter in die constructiv ihm nahestehenden, optisch aber ganz anders wirkenden Rauten umwandelten. Der Name Dun verräth die Abstammens. Sieb machers Wapenbuch

II. Freiherren und Herren S. 29 und das Siegel des Arnold, dominus de Stein.

<sup>3)</sup> Grote, Stammtafeln, Leipzig 1877, S. 173. Wie dagegen Herr Major v. Oidtman mir mittheilt, sind die ersten Daun mit dem Belnamen v. Zievel die Söhne des 1813 † Henricus de Dune, nämlich Johannes v. Zievel, Gemeiner zu Daun, 1313 Burgmann zu Manderscheid, Wilhelmus de Dune und Richardus de Dune, dominus in Zievel.

#### v. Daun gt. von dem Marte (Markte).

Die v. Daun gt. v. d. Marte haben als Beizeichen einen schwarzen Hammer in einer weißen Vierung. Cuno auf der Marte zu Dune, Burgmann zu Manderscheid, mn 1340, führt ihn rechts geschrägt (Fig. 22). Sein Bruder Arnold v. Dune den (man) neynt van dem Marte, Schönecker Lehenmann, führt ihn 1364 aufrecht stehend und von einem Sterne begleitet (Fig. 23). Diedrich v. Dune gen. v. d. Marte lat 1414 drei schräg stehende Hämmer im Freiviertel (Fig. 24). Wie Cuno siegelt 1470 Peter Wyhe v. d. Marte, während 1499 Peter vom Marte gt. Wye, Schöffe im Cröver Rathe im Freiviertel zwei Hämmer nebeneinander führt (Fig. 25).

#### v. Densborn.

Von Densborn, einem Dorfe oberhalb Kyllburg, unfern von Daun, führt ein anderer Zweig des Geschlechtes den Namen. So 1304 Rychard v. Deynsburen und 1332 Heinrich Marschale v. Deinspuren, Ritter. Sie führen das Daun'sche Gitter silbern in Roth. Ihm haben aber 1422 Johann, Arnolt und Gottfrid, Gebrüder von Deinsbur, eine goldene Lilie in sehwarzer Vierung (Fig. 26) und 1451 Arnolt v. Deinsbur ein Kleeblatt statt der Lilie hinzugefügt (Fig. 27).

#### v. Cröv.

Ein Freiviertel von Hermelin war das Beizeichen, welches die v. Cröv (Dorf bei Berneastel an der Mosel) dem Daun'schen Wappen hinzufügten (Fig. 28). So führte es Friedrich v. Cröv, vor 1359, Burgmann zun Neuerburg; ebenso 1327 Dietrich v. Cröv, Ritter, und 1442 Hermann v. Cröve. Dagegen hat Friederich v. Cröv, Propst zu Trier, 1422 das Freiviertel ins linke Obereck gesetzt, und Hermann v. Cröv führte 1381 im Freiviertel einen rechts geschrägten Pfeil, wöhl ein weiteres Beizeichen, nicht aber eine Abänderung, da Hermelin ja in der mittelalterlichen Heraldik als ein Ersatz der Tinctur Weiß gilt (Fig. 29).

#### v. Zolwer.

Südwestlich von Luxemburg liegt das Dorf Zolwer, wo ebenfalls ein Zweig der Daun sich niedergelassen. Sie führten das Daun siche Wappen mit einem rechten schwarzen Freiviertel und drei (2 1) weiße Rosen darin (Fig. 30). So führte das Wappen Richard v. Zolner, um 1340. Burgmann zu Manderscheid, 1396 Johann Cobe v. Dune, 1438 Anthys Zobe v. Dune, und 1439 Tilgin v. Dune gen. v. Zolver. Richard v. Zolwer, der letzte der Familie, starb vor 1518.

#### v. Kinheim.

Mit dem Daun'schen Wappen, vermehrt mit einem linken Freiviertel, siegelt 1397 der Edelknecht Johann v. Kinheim, der nach einem Dorfe bei Wittlich seinen Namen führte (Fig. 31).

#### v. Frielingen.

Mit einem Stern als Beizeichen, ähnlich Fig. 16 führte der Ritter Diedrich v. Frielingen (Dorf Freilingen in der Eifel) 1306 das Dann'sche Wappen. Leider sind die Farben nicht bekannt.

#### v. Buch.

Ebensowenig sind die Farben bekannt, in denen 1307 "Richard, ein Ritter, und Wrich, ein Knecht, Gebrüder v. Büch" (ein Dorf bei Castellaun) das Daun'sche Wappen führten. Ein Ritter Richard v. Buch (der nämliche wie der Vorgenannte?) siegelt noch 1348 mit dem gleichen Wappen. Richard und Wirich sind, wie Herr Major v. Oidtman mir mittheilt, bei den Daun oft vorkommende Vornamen.

#### v. Clotten.

Nach dem Dorfe Clotten, welches unweit Cochem an der Mosel liegt, nannte sich ein Geschlecht, welches das Daun'sche Gitter silbern in Blau führte (Fig. 32). Zu ihm gehörte Johann v. Clotten, der 1356 und 1381 vorkommt und Burggraf zu Cochem war. Mosser Johanc de Clote, sagt eine altfranzösische Beschreibung, Lescu dazour fretel dargant. Weiter Heinrich v. Clotten, 1385.

Eine vereinzelte Persönlichkeit, die auch mit dem Daun'schen Wappen siegelt ist: Ulrieus de Rosseriis (Ouric de Rozerre), 1388.

#### v. Hohenstein.

Ob die Hohenstein, die einen schwarz gegitterten weißen Schild führen, auch hierhin gehören, mag dahingestellt bleiben. Das Wappen führten die Ritter Johann und Heinrich v. Hohenstein, 1301, respective 1434 (Fig. 33). In gewechselten Farben, weiß gegittert in schwarzem Feld unter einem weißen Schildhaupt führten die v. Stein zu Baasem (bei Krouenburg) das Wappen (Fig. 34). So siegelt 1481 Johann v. Stein zu Baasem<sup>3</sup>).

#### v. Schetzel.

Ebenso unsicher ist die Sache bei den v. Schetzel aus Lorch am Rhein, die über den Daun'schen Schild einen rothen Balken gezogen haben (Fig. 35). Sie führen das Gitter auch etwas anders wie die Daun, indem sie nicht immer die drei Stäbe des Gitters am oberen Rande des Schildes zusammenstoßen lassen. So Heinrich Schetzel, Ritter, 1355, vielleicht derselbe, der Burgmann zu Schmiedeburg war.

#### Boos v. Waldeck.

Burg Waldeck auf dem Hundstück bei Lütz an der Mosel war ein Ganerbenhaus. Die Boos, welche u. a. dort saßen, sollen nach Fahne <sup>2</sup>) aus dem Dorfe Boos an der Nahe herstammen. Das Wappen der Ganerben scheinen drei rechts schräg gestellte Schnallen gewesen zu sein, welche in verschiedenen Farben geführt wurden. Daneben kommen allerdings auch andere Wappen vor. Von den edlen Männern Wilhelm und Udo v. Waldeck siegelt ersterer 1285 mit den drei Schnallen, die von Schindeln begleitet sind (Fig. 36), während letzterer im gleichen Jahre einen geständerten Schild führt (Fig. 37). Dagegen scheint Cunrad Boiz v. Waldeck, 1285

Freundliche Mittheilung des Herrn Major v. Oidtman.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Kölnische, jülichsche etc. Geschlechter 11, Köln 1853, S. 188.

und 1306, mit dem Geschlechte der Daun zusammenzuhäugen, denn er hat dem Daun'schen Schilde die drei Schnallen in einem Freiviertel beigefügt (Fig. 38).

Es mag schließlich noch darauf hingewiesen werden, dass die westphälischen v. Merveldt, welche Burgmänner zu Dülmen waren, das nämliche Wappen wie die Daun, aber blau in Gold führen. Obgleich das Wappenbild nicht zu den gewöhnlichen gehört, dürfte ein Zusammenhang zwischen den Daun und den Merveldt doch nicht ohneweiters angenommen werden dürfen.

# II. Die Gruppe mit dem Frauenarm.

Eine weitere sehr charakteristische Gruppe der Moselgegend bilden die Wappen der Geschlechter, die einen Frauenarm führen, dessen Ärmel sackartig lang herunterhängt; in der Hand hält er meist einen Ring. Schon v. Ledebur hat auf diese Gruppe aufmerksam gemacht<sup>1</sup>); seinen Aussührungen können wir noch Einiges hinzusigen.

Das Wappen finden wir zuerst bei Conz., oberhalb Trier. Es siegelt nämlich der Castellan Egidius v. Conz schon 1199 mit einem großen Rundsiegel. das im Siegelfelde den Frauenarm zeigt, der aber nicht einen Ring, sondern eine Blume hält (Fig. 39)2). Dass das Wappenbild nicht in einem Schilde erscheint, kann nicht auffallen. In jener Zeit finden wir es ja noch vielfach frei im Siegelfelde dargestellt, wie man denn damals unter "Wappen" nicht den Schild mit dem Wappenbilde, sondern nur letzteres allein verstand<sup>3</sup>). So dürfen wir in diesem Siegelbilde unzweifelhaft das Wappenbild des Castellaus Egidius erblicken. Welcher Gegend und welcher Familie dieser entstammte, ist unbekannt. Später finden wir die Wappengruppe mit dem Frauenärmel tiefer an der Mosel sitzen, und zwar am dichtesten in der Gegend von Lössnich bei Bernkastel.

#### v. Lössnich.

Zunächst führt den Frauenarm weiß in Roth eine Familie, die von Lössnich selbst den Namen hat. Johann von Losenich siegelt 1268 mit dem Frauenarm, der ebenfalls keinen Ring, sondern eine Blume trägt (Fig. 40). Wohl aber finden wir diesen 1285 auf dem Siegel des dominus Hermannus de Lusinig. Konrad v. Lossenich, Burgmann zu Neuerburg um 1320, führt den Arm weiß in rothem, mit goldenen Kreuzchen besätem Felde (Fig. 41). Die Kreuzchen werden wohl Beizeichen sein. Conradus miles, dominus in Losenych 1339, führt sie nicht. Er ist wohl derselbe, mit dem 1376 das Geschlecht ausstarb.

<sup>3)</sup> Weitläufiger habe ich das nachgewiesen im Deutschen Herold, 1881, S. 118.



Archiv für Deutsche Adelsgeschichte, I, Berlin 1863, S. 265.

<sup>2)</sup> Hohenlohe, Sphragistische Aphorismen, Heilbronn 1882, Nr. 26. Da bei den ältesten Siegeln die Finger, die die Blume halten, ringförmig gebogen sind (Fig. 39), so vermuthet —

und wie uns scheint mit Recht — Herr Major v. Oidtman, dass sich daraus später der Ring gebildet hat, indem die Blume zum Edelstein wurde (Fig. 39 b).

#### v. d. Leven.

Das Wappenbild führen in schwarzem, ebenfalls mit goldenen Kreuzchen besätem Felde Heinrich und Nikolaus v. Leyen um 1331, Burgmänner zur Saarburg und Neuerburg (Fig. 42). Sie gehören nieht zu den bekannten, bis zur Fürstenwürde gelangten Leyen, deren Stammburg in Gondorf an der Mosel liegt, sondern sie sind dem Dorfe Leyen bei dem unfern Lössnich gelegenen Ürzig entsprossen, dürften also mit den v. Lössnich eines Stammes sein. Auch hier sind die Kreuzchen nicht integrierende Bestandtheile des Wappens, denn der Ritter Peter v. d. Leyen v. d. Leyen.

#### v. Lieser (später auch Lysur).

Als Herzschild auf einen Schild mit einem Kreuz gelegt führt das Wappen mit dem Frauenarm weiß in Roth 1347 der wohlgeborne Knecht Emmerich v. Lysere, der seinen Namen von Lieser, einem Dorfe, führt, welches ebenfalls unweit Lössnich, bei Berncastel an der Mosel liegt (Fig. 43). Der Herzschild ist unzweifelhaft das eigentliche Wappen der v. Lieser, denn 1421 führt Johann v. Lieser, Amtmann zu Welschpillich, und 1485 Eberhard v. Lieser den Arm allein. Das Kreuz im Siegel Emmerichs ist wohl das Trier'sche, welches er als Ministeriale des Erzstiftes führte. Die Familie existierte noch im XVII. Jahrhundert. So werden noch 1653 Ernst Wilhelm v. Lysere und sein Sohn Johann Wilhelm, Trier'scher Burgmann zu Neuerburg genannt.

# Buming (auch Buning).

Noch ein anderer der Burgmannen zu Neuerburg, Arnold Buming, führte den Frauenarm. Dieser aber golden in Schwarz (Fig. 44).

## Vrays.

Damit ist die Reihe der Burgmänner zu Neuerburg, die den Frauenarm führten, noch nicht ersehöpft. Noch ein weiterer wird uns genannt: Johann Vrays; er führte ihn roth in Silber (Fig. 45).

#### v. Cröv.

In geringer Entfernung moselabwärts von Lössnich liegt Cröv, ein Ort, nach welchem verschiedene Geschlechter sich nannten. Eins von diesen führt auch den Frauenarn. und zwar von Feh in Roth (Fig. 46). So finden wir ihn bei Richard v. Cröv, Burgmann zu Neuerburg, wohl derselbe, der 1326 als miles Rychardus de Crouia siegelt. Ein anderer Ritter Richard v. Cröv hat ihm 1330 an der Hauptstelle einen Bockskopf als Beizeichen zugefügt (Fig. 47). Mit diesem Wappen siegelt er noch 1352.

#### Haller v. Esch.

Auch landeinwärts von der Mosel hat sich der Frauenarm verbreitet. Dort liegt südlich von Wittlich bei Sehlem an der Salm eine Burg Esch. Da saß 1357 der Ritter Gobel Haller v. Esch, der auch den Frauenarm führte; leider ist nicht überliefert, in welchen Farben. Das nämliche Wappenbild zeigt 1389 das Siegel des Johann Haller v. Esch.

#### v. Wolmerath.

Weiter moselab landeinwärts von Cochem in der Nähe von Lützerath liegt Wolmerath. Auch hier tritt der Frauenarm uns entgegen. Wilhelm v. Wolmeroide, Burgmann zu Manderscheid, führt ihn roth in Gold (Fig. 48). Ebenso 1368 der edle Knecht Johann Brabant v. Wolmerode.

#### v Arras

Ganz das gleiche Wappen wie die v. Wolmerath führte 1331 Hermann v. Arras, Burgmann zu Cochem. 1359 nennt er sich Hermann Durrenstoisser v. Arras. Der Hermann v. Arras, der 1381 mit dem gleichen Wappen siegelt, wird wohl ein Sohn von dem Vorgenannten sein. Arras ist eine Burg bei Alf an der unteren Mosel. Die Durreustößer besaßen, wie Herr v. Oidtman mir mittheilt, 1260 ein Lehen in Wolmerath. So gehören die v. Arras wohl zur nämlichen Familie wie die v. Wolmerath.

#### v. Malberg.

Den Frauenarm von Feh in Roth, also ganz wie die v. Cröv, führte Adolph v. Malberg, Burgmann daselbst. Er gehörte wohl zu der Familie v. Cröv. Auf die Herren v. Malberg (Malberg liegt bei Kyllburg), die ein Schildchen im Wappen führten, werden wir noch zurückkommen.

#### v. Wyss gt. zu Guntreben.

Auch in Trier finden wir den Frauenarm wieder. Johann v. Wyss gt. zu Guntreben, Schöffe zu Trier, führt ihn 1459 begleitet von drei Sternchen, aber ohne den lang herabhängenden Ärmel (Fig. 49). Guntreve ist der alte Name für Gondorf.

#### v. Wolfskehl zu Vetzberg.

Silbern in Blau ist der Frauenarm das Wappen einer weitverzweigten hessischen Familie, der v. Wolfskehl zu Vetzberg (Fig. 50). Bei einer Linie des Geschlechtes, den v. Wolfskehl zur Wolkenburg, hält der Arm eine rothe Blume (Rose?). Im XV. Jahrhundert sind sie auch am Rheine angesessen. Sollte die Familie das Wappenbild nicht auch wohl von der Mosel überkommen haben? Eine andere Linie der Wolfskehl, nämlich die, die auf ihrem Stammsitz Wolfskehlen bei Darmstadt sitzen blieben, führten ein anderes Wappen, nämlich einen Mohren in Gold 1).

Unzweifelhaft zu den Wolfskehl dürfte gehören

Tilmann v. Monthabur, Vicar im Dome zu Trier, der 1443 mit dem Frauenarm siegelt. Ebenfalls zu den Wolfskehl gehört wohl der Ritter

Johann gt. v. Mezze aus der Speyer'schen Diöcese, der 1287 das nämliche Wappen im Siegel führt.

<sup>1)</sup> v. Hefner, Stammbuch des Adels, Bd. 4, Regensburg 1866, S. 233. v. Oidtman hält

sie für eine ganz andere Familie wie die Wolfskehl zu Vetzberg.

## III. Die Gruppe mit den Hämmern.

Die drei Hämmer, die wir als Beizeichen des Diederich v. Daun gt. v. d. Marte 1415 fanden, kommen auch als selbständiges Wappen am Mittelrhein in einer verbreiteten Gruppe vor, über die ebenfälls v. Ledebur sehon Untersuchungen angestellt hat\*). Wenn wir, "so ist das Ergebnis seiner Studien, außer den Burggrafen von Hammerstein in der Nachbarschaft der Burg noch eine ansehnliche Zahl von Geschlechtern, theils mit dem Namen v. Hammerstein, theils mit ganz anderen Namen, auch wohl ganz vereinzelte Personen erblicken, die sich sämmtlich entweder dreier Hämmer, oder auch wohl eine s Hammers in ihrem Wappen bedienen, ohne dass auch nur eine Spur verwandtschaftlicher Beziehungen zu den Burggrafen von Hammerstein zu entdecken wäre, so bleibt kaum etwas anderes zur Erklärung dieser Erscheinung anzunehmen übrg, als ein Erbburgmannsverhaftnis und die gemeinsame Verndlichtung zur Vertheidigung der Reichsveste Hammerstein.

#### v. Hammerstein.

Als den Mittelpunkt der Gruppe haben wir also die Burggrafen v. Hammersein zu erblicken. Ihr Wappen sind drei schräg gestellte silberne Hämmer in Roth (Fig. 51). So führt sie im XIV. Jahrhundert ein v. Hammerstein, der Burgmann des Erzbischofs Balduin v. Trier zu Neuerburg war. Einen dreilätzigen Turnierkragen hatte 1373 Johann v. Hammerstein, Cantor des Domcapitels zu Trier, einen Stern ein anderer Johann v. Hammerstein als Beizeichen beigefügt. Hierhin gehort auch ohne Zweifel Lenzing v. Ludensdorf (Leutesdorf bei Andernach), Schöffe zu Coblenz, 1327, der als Beizeichen anf der Herzstelle einen Löwen führte, da wir anch einen Konrad v. Hammerstein in Leudesdorf finden.

Ein anderer Zweig der Familie änderte die Tincturen und führte die Hammer roth in Gold (Fig. 52). Albert v. Hammerstein, Chorbischof zu Köln, setzt 1300 bei Stiftung des St. Georg-Altars in seiner Pfarrkirche zu Feldkirchen fest, dass der jeweilige Burggraf zu Hammerstein, und zwar portans clippeum aureum cum tribus rubeis malleis Patron des Altars sein solle. Freilich gab es auch Hammerstein, die andere Wappen führten. So siegelten 1386 Clais und Herbord v. Hammerstein, mit einem ausgeschuppten Kreuz (Fig. 53). Johann v. Hammerstein, wohlgeborner Knecht, 1358 mit drei Merletten (Fig. 54), aber mit zwei Hämmern auf dem Helm. Die Merletten, aber mit einem Stern auf der Herzstelle, führte auch 1351 Johann lias, Wepeling. Zur Familie scheint ferner zu gehören Ludwig v.

<sup>1)</sup> v. Ledebur, Archiv, I, 200 ff. Vergl. auch Frhr. v. Hammerstein, Urkunden und Regesten z. Gesch. d. Burggrafen und Frhm. v. Hammerstein, Hannover 1891, S. 12, 378, 682.

<sup>2)</sup> Herr Major v. Oidtman macht darauf aufmerksam, dass in einzelnen Fällen auch andere Gründe als die Anspielung auf den Namen Hammerstein zur Annahme dieses Wappenbildes geführt haben können. So bed der unten zu besprechenden Familie v. Bell

die alte Steinindustrie (vor allem Mühlstelne) in der Gegend von Niedermendig und Bell. An sich ist diese Annahme ja gewiss berechtiget, doch wärde vorher zu constatieren sein, dass diese Industrie schon im XIII. Jahrhundert vorhanden war. Dabei würde dann immer noch suffallen, dass dies Wappenbild an anderen Orten, wo die gleiche Industrie blühte (z. B. am Drachenfels), nicht vorkommt.

Blankenberge, "den man nennet van Hamersteyn, Wepeline", der 1362 die drei Hämmer auf einem Balken führte (Fig. 55). Blankenberg ist eine Burg bei Siegburg. Woher er den Balken genommen, ist unklar; von Blankenberg dürfte er nicht herstammen, denn Heinrich, Herr v. Blankenberg, siegelt 1288 mit zwei Fischen, Johann v. Blankenberg 1369 mit einem Löwen.

#### v. Schmidtheim.

Das nämliche Wappen, wie die Hammerstein, jedoch mit einem silbernen dreilätzigen Turnierkragen, fihrte Diederich mit dem ominösen Beinamen "Rubsack". Smydheym, Ritter, der 1328 mit seinen Kindern Arnold, Dydrich und Drukye vorkommt; ebenfalls fast 100 Jahre später Johann v. Smidheim, 1414 (Fig. 56).

## v. Kolf.

In gewechselten Farben, nämlich roth in Silber, führen das Wappen der Hammerstein die Kolf (auch Colve oder Kolbe), die meist mit dem Beinaunen v. Ahrweiler oder v. Vettelhoven, ihren Stammsitzen, vorkommen (Fig. 57). Schon 1252 erscheint Godefridus de Arwilre dietus Colfe, miles, so dass die Kolf, wenn sie mit den Hammerstein zusammenhängen, schon sehr frühe sich von ihnen abgezweigt haben müssen. Jedenfalls spielt auch bei ihnen das Wappen auf den Namen an: Streitkolben = Streithammer.

#### v. Blankart.

Unzweifelhatten Zusammenhang mit den Kolf haben die Blankart, die, wie diese, ihren Stammsitz in Ahrweiler haben. 1255 erscheint Colvo mit seinem Bruder Blankart. Sie führen nur einen Hammer, und zwar silbern in Blau (Fig. 58).

#### v. Duffenbach.

Ebenfalls nur einen Hammer führen zwei Persönlichkeiten mit dem Namen Peter v. Duffenbach gt. Kolve, von denen die eine 1426, die andere 1443 erscheint. Sie hängen unzweiselhaft mit den Kolf und den Blankart zusammen.

#### v. Bell.

Von dem Dorfe Bell in der Nähe des Laachersees nannte sich eine Familie, die das Wappen der Kolf mit verschiedenen Beizeichen führte und wohl ein Zweig derselben sein dürfte, da wir den Namen Colve verschiedentlich bei ihnen finden. So 1263 Hermann Colve v. Bell, neben dem G. dietus Colve de Arwilre genannt wird.') Als Beizeichen führte Johann v. Bell, Burgmann des Erzbischofs Bulduin v. Trier zu Mayen, einen dreilatzigen blauen Turnierkragen über den Hammern (Fig. 59). Weiter 1335 Hermann v. Bell, der vielleicht identisch mit einem anderen Hermann v. Bell ist, der 1368 das gleiche Wappen, nur die Hämmer in senkrechter

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Wegeler, Das Kloster Laach, Bonn 1854, II, S. 38. Dieser Name würde das Wappen auch hier als ein redendes erscheinen lassen. Daneben hat allerdings auch die Annahme v.

Oid tmans, der in dem Wappenbild eine Anspielung auf die alte steinindustrie des Ortes sieht, Anspruch auf Beachtung. (Vergl. S. 11 Anm. 2)

Stellung führt (Fig. 60). Genau ebenso ist 1407 das Wappen Roelmans v. Bell. Diese abweichende Stellung der Hämmer ist aber wohl ohne Bedeutung, denn die anderen Träger des Namens führen sie alle schräg gelehnt. So 1335 Rulmann v. Bell, der Bruder des oben genannten Hermann, der aber statt des Turnierkragens eine blaue Raute auf der Herzstelle führt (Fig. 61). Herman gt. Lichte, Gemeiner des Hauses und der Burg zu Belle, führt im nämlichen Jahre als Beizeichen einen blauen Stern im rechten Obereck (Fig. 62). Man sollte hiernach geneigt sein, den Turnierkragen als nicht zum Wappen der Bell gehörig anzusehen; andererseits finden wir ihn so oft bei den Bell, und niemals die Hämmer ohne ein Beizeichen. dass es doch scheint, dass das ungebrochene Wappen der Bell die Hämmer mit dem Turnierkragen sind, der aber bei der Hinzufügung eines anderen Beizeichens hinweggelassen wird, um das Wappen nicht mit Figuren zu überfüllen. Aus diesem Grunde sind die v. Bell bei ihrem Zusammenhang mit den v. Kolf als eine jüngere Linie derselben zu betrachten. Zu den Bell ist auch wohl Heinrich Scheppe, Burgmann zu Mayen, zu rechnen, da Mayen nahe bei Bell liegt. Er führt die rothen Hämmer in einem silbernen, von blauen Schindeln besätem Felde (Fig. 63).

#### v. Mayen.

Schwarz in Gold führte die Hämmer Konrad Bottele, Burgmann des Erzbischofs Balduin zu Mayen (Fig. 64). Einen vierlätzigen rothen Turnierkragen hat 1313 Gerard v. Meynen dem Wappen hinzugefügt, wohl der nämliche, der 1292 als Burgmann zu Mayen mit dem gleichen Wappen vorkommt (Fig. 65). Auch hier sieht v. Oidtman in dem Wappenbilde einen Hinweis auf die alte Steinindustrie in Mayen.

#### Print v. Horcheim.

In gewechselten Farben, nämlich golden in Schwarz, führt 1465 Johann Print v. Horcheym (einem bei Goblenz gelegenen Dorfe), das Wappen der Vorgenannten (Fig. 66). Der Beiname v. d. Broel (Brohl, ein kleines, Hammerstein gegenüber in den Rhein mündendes Flüsschen), den die Familie führt, zeigt an, dass auch ihr Ursprung in der Gegend von Hammerstein zu suchen ist. Der allerdings unzuverlässige Fahne, der noch mehrere Mitglieder des Geschlechtes angibt, beschreibt ihr Wappen als drei silberne Hämmer in Schwarz. So, aber mit goldenen Stielen, gibt auch Siebmacher das Wappen. Noch 1467 waren die Print, wie v. Oidtman mir mittheilt, in Niedermendig (also bei Bell und Mayen) augesessen.

#### Hole v. Weiss.

Noch ein weiteres Geschlecht mit den drei Hämmern, aber aufrecht gestellt, erscheint in der Nähe von Coblenz, die Hole v. Wyss, deren Name auf Moselweiß zurückzuführen ist 1). Von ihnen führt Walter Hole v. Wyss, Wepeling, 1351, das

weißer Hole" (Hohlweg). Vermuthlich hat er dem Geschlechte den Namen gegeben, und ist das Burghaus derselben hier zu suchen. (Gefl. Mittheilung des Herrn Major v. Oidtman)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ein von dem Plateau südlich der Feste Alexander bei Coblenz nach Moselweiß herunterführender, tief eingeschnittener Weg des steilen Bergabhanges heißt heute noch "die Mosel-

Wappen mit einem Stern auf der Herzstelle (Fig. 67), ein Beizeichen, welches Hermann Hole v. Wyss 1376 weggelassen hat.

#### Mul v. d. Neuerburg.

Noch einmal treten im Osten des Trier'schen Gebietes die drei Hämmer auf, mdem Heinrich Mul v. d. Neuerburg (bei Wittlich), Burgmann daselbst 1330, sie schwarz in Silber führt (Fig. 68). Wir finden in noch 1363

Endlich gehören noch hierhin die

Kietzweiler gt. Staille, die die drei Hämmer mit einem Ring auf der Herzstelle führen (Fig. 69):

- Greene (unter der Landtskrone an der Ahr), die ihnen einen Turnierkragen zufügten. Sie hangen, wie v. Oidtman vermuthet, mit den Hammerstein zusammen;
- v. Bünebach, die die Hämmer ohne Beizeichen führten;
- v. Poulheim, die mit den Hämmern einen Balken begleiteten und sich nach einem Dorfe bei Köln nannten (Fig. 70); endlich die

Stoltz v. Bickelheim auch mit drei weißen Hämmern in Roth.

# IV. Die Gruppe Virneburg.

I.

#### v. Virneburg.

Eins der vornehmsten Geschlechter der Eifel waren die Grafen von Virneburg. Ihr Wappen, ursprünglich wohl ein roth-golden gerauteter Schild, sind 7 (4, 3) Bauten in Gold (Fig. 71). Auch hier finden wir wieder das oft vorkommende Beizeichen des Turnierkragens. So führt ihn fünflätzig und blau 1333 Johann v. Virneburg und 1355 Adolph v. Virneburg, Canonicus zu Köln. In gewechselten Farben mit fünflätzigem blauem Turnierkragen führt das Wappen 1335 Heinrich, des edlen Mannes Herrn Ruprechts, Grafen von Virneburg erstgeborener Sohn (Fig. 72). Auch hier führte eine jüngere Linie — vielleicht ist es auch nur ein Burgmanngeschlecht — das Wappen in veränderten Tincturen, nämlich roth in Silber (Fig. 73). Es erscheinen mit diesem Wappen 1333 Philipp und Johann v. Virneburg, beide Burgmänner zu Mayen, der letztere mit blauem fünflätzigem Turnierkragen als Beizeichen.

#### Ernesti.

In wieder anderen Farben führt ein anderer Burgmann zu Mayen, Johann Ernesti, das Wappen. Bei ihm erscheinen die Rauten blau in Silber (Fig. 74).

#### v. Bürresheim.

Zwischen Virneburg und Mayen liegt an der Nette die wohlerhaltene Burg Bürresheim. Nach ihr nannte sich ein Geschlecht, welches die Rauten silbern in Roth führte (Fig. 75). Zu ihm gehörten Cono v. Bürresheim, Burgmann zu Monreal, 1342, der einen blauen Turnierkragen dem Wappen hinzugefügt hatte, und Ritter Emich v. Burenzheim, 1409, der das Wappen ungebrochen führte. Die Rauten golden in Roth mit vierlätzigem blauem Turnierkragen führte Conrad v. Burinzheim, Burgmann zu Mayen (Fig. 76). Da er als Helmzier einen wachsenden Schwan führt, vermuttet v. Oid man in ihm einen Vorfahren oder einen Verwandten der Burggrafen von Rheineck, deren Helmzier auch ein Schwan, ist.

#### v. Monreal.

Südwestlich in kurzer Entfernung von Virneburg liegt Burg Montreal, die von den Grafen von Virneburg erbaut war. Hier war 1347 der Ritter Carl v. Monrean Burgmann, der die Virneburger Rauten schwarz in Gold führte (Fig. 77). Das gleiche Wappen führte 1402 Diedrich v. Monreal, Ritter.

#### v. Polch.

Zur Gruppe Virneburg gehört ferner ein Geschlecht, das seinen Namen von Polch, einem Dorfe auf dem Maifelde, führt. Bei ihm finden wir die Rauten schwarz in Silber (Fig. 78). Hierhin gehört Johann v. Polich, Burgmann von Mayen. Dagegen führt ein Johann Jakob v. Polich, der gleichzeitig mit dem Vorgenannten Burgmann zu Mayen war, einen rothen Lindenbaum in Silber, ein Wappen, welches wir bei Wilhelm v. Ryle (Reil bei Zell an der Mosel) wiederfinden, welches aber zugleich auch an das Wappen der v. Eich, den schwarzen Eichbaum in Silber erinnert (Fig. 79). Johann Jakob dürfte also wohl zur Familie v. Reil gehören. Die schwarzen Rauten in Silber führten weiter noch 1347 Ritter Henrich v. Polich, Burgmann zu Monreal, und mit fünflätzigem Turnierkragen vermehrt 1343 Johann v. Poliche.

#### v. Geisbusch.

Stammverwandt mit den Vorigen sind die v. Geisbusch, deren Name auf die Burg Geisbusch bei Mayen verweist. Ritter Johann v. Polch trägt 1332 seine Burg Geisbusch dem Erzbischof Baldnin v. Trier zu Lehen auf. Die v. Geisbusch führten das gleiche Wappen wie die Polch, nur mit anderem Kleinod. Während letztere eine mit einem Federbusch besteckte Kugel auf einem breitkrämpigen Hute führten, war das Kleinod der Geisbusch ein silberner goldgehörnter Geißenkopf, eine Anspielung auf den Namen. Von dieser Familie finden wir 1385 Ritter Johann v. Geisbusch und 1462 Johann und Rulmann, Gebrüder v. Geisbusch, Ritter.

#### v. Kaltenborn.

Acht Kilometer nördlich von Virneburg liegt Kaltenborn, wo ein Zweig der Virneburg saß. Hier erscheint 1315 Philipp v. Kaldenburn, edler Mann, vielleicht der nämliche, der 1335 als Philipp v. Virnenburg gt. v. Kaldenburren mit seinen Söhnen Philipp und Diedrich anstritt. Sie führen das Wappen der Virneburg; leider ist unbekannt, in welchen Farben.

#### v. Besselich.

Ebenso sind die Farben des Wappens der v. Besselich nicht bekannt, die ebenfalls zur Wappengruppe der Virneburg gehören. Von ihnen wird uns 1444 Johann v. Bierstorf gt. v. Besselynck genannt, und 1454 Michel v. Besselich, Schöffe zu Trier.

Das Virneburger Wappen führen weiter:

Dietrich v. Ettringen, Burgmann zu Monreal 1352;

Heinrich v. Merthelach (Mertloch), Burgmann zu Monreal; ferner, aber mit einem Turnierkragen

Diederich v. Eckine, Burgmann des Kurfürsten v. Trier zu Monreal, 1352, sowie

Diederich v. Ecbrich gt. Pastoir, Wepeling, der mit dem Vorgenannten vielleicht identisch ist. Von allen sind die Farben unbekannt.

#### II.

Wir haben vorhin die Vermuthung ausgesprochen, dass das Virneburger Wappen vielleicht aus einem gerauteten Schilde entstanden sein möchte. In der That finden wir, dass beide Bilder ineinander übergehen 1), weshalb wir die Wappen mit gerauteten Schilden hier anschließen.

#### v. Ellenz.

Diesen Übergang von dem Rautenschilde zu den abgesetzten Virneburger Rauten bietet das Wappen der Familie v. Ellenz. Dorf Ellenz, nach dem das Geschlecht sich nannte, liegt södlich von Monreal und Virneburg an der Mosel. Johann v. Ellenze, wohlgeborener Knecht, führte 1347 einen gerauteten Schild. Das Kleinod des Wappens, welches wir auf dem Siegel Fulkers v. Ellenz 1448 kennen lernen, zeigt auf einem offenen Fluge, der auf einem breitkrämpigen Hute sich erhebt, die sieben Virneburger Rauten (Fig. 80).

#### v. Ulmen.

Dieses alte Geschlecht, dessen Stammburg in Trümmern am Ulmener Maar südwestlich von Virneburg liegt, führt als Wappen einen gold-roth gerauteten Schild, Die Rauten sind oft sehr groß und fast als selbständige Heroldsbilder behandelt. So auf dem Siegel des Ritters Theodorich v. Ulmen, 1274, auf dem nur vier Rauten zum Ausdruck kommen (Fig. 81). Kleiner gerautet ist der Schild auf dem Siegel des Kreuzritters Heinrich v. Ulmen 1208, der die Reliquien aus der Sophienkirche mitbrachte und sie dem Kloster Stuben schenkte. Auch später ist der Schild meist kleiner gerautet. Zum Geschlechte gehörten Cone v. Ulmen, 1342, Diedrich Herre v. Ulmen, 1350, Bawe und Konrad v. Ulmen, Trierer Burgmänner zu Cochem.

 $<sup>^{\</sup>rm l})$  Diese Umwandlung kann man auch bei den v. Wavern — s. unten in der Gruppe mit dem Schildehen — beobachten.

#### Brabant v. Ulmen.

Die Herren v. Ulmen waren Edelherren. Daneben kommen mehrere Burgmanngeschlechter auf Ulmen vor. Ein Zweig sind wohl die Brabant v. Ulmen. Sei führen den Schild sehwarz-golden gerautet (Fig. 82). Heinrich Brabant v. Ulmen war Burgmann von Cochem; Ritter Nikolaus Brabant v. Ulmen lebte 1332; Diedrich v. Ulmen, "den man spricht Möl", 1373, führte die Rauten wieder ziemlich groß (Fig. 83).

#### Vrobuse v. Ulmen.

In welchem Verhältnis Nikolaus Vrobuse v. Ulmen, Bargmann zu Mayen, zu den vorgenannten Geschlechtern steht, ist sehwer zu entscheiden. Er hat den Schild schwarz-weiß gerautet (Fig. 84). 1322 erscheint er als Zeuge; da er kein Siegel hat, siegelt "Heinrich Bufo eyn herre von Ulmene" für ihn.

#### Ob weiter

Gybert Bruych, Burgmann zu Mayen (Bruych gelangte 1373 durch Heirat an die Daun)<sup>1</sup>), der einen blau-weiß gerauteten Schild führt (Fig. 85), sowie

Nikolaus v. Brucken, Domherr zu Trier. 1428, bei dem er roth-weißgerautet ist (Fig. 86), auch im Zusammenhang mit den v. Ulmen oder den von Virneburg steht, kann ich nicht sagen.

#### Endlich ist hier noch

Cons v. Wilsacker (Wilsant), Burgmann zu Malberg, 1356, zu nennen, der seinen Namen von einem Dorfe bei Killburg hatte. Er fihrte fünf rothe Rauten in Gold, die ähnlich wie die Virneburger in zwei Reihen gestellt sind (3 2) (Fig. 87).

#### III.

Noch eine weitere kleine Gruppe dürfte sich als Unterabtheilung an die Virneburg anschließen, nämlich die der Burggrafen von

#### Rheineck.

Diese führen in weiß-roth gerautetem Schilde ein goldenes Schildeshaupt. Wegeler sieht in ihnen Abkönmlinge der Ulmen'). Jedenfalls sieht das Schildeshaupt sehr nach einem Beizeichen aus, welches einem gerauteten Schilde zugefügt worden ist. So siegelt 1275 Theodorich v. Rheineck (Fig. 88). Sehr groß sind die Ranten 1308 in dem Siegel der Jutta, der Witwe Engelberts weiland Ritters v. Rinecke (Fig. 89).

#### v. Hönningen.

In Hönningen, Rheineck gegenüber auf dem rechten Rheinufer, war ein Zweig der Rheineck angesiedelt. Ihr Stammvater scheint der Gatte der ebengenannten

der Gleichheit des Helmschmuckes eher zu den Bürresheim zählen.

Freundliche Mittheilung des Herrn Major
 Oidtman.

Wegeler, Die Burg Rheineck, Cohlenz 1852, S. 15, v. Ojdtman möchte sie wegen

Jutta gewesen zu sein. 1271 wird er Engelbert, Ritter v. Rinecke genannt, nennt sich in der Umschrift seines Siegels indes Engelbertus de Hoengen. Als sein Sohn erscheint 1303 Ritter Hedenreich "de Hoengen". 1346 tritt uns Wilhaym, weiland Herrn Heydenrichs Sohn, eines Ritters v. Hoengen entgegen. Weiter finden wir noch 1369 den Wepeling Johann v. Hoingen. Sie alle führen den Rautenschild mit dem Schildeshaupte, fraglich indes, in welchen Farben. Dagegen erscheint 1350 Johann v. Hoengen, weiland Pastor der Kirche zu Heimbach mit einem Wappen, in dem wir zwei Balken und ein Freiviertel von Hermelin sehen (Fig. 90).

#### v. Schwennenburg.

Das Rheinecker Wappen, unbekannt mit welchen Farben, finden wir auch wieder bei der im nahen Brohlthal liegenden Schweppenburg. So siegelt 1366 Ritter Arnolt v. Swappenburg<sup>2</sup>).

#### Schenk v. Leutesdorf.

Nicht allzufern rheinaufwärts von Hönningen liegt Leutesdorf. Nach ihm nannte sich Wenemar Schenk v. Ludenstorp, der 1317 mit dem Rheinecker Wappen siegelte, dem ein Flügel im Schildeshaupt als Beizeichen beigefügt ist (Fig. 92). Die Rauten sind bei ihm ähnlich arrangiert wie bei Diedrich v. Ulmen gt. Mul (Fig. 83).

#### v. Horcheim.

In gleicher Weise sind die Rauten angeordnet bei Johann v. Horicheym, Wepeling, 1348, der dem Rheinecker Wappen einen Stern im Schildeshaupt beigefügt hat (Fig. 93). Horchheim liegt bei Coblenz.

#### v. Rhense.

Auch oberhalb Coblenz tritt das Wappen noch einmal auf. R. v. Rense, Burgmann zu Sternberg, führt einen roth-weiß geschachten Schild mit rothem Schildeshaupt (Fig. 94). Ebenso 1335 Arnold v. Rense, Canonicus von St. Florin.

# V. Die Gruppe mit dem Zackenbalken.

I.

Den ersten Platz unter den Geschlechtern der Eifel nahmen die Grafen v. Manderscheid ein, die stolz ihren Ursprung auf Carl den Großen zurückführten, da sie (natürlich irrig) behaupteten, von Swantibold, dem Sohne des römischen Kaisers Arnulf, abzustammen. Auch um sie hat sich eine anselmliche Wappengruppe gebildet.

Rauten nebeneinander unter einem gezackten Schildhaupt (Fig. 91).

<sup>1)</sup> So gibt wenigstens Beyer das Wappen.
Nach v. Oidtman enthält es dagegen vier

#### v. Manderscheid.

Den Mittelpunkt dieser Gruppe bildet der dreimal eckig geschobene rothe Balken in Gold 1), das Stammwappen der Grafen v. Manderscheid (Fig. 95). Auch hier können wir leichte Verschiedenheiten in der Wappenfigur constatieren, die indes ohne Bedentung sind, da die Heraldik der älteren Zeit solche Nebensächlichkeiten nicht mit der Ängstlichkeit behandelte, mit der man es später that. So ist der Balken gewöhnlich ziemlich breit. Er kommt aber auch schmäler, ja sogar fadenartig vor. So führte ihn z. B. 1305 Wilhelm, Herr v. Manderscheid. Auch Beizeichen finden wir hier mehrfach. So zog 1348 Wilhelm v. Manderscheid der Junge einen rechtsgeschrägten blauen Pfeil über das Wappen (Fig. 96). Ulrich v. Manderscheid, genannt v. Nafelden, setzt 1349 ein Herzschildchen mit einem Zackenschrägbalken in den Schild (Fig. 97). Sollte es eine Wappenvereinigung oder ein Beizeichen oder Beides zusammen sein? Andere Manderscheid - wie es scheint, Burgmannen der Grafen - führten den Balken schwarz in Silber (Fig. 98). So 1373 Cone v. Manderscheid, 1380 Cünchin, 1400 Johann und 1482 die Gebrüder Gerlach und Heinrich v. Manderscheid. Zu ihnen gehört auch wohl Hans Smyt v. Manderscheid, 1491, der einen schwarzen Hammer als Beizeichen führt und noch 1512 vorkommt (Fig. 99).

#### v. Kerpen.

Ein Zweig der Manderscheid saß in Kerpen, einer Burg bei Hillesheim in der Eifel. Sie führten den Zackenbalken roth in Silber (Fig. 100). So 1334 Johann. Herre v. Kerpen, Ritter: ebenso, aber mit rechtem Schrägfaden, 1452 der Bastard Dietrich v. Kerpen. Außer dem Schrägfaden hatten noch einen rothen. vierlätzigen Turnierkragen hinzugefügt die Bastarde Dietrich und Wilhelm v. Kerpen, 1437 (Fig. 101).

#### v. Kreps.

Das Kölner Patriziergeschlecht v. Kreps, welches von dem 1431 verstorbenen Reiner v. Kreps abstammte, führte einen schwarzen Zackenbalken in Gold mit einem rothen Turnierkragen (Fig. 102). Wohl nicht mit Uurecht sieht v. Ledebur<sup>2</sup>) in ihm einen vielleicht nuechten Abkömmling der v. Kerpen, indem aus dem Namen v. Kerpens durch Metathesis v. Krepsen gebildet worden sei. Indes darf hier nicht verschwiegen werden, dass ein altes Kölner Patriziergeschlecht, die v. Mommerssloch, genannt Cleingedanc, schon von altersher anch den schwarzen Zackenbalken in Gold führten. Von einem Zusammenhang mit den Kreps ist allerdings nirgendwo etwas berichtet.

#### Husch.

Nicht zu dem Geschlechte der Manderscheid zu gehören, sondern als Burgmänner aufzufassen zu sein seheinen die Husch, die den Zackenbalken weiß in Schwarz führten (Fig. 103). So erscheint 1342 Courad Husch, Burgmann zu Manderscheid, während sein gleichnamiger Sohn einen rothen Turnierkragen zugefügt hat.

v. Oidtman hält dafür, dass der Zackenbalken wohl aus drei Bauten entstanden sei.

<sup>1)</sup> Archiv I. S. 15.

#### Rupsack.

Ebenso scheint es sich mit der Familie zu verhalten, die den wenig ansprechenden Namen Rupsack, verhochdeutscht auch Raubesack, führte, den wir als Beinamen vorhin auch bei den v. Schmidheim gefunden hatten. Sie führten das gleiche Wappen wie die Husch. So mit schmalem Balken 1399 Johann Raubesack v. Lichtenberg. "S. Hannemanni Roubesack", lautet die Umschrift seines Siegels. Burg Lichtenberg, nach der er sich nannte, liegt bei Baumholder an der Nahe. Ein anderer Rupsack, der um 1340 trierscher Burgmann zu Ober-Manderscheid war, führte als Beizeichen ein winziges Herzschildchen mit einem rothen Löwen in Gold (Fig. 104).

#### v. Bürresheim.

Wir hatten vorhin ein Geschlecht dieses Namens kennen gelernt, welches zur Wappengruppe der Virneburg gehörte, Eine andere Familie, die ebenfalls nach dieser Burg sich namnte, führte den Manderscheid'schen Zackenbalken mit verwechselten Farben, nämlich golden in Roth (Fig. 105). Zu ihr gehörte Erust v. Burgißheim, 1275, weiter der Ritter Heinrich v. Burinzheim, 1322, Henno de Burinzheim dietus de Duna, armiger, 1320. Dagegen ist der Balken weiß bei Philipp v. Arras, 1322, der sich in der Umschrift seines Siegels de Burenshen nenut, und einen rechten Schrägfaden über den Schild gezogen hat, weiter bei Friedrich v. Burresheim, trierscher Burgmann zu Mayen, 1341 und 1387. Das Wappen mit dem goldenen Balken führen weiter H. und F. v. Burinzheim, Burgmänner zu Cochem und Mayen, während Johann zu Burinzheim, gleichfalls Burgmann zu Mayen, einen blauen Turnierkragen von vier Lätzen darüber zog. Endlich ist noch 1436 Johann v. Boerenzheym, Reinleres Sohn, zu erwähnen, der das Wappen ohne Beizeichen führte.

#### v. Castel.

Ob das Geschlecht sich von Blieseastel oder von Berneastel nannte, ist unsicher. Von ihm lebte 1337 der Edelkmecht Lauprecht, genannt Streufe. Burggraf zu Castel; 1340 wird sein Bruder Johann v. Castele, 1390 Nyclas de Castel genannt: 1343 Arnoldus de Castele. Sie alle führen den Zackenbalken, dem die beiden Erstgenannten noch einen Turnierkragen zugefügt haben. Die Farben des Wappens sind leider unbekannt. v. Ledebur¹) verlegt irrigerweise den Stammsitz des Geschlechtes auf die Casselburg bei Gerolstein.

## Wegebart v. Schönberg.

Den Zackenbalken führen weiter die Wegebart v. Schönberg, die sich nach Burg Schönberg bei Prüm nannten. 1334 erscheint Diederich Voes, genannt Wegebart v. Schönenberg; 1460 Dederich Wengebart v. Schönenberg, Letzterer hatte das Wappen mit einem Sternehen im rechten Obereck vermehrt (Fig. 107).

Noch eine Reihe einzelner Persönlichkeiten siegelten mit dem Zackenbalken, ohne dass sich Näheres über sie beibringen ließe. Es sind dies folgende:

Johann v. Gerlevingen, Domherr zu Trier, 1338;

<sup>1)</sup> Archiv I. S. 26

Peter v. Walderajt, Lehnsmann der Herrn v. Schöneck, 1365;

Steffan v. Haldenfelt, 1394;

Johann v. Dalheim (Dahlem bei Stadtkyll), 1466;

Johann v. Lumersfelt, den man nennt Rayss, 1453; und

Johann v. Baussburg (Dorf Baasberg bei Hillesheim), genannt Hnyt, Burgmann zu Schöneck, 1457. Die beiden Letztgenannten führten noch einen Stern an der Hauptstelle (Fig. 108).

Mit finf federähnlichen (iegenständen besteckt, führte 1296 den Zackenbalken: Lindwig, genannt Minmmerizon, der in der Siegelumschrift sich Lodoviens de Frimerstorf nennt (Fig. 109). (Fremersdorf bei Merzig?)

#### v. Neumagen.

Dreimal gestreift führt 1361 Ritter Johann v. Numagen (Nenmagen an der Mosel) den Zackenbalken (Fig. 110). Das Gestreifte scheint das Wappenbild der Burg Neumagen gewesen zu sein; wir werden wenigstens noch mehrmals in der Folge sehen, dass Personen, die sich v. Neumagen nennen, das Wappenbild, welches sie führen, mit Streifen combinieren.

## v. Siersberg.

Mit einem blauen Turnierkragen vermehrt, führten die v. Siersberg, die sich nach einer bei Merzig an der Saar gelegenen Burg nannten, das Wappen der Manderscheid. So 1331 Arnolt v. Syrsperch. Burgmann zu Grimburg. 1381 Everhard, Herr zu Dullingen, der ein Siersberg war. Den Turnierkragen an den obern Rand des Schildes geschoben hatte 1486 Ritter Arnolt v. Siersperg. Herr zu Dullingen (Fig. 111). Dagegen führt Gerhard Kerne v. Siersperg 1454 den Zackenbalken ohne den Turnierkragen.

#### v. Kirkel.

Noch weiter im Südosten taucht der Zackenbalken noch einmal auf. Bei Zweibrücken in der Pfalz liegt Burg und Dorf Kirkel. Ein Geschlecht nannte sich darnach, welches ebenfalls den rothen Zackenbalken in Gold führte (Fig. 112). Zu ihm gehörte 1381 Johann. Herr zu Kirkele, der auch noch 1301 vorkommt.

#### v. Treis.

Nach dem Flecken Treis, unterhalb Cochem an der Mosel, naunte sich eine Familie, die den rothen Zackenbalken in Silber, wie die Kerpen führte, aber als Beizeichen einen sehwarzen Stern hinzufügte (Fig. 113). W. Vrie (Freiberr) v. Trys. Burgmann zu Treis, führte ihn im rechten, Ritter Diedrich Frie v. Trys im linken Oberwinkel. Interessant ist diese Familie dadurch, dass sie die Überleitung zu einer weiteren Gruppe bildet, die den Zackenbalken als Schrägbalken führt. Ein anderer Vrie v. Trys, der Burgmann zu Neuerburg war, führt nämlich den rothen Balken in dieser Weise und den schwarzen Stern im linken Oberwinkel (Fig. 114). Die beiden Zackenbalken scheinen demnach näher verwandt zu sein, als man im ersten Angenblick denken sollte — verschiedene Erscheinungsformen des nämlichen Wappen-

bildes zu sein. Das freilich nicht immer und nicht überall; aber doch fand man den Unterschied dazwischen so gering, dass man oft keinen Anstand nahm, den Einen für den Andern zu setzen. Insofern würden wir die Gruppe, die den Zackenschrägbalken bildet, als Unterabtheilung hier anschließen.

#### H.

#### v. Schönberg und v. Pyrmont.

Es ist die nämliche Familie, deren Mitglieder sich bald nach Burg und Stadt Schönberg beim Prüm, bald nach Pyrmont bei Münstermaifeld nannten. Wir fanden vorhin die Wegebart v. Schönberg, die den Zackenbalken führten; hier finden wir Schönbergs, deren Wappen der rothe Zackenschrägbalken ist. So führt ihn in weißem, mit rothen, schräggestellten Lilien bestreutem Felde 1265 Henrich, Herr v. Pirremunt (Fig. 115). In ähnlicher Weise, nur die Lilien aufrechtstehend, 1259 Herr Heinrich v. Schoninberch, der 1264 Heinrich, Herr v. Pirremont genannt wird (Fig. 116). Er ist wohl identisch mit dem Vorgenannten. Ob die Lilien Damascierung oder Beizeichen sind, ist schwer zu entscheiden. 1264 führt Theodorich, Herr v. Sonenberg den Zackenschrägbalken ohne sie (Fig. 117); ebenso Heinrich v. Pirremunt, Burgmann zu Manderscheid, 1388 Else v. Burscheit, Frau zu Pyrmont, 1416 Cone, Herr zu Pyrmont, Ferner 1343 Henrich v. Schünenberg und Cune, sein Bruder, 1369 Diedrich, Herr v. Schoinberg, 1379 Else v. Schönenburg, Herrn Johann v. d. Sleyden Hansfran, endlich 1378 Gerart v. Schoinberch und Gerart v. Schoinberch, sein Vetter, von denen Ersterer dem Wappen einen Turnierkragen, Letzterer eine Krone im linken Obereck zufügte (Fig. 118). Dann Johann Herre zu Schonenberch, der 1400 das Wappenbild links geschrägt führte (Fig. 119), und der erfare Juncker Hans v. Pirmunt, Wepeling, Schultheiß des Gerichts zu Pumere (Pommern bei Cochem), 1368, der das Feld mit rothen Schindeln bestreut hat (Fig. 120).

#### v. Polch.

Zwei Familien v. Polch hatten wir schon oben bei der Gruppe der Virneburg kennen gelernt. Ein drittes Geschlecht desselben Namens führte den schrägen Zackenbalken. Hierhin gehört Gobelin v. Poliche, Wepeling, Burgmann zu Mayen, 1350. Er mag wohl identisch sein mit Goybel v. Poliche, der 1364 als Lehnsmann der Herren v. Schöneck auftritt. Weiter wird nus noch 1371 Thomas Polich v. Prüm als Träger dieses Wappens genannt.

#### v. Winnenburg.

Golden in Roth führte den Zackenschrägbalken das eine von den Geschlechtern, die sich nach der Winnenburg bei Cochein nannten (Fig. 121). So finden wir ihn bei Conrad v. Winnenberg, der Burgmann zu Cochein war. Ebenso. aber das Feld mit goldenen Kreuzchen bestreut, bei Cuno und Gerlach, Gebrüdern v. Winnenberg, 1355 und bei Cono, Herr zu Winnenberg, 1381 (Fig. 122). Und wenn wir sehen, dass 1274 Cono, Burggraf in dem nahen Cochein, das gleiche Wappen führte (Fig. 123), dann werden wir ihn wohl zu den Winnenburg rechnen durfen.

#### v. Bettingen.

Ganz das gleiche Wappen, wie der Letztgenannte, aber blau in Silber, führte 1316 Cono, Wepeling v. Bettingen (einer Burg an der Prhm bei Bitburg), der sich in seinem Siegel Burggravius in Cocheme nannte (Fig. 124). Es dürfte schwer zu entscheiden sein, ob er einem anderen Geschlechte angehörte, und wegen des Burggrafenanntes das Wappen seines Vorgängers in veränderten Tincturen annahm, oder ob er der gleichen Familie angehörte, und die Veränderung der Farben das Wappen als das einer Nebenlinie kennzeichnen soll.

#### v. Reil.

Wir lernten vorhin eine Familie v. Reil kennen, die einen rothen Lindenbaum fihrte (Fig. 79). Eine andere Familie, die sich auch nach diesem bei Zell au der Mosel gelegenen Dorfe nannte, führte in dem mit Kreuzchen bestreuten Felde einen Wellenschrägbalken (Fig. 125). Wir glauben dies Bild auch hierhin rechnen und in dem Wellenbalken eine Abart des Zackenbalkens sehen zu dürfen. Zur Familie gehörten 1367 Heynze v. Ryle, 1382 Henne v. Reil, 1429 und 1456 Johann v. Rile.

#### v. Neumagen.

Auch in dieser Gruppe finden wir einen Träger des Namens v. Neumagen, und auch dieser lat in seinem Wappen die blau-weiße Streifung angebracht. Und zwar hat er die Wappenbilder auf zweifache Weise combiniert. Zuerst, 1231, führt er den rothen Zackenschrägbalken in blau-weiß gestreiftem Felde (Fig. 126). Auf seinem Siegel von 1240 dagegen hat er den Zackenbalken auf einen breiteren Streifen in dem blau-weiß gestreiften Schilde aufgelegt (Fig. 127). Es ist Meffrid v. Numagen, der diese beiden Wappen führte. Also auch hier wieder Balken und Schrägbalken nebeneinander.

#### v. Reuland.

Ganz im Westen der Eifel an der Our erhebt sich Burg Beuland. Das Geschlecht, dem sie den Namen gegeben, fibrte den schrägen Zackenbalken golden in Blau (Fig. 128). So 1261 Ritter Cono. Herr v. Rulant; ebenso Egid v. Rulant, Burgmann zu Saarburg.

#### v. Steffeshausen.

Zur Sippe der Reuland mögen die Steffeshausen gehören, die ebenfalls den Schrägbalken führen. Dorf Steffeshausen liegt nämlich nahe bei Reuland. Mit dem Wappen siegeln 1379 Johann v. Steuenshusen und 1450 Diedrich v. Stevenshusen.

#### v. Hillbringen.

An die Siersberg (siehe oben) mögen sich die Hillbringen anschließen, deren Stammdorf ebenso wie Burg Siersberg bei Merzig au der Saar liegt. Wir würden dann auch hier wieder die Umwandlung vom graden in den schrägen Zackenbalken zu constatieren baben. Mit diesem Letzteren siegeln 1385 Hesse v. Hillbringen, 1444 Johann Hesse v. Hillbringen, 1452 Johann, 1494 der Edelknecht Thomas und 1497 Gerhard v. Hillbringen.

#### v. d. Kirchhofe.

Auch in Coblenz erscheint der Zuckenschrägbalken, nämlich als Wappen der Familie v. d. Kirchhofe. Es siegeln mit diesem Wappenbilde 1288 Alex v. Kirchhobe, 1376, 1399 und 1402 Ritter Lambrecht v. d. Kirchhobe.

#### Kämmerer v. Prüm.

Weiß in Schwarz führten die Kämmerer v. Prüm, Ministerialen dieser alten Reichsabtei, den Zackenschrägbalken (Fig. 129).

Vereinzelte Persönlichkeiten, die mit dem Zackenschrägbalken siegeln, sind: Grete relicta Hermanni de Linhach, 1322:

Heinrich v. Enkerich (Enkirch bei Trarbach), 1357;

Schyls v. d. Berghe, 1415 und Reyner v. d. Berge, 1457;

Junker Heinz v. Esch. 1438;

Johann v. Langsdorf, 1450;

Henrich Zvck, Schöffe zu Echternach, 1371 und

Johann Hoeffnagel v. Remmersingen, Schöffe zu Trier, 1480.

Endlich siegelt noch

Marx Boen v. Wittlich, Schöffe zu Trier. 1491, mit einem schrägen Zackenbalken und einem Vogel (wohl einer Ente) im rechten Obereck (Fig. 130). 1501 dagegen erscheint in seinem Siegel die Ente auf Wellen schwimmend (Fig. 131).

Da wir vorher die nahe Verwandtschaft des Zacken- mit dem Wellenbalken kennen gelernt haben, schließen wir hier noch an:

Emod v. Bowilre (Dorf Buweiler bei Tholey), Burgmann zu Grimberg, 1333, der in Gold einen gewellten rothen Schrägbalken mit einem silbernen Kopf im linken Oberwinkel führte (Fig. 132);

Die Holtzapfel v. Bassenheim (Bassem bei Kronenburg) führten einen Wellenschrägbalken; endlich

Hans und Sieger v. Bissersheim, Gebrüder, 1420, bei denen der Schrägfluss jederseits von drei Schindeln begleitet ist.

# VI. Die Gruppe mit dem Schach.

#### v. Spanheim.

Wohl die mächtigste Familie auf dem südlichen Hundsrück waren die Grafen v. Spanheim, auch Sponheim genannt. Sie theilten sich in zwei Linien, welche beide als Wappen einen gesehachten Schild führten, und zwar die eine roth-weiß (Fig. 133), die andere blau-golden (Fig. 134). Von diesem Spanheimer Wappen finden wir nun eine Menge Varianten, die zum größten Theil dadurch entstanden

sind, dass dem Wappen ein Freiviertel mit irgend einer Figur hinzugefügt worden ist. Zunächst ist da das Wappen Heinrichs v. Spanheim zu nennen, der 1324 Propst zu Aachen war. Er hat dem blau-golden geschachten Schilde (im Baldnineum führt dieser Propst roth-weißes Schach) ein goldenes Freiviertel mit einem schwarzen Löwen aufgelegt (Fig. 135). Ein Ankerkreuz in einem Freiviertel fügte 1356 der Schultheiß Johann v. Spanheim und 1458 Clais v. Spanheim, genannt Goswin, hinzu (Fig. 136). Die Ulener v. Spanheim setzten als Auspielung auf ihren Namen (Ulener bedeutet Töpfer) einen Topf ins Freiviertel (Fig. 137). So die Gebrüder Johann und Wilhelm Ulner 1312, Philipp Ulener 1363 und Heinrich Ulener 1398. Nese v. Spanheim, die Hausfrau des Hennes v. Aldendorf, und Hermann v. Spanheim haben 1437 einen Flügel dem Spanheimer Schach im Freiviertel zugefügt (Fig. 138). Ob diese Spanheim alle desselben Stammes sind, oder ob Burgmannschafts- oder Ministerialitätsverhältnisse hier zugrunde liegen, ist noch nicht aufgeklärt.

#### v. Koppenstein.

Nach der Burg Koppenstein im Soonwalde nannte sich eine Familie, welche zur Wappengruppe der Spanheim gehörte. Sie führte in dem rothen Freiviertel, welches sie dem blau-goldenen Schach zugefügt hatte, einen schwarzen Raben (Fig. 139), eine Anspielung auf ihren Beinaunen Walrabe. So ist 1436 der Schild des Walrabe v. Koppenstein; ebenso 1453 der des Meynhart v. Coppenstein des Jungen und 1511 der des Cone v. Coppenstein. In älterer Zeit aber, 1376, führt der Edelknecht Walrave v. Koppenstein drei Raben auf einem rothen Pfahl, der über ein blau-goldenes Schach gezogen ist (Fig. 140).

#### v. Ansenbruch.

Ganz ohne Beizeichen führten den roth-weiß geschachten Schild die v. Ansenbruch, zu denen 1325 Conrad v. Ansenbruch, Propst von St. Martin zu Oberwesel, und um 1330 R. v. Ansenbruch, Burgmann zu Schmiedburg, gehörten (Fig. 141).

#### v. Allenbach.

Eine Abart des roth-weißen Schach finden wir bei einer Familie, die sich nach der Burg Allenbach bei Oberstein im Hochwald nannte. Henne Spengin v. Allenbach, 1396, und Johann Spengin v. Eirenbach, 1417, führten nur den einfach geschachten Schild, Aber Johann v. Allenbach hatte 1430 dem roth-weißen Schach ein rothes Freiviertel zugefügt, in welches 1446 ein anderer Johann v. Allenbach und 1486 die Gebrüder v. Ellenbach eine weiße Lilie gesetzt hatten (Fig. 142).

#### Fust v. Stromberg.

Nördlich von Kreuznach im engen Güldenbachthal liegt das Städtchen Stromberg, über dem sich die ausgedehnten Trümmer der Fustenburg erheben. Ein Geschlecht, welches hier hauste, führte den Spanheimer Schild in veränderten Farben, nämlich roth-golden (Fig. 143). So 1347 Ritter Heinrich v. Stromberg, 1393 Lamprecht Fust v. Stromberg, der 1397 verstorben war, und 1434 Rudewin v. Stromberg. Ritter Henrich Fust v. Stromberg hatte 1346 einen schrägrechten Faden

darüber gezogen, den wir mehrfach als Zeichen unechter Abkunft finden. 1422 latten die Gebrüder Johann und Lambrecht Fust v. Stromberg einen schwarzen Stern in den ersten Platz des Schachs hineingesetzt (Fig. 144), der später oft in einem Freiviertel erscheint.

#### Wolf v. Spanheim.

Ebenfalls das roth-goldene Schach führten die Wolf v. Spanheim, aber mit einem sehwarzen Adler in einem weißen Freiviertel (Fig. 145). So Conraid Wolf v. Spanheim 1423. Mehrfach erscheint der Adler doppelköpfig und in goldenem Freiviertel (Fig. 146); so führten ihn 1351 die Gebrüder Johann. Ritter, Wolf und Heinrich, Wepelinge. Herrn Wolfs selig v. Spanheim Ritters Söhne; desgleichen 1395 Ritter Wolf v. Sponheim. Die Familie existierte noch am Ende des XVII. Jahrhunderts.

#### Argenschwang.

Den Kreuznacher Sponheim gehörte Burg und Herrschaft Argenschwang. Somit dürfte

Simon v. Arenswang. Ritter, der 1342 einen schwarz-golden geschachten Schild führte (Fig. 151), zur Gruppe der Spanheim gehören.

Einen mit drei Krenzehen belegten Pfahl hatte 1373

Henne v. Cruzenach (Kreuznach). Burggraf zu Vianden (einer Burg an der Our), über das Spanheimer Schach gezogen (Fig. 147); einen Specht im rechten Freiviertel fügte ihm 1313

Cunrad, genannt Specht, Ritter v. Spaneym hinzu (Fig. 148), während ein Ritter mit dem vielsagenden Namen

Johann Strazenronb v. Spanheim 1331 ein leeres rechtes Freiviertel und einen rechten Schrägfaden (letzterer wohl ein Bastardzeichen) zum Schachschild hinzunahm (Fig. 149). Dagegen begnügte sich der wohlgeborene Knecht

Johann v. Wiltperg (Burg Wiltperg auf dem Soonwald) 1342 mit einem leeren linken (Fig. 150), und

Heinrich v. Mannendal (Dorf Mandel bei Kreuznach), der 1376 Schöffe zu Nieder-Heimbach wur, mit einem leeren rechten Freiviertel. Der Edelknecht Wilhelm v. Mannendayle, der sich in seinem Siegel de Spaneym neunt, führt darin den Schachschild ohne Freiviertel.

Alle diese Familien hangen unzweifelhaft in irgend einer Weise mit den Spanheim zusammen. Ob dagegen die

Snisse v. Montabaur (Stadt Montabaur im Nassauischen), die einen rothgolden geschachten Schild führen, und von denen 1330 Werner und Eberhard, Burgmänner zu Montabaur, und 1490 Johann Susse v. Montabur vorkommen, dürfte nicht ohneweiters angenommen werden.

Die mit den Spanheim zusammenhängenden Familien, die als Zeichen dieses Zusammenhanges einen geschachten Schrägbalken führen, lassen wir hier außer Betracht.

# VII. Die Gruppe mit dem Ankerkreuz.

#### v. d. Fels.

Mittelpunkt einer im Laxemburgischen und den angrenzenden trierischen Gebieten sich vorfindeuden Wappengruppe, die ein Ankerkreuz führte, dürfte die Familie v. d. Fels, auch Feltz, v. Rupe oder de la Roche, sein, deren Stammsitz die Burg Fels bei Luxemburg ist, und die ein rothes Ankerkreuz in Silber zum Wappen hat (Fig. 152). Zu diesem Geschlechte gebören Arnold v. d. Fels, 1302, Johann v. d. Fels (de rupe). Birgmann zu Pilliche, Johann, Herr zu der Vels, 1376, Johann Herr zu der Vels, der Junge, 1382, weiter Johann v. d. Fels der Alte, der 1339 ein Herzschildehen mit einem Löwen, und Johann, Herre zu der Vels, der 1369 ein eben solches mit dem Wappen der Manderscheid seinem Stammwappen aufgelegt hatte.

#### v. Lellich.

Silbern in Blan führte 1407 das Ankerkreuz Thielmann v. Lelche, Schultheiß, and Clais v. Lelche, Richter und Scheffe (Fig. 153). Lellich ist ein Dorf bei Grevenmachern im Luxemburgischen.

#### v. Ouren.

Nördlich von Lellich an der Luxemburger Grenze liegt bei Reuland die Burg Ouren. Egid. Herr v. Urren fibrt 1277 das Ankerkreuz golden in Roth (Fig. 154). Thees und Ziels, Gebrüder v. Oer, haben ihm 1394 ein weißes Herzschild aufgelegt — ob eine Combination von Fels und Braudenburg?

#### v. Rommersheim.

P. v. Rumersheim (Dorf Rommersheim liegt bei Prüm in der Eifel), Burgmann zu Malberg, führte das Ankerkreuz roth in Gold (Fig. 155).

#### v. Siebenborn.

Auch das Geschlecht, das auf Burg Siebenborn nördlich von Luxemburg saß, führte das Ankerkreuz, aber silbern in Roth (Fig. 156). Mosser Thomas de Sexfontaines, Lescu de goules a un fer de molin dargant, heißt es im Baldnineum. Das Kreuz wird also hier als Mühleisen angesprochen. Thomas v. Siebenborn wird urkundlich 1341 genannt. Zum Geschlechte gehörte ferner 1365 Nicolaus v. Siebenborn und sein Bruder Johann, von denen ersterer das Ankerkreuz im quadrierten Schilde mit einem Wappen mit drei (2·1) Jagdhörnern vereinigt führte, während letzterer die Hörner in einem Herzschild dem Ankerkreuz aufgelegt hat. 1391 Johann v. Siebenborn. Proist (Probst) zu Arle.

#### v. Pittingen.

Das Ankerkreuz war ferner das Wappenbild der Herreu v. Pittingen, deren Burg ebenfalls bei Laxenburg liegt. Arnold Herr v. Pittingen führt es 1338 unter einem rechten Schrägfaden. Er ist vielleicht der nämliche Arnold, der 1361 genannt wird, obsehon dieser den Schrägfaden nicht führt. Zugleich mit ihm wird sein Sohn Arnold genannt. Johaun v. Pittingen. Herrn Arnolds Sohn, der 1379 erscheint, ist wohl ein Bruder des Letztgenannten. 1401 finden wir abermals einen Arnold v. Pittingen.

#### v. Bolchen.

Anch auf Burg Bolchen oder Bonlay bei Saarbrücken saß ein Geschlecht, welches das Ankerkreuz führte. Unter einem rechten Schrägfaden erscheint es 1290 als das Wappen Jofried, Ritters v. Bollay, der noch 1315 vorkommt. Ohne den Schrägfaden, aber unter einem Herzschild mit fünf Balken, finden wir es 1348 bei Johann, Herrn zu Bolliche.

#### v. Luchtingen.

Bei den v. Luchtingen streitet das Ankerkreuz mit einem Adler. Thielmann v. Luychtingen der Alte und Philipps sein Sohn siegeln 1368 mit einem Adler (Fig. 157). Pentwin v. Luchtingen führt 1369 das Ankerkreuz (Fig. 158); Johann v. Luchtingen, Pentwins Neffe, hat 1369 beide Wappenbilder miteinander vereint, indem er dem Schilde mit dem Ankerkreuz den Adler im rechten Freiviertel zufügt (Fig. 159).

#### Plate v. Longwich.

Anf Hermelingrund hatten die Plate v. Longwich (ein Dorf hinter Beruksstel) das Ankerkreuz gesetzt (Fig. 160). So erscheint es 1382 bei Clas Plate v. Longwich, 1465 bei Gerhard Plaete v. Lonewich, der noch 1505 als Schöffe in Trier auffritt.

#### v. Buches.

Anch die Herrn v. Buches zu Staden und zu Nieder-Roßbach (nördlich von Bad Homburg) führten nach dem Balduineum das Aukerkreuz, und zwar in denselben Farben, wie die Siebenborn, nämlich silbern in Roth. Li Sir de Buique Lescu de goules a un fautour encrez dargant (Fig. 156).

#### v Rorn

Drei (2 1) Ankerkreuze führten die v. Born, deren Barg bei Echternach in Luxemburg lag (Fig. 161). Johann, genannt Scholere v. Burne, führt 1336 noch einen Turnierkragen darüber. Jorge v. Bürne siegelt 1364 ohne dies Beizeichen. Georg v. Borne, Bürger zu Epternach, hat es dagegen 1371 wieder hinzugefügt und außerdem das Feld mit Ähren (Hermelin?) bestreut.

Auch hier haben wir eine Reihe vereinzelter Persönlichkeiten beizufügen, die alle das besprochene Wappenbild führen. Es sind dies:

Rodulph, Ritter v. Stirpenich (Burg Sterpenich bei Arlon in Luxemburg), der das Ankerkrenz 1284 unter einem fünflätzigen Turnierkragen führte: Johann, Ritter und Herr zu Berperch und Wirich sein Erstgeborener, 1313; Letzterer kommt als Ritter noch 1357 vor;

Johann Beyer, Burgmann zu Kyrberg, des Ritters weiland Beyers v. Burgen (Dorf Burgen bei Cochem) Sohn, 1342;

Engelbrecht Culbach (Dorf Kaulenbach im Luxemburgischen), in dessen Siegel es 1366 unter einem Turnierkragen erscheint;

Ladwig v. Jegen (Dorf Gegen bei Echternach) und seine Brüder Wynand. Burggraf zu Daysburch (Dagsburg), und Johann, die ebenfalls ihm einen Turnierkragen beifügten. 1393; Syfrid, genannt Jungscheffe, Schöffe zu Coblenz, der es 1307 mit vier Sternen bewinkelte (Fig. 162);

Diedrich v. Lomswilre, Werners seligen Sohn. 1392;

Cone Hasart führte es 1371 in einem Herzschild auf einem Löwen;

Ludwig Oitschiet hat 1410 ihm einen Turnierkragen zugefügt;

Wynmar v. Bech (eine Burg bei Grevenmachern in Luxemburg). 1464; Heinrich Pappart, Proist von Bitburg, begleitete es von drei Lillen (Fig. 163);

Johann und Reinhard Ludinger. Schöffen zu Coblenz. 1452;

Johann v. Hundelingen, 1483, legte ihm einen leeren Herzschild auf.

Nicht zu dieser Gruppe scheinen zu gehören, obschon sie auch ein Ankerkrenz führten, die

- Hofwart v. Kirchheim, die im Odenwald saßen und ein goldenes Ankerkrenz in Schwarz führten; so Rafan, 1434; weiter die
- v. Hersbach, die sich nach Burg Hersbach bei Dierdorf im Westerwald nannten, und zu denen Conrad Wynther v. Herispach, 1343, sowie R. v. Herispach. Burgmann zu Hartenvels, gehörte; ebensowenig die
- v. d. Erlen. deren Stammhaus bei Langenschwalbach im Nassanischen lag. Von ihnen führte 1381 Engilbrecht einen Turnierkragen und Goderd einen Stern als Beizeichen. Rorich v. d. Erle, Ritter, nennt sich in der Umschrift seines Siegels 1350 de Scopach und wird somit wohl identisch sein mit dem Rorich de Scopach, der 1339 Burggraf zu Hartenvels war. Endlich dürfte auch nicht
- Heinrich v. Montabur, Ritter, der 1305 erscheint, zu dieser Nassauischen Gruppe mit dem Ankerkreuz gehören, bei der ein ursprünglicher Zusammenhang mit der Luxemburger Gruppe immerhin nicht unmöglich ist.

# VIII. Die Gruppe des Lilienhaspels.

Am vagesten ist der Zusammenhang bei der Gruppe, die wir nunmehr besprechen wollen, nämlich der Geschlechter, die den Lilienhaspel im Wappen führen. Am bekanntesten ist diese Wappenfigur als die der Grafen v. Cleve, so zwar, dass sie auch das Clev'sche Rad genannt wird. Es ist längst nachgewiesen, dass das eigenliche Wappen von Cleve das silberne Schildchen in rothem Felde war 1), der Lilienhaspel aber urspränglich nur eine Verstärkung des Kampfschildes bedeutete, dem keine heraldische Bedeutung zukam 2). So hat sich um das clevische Wappen auch keine Wappengruppe mit dem Lilienhaspel gebildet; wohl aber finden wir dort eine mit dem Schildchen, zu der die Clev'sche Nebenlinie der Luf v. Hülchrath, sowie

Fahne, Kölnische, jülichsche etc. Geschlechter, Bd. 2, Köln und Bonn 1853, S. 24.
 Jedebur, Streifzüge durch die Felder des preußischen Wappens, Berlin 1842, S. 45

die Solbruggen, Hessen. Blitterswich, Gronstein. Kollenburg, Werthausen'), v. Holtmühlen, v. Keldonk') (zum Theil Bastarde der clevischen Grafen), gehören. Dagegen finden wir den Lilienhaspel am Mittelrhein auf beiden Ufern mehrfach vertreten. und diese Gruppe ist es, die in folgendem besprochen werden soll.

# Husmann.

In silbern-schwarz getheiltem Schilde führten die Husmann, später Husmann v. Namedy, ein Andernacher Patriziergeschlecht, welches schon 1211 vorkommt\*), einen goldenen Lilienhaspel (Fig. 164). So 1396 Gerhard Huysman v. Andernach, und 1467 Junker Gerlach Husman, Schöffe zu Andernach.

#### v. Cottenheim.

Landeinwärts von Andernach liegt Cottenheim, der Stammsitz einer Familie, welche den goldenen Lilienhaspel in einem von Hermelin und Schwarz getheilten Schilde führte (Fig. 156). Johann v. Cottenheim war kurtrierscher Burgmann zu Mayen; 1436 siegelte mit dem Wappen Conrad v. Cottenheim. Sie hangen ohne Zweifel mit den Husmann zusammen.

- Wilhelm v. d. Arcken, Ritter, Bürger zu Coblenz, führt 1248 den Lilienhaspel über einen Balken gezogen (Fig. 166).
- Herbord, genannt Spisere, Schöffe zu Andernach, siegelt 1314 mit einem Lilienhaspel, der von zwei Sternen begleitet ist (Fig. 167).
- Clais v. Berenzheim (Bürresheim), ebenfalls Schöffe zu Andernach, siegelt ebenfalls mit dem Lilienhaspel (Fig. 168).
- Ludwig v. Tholey. Edelknecht. 1358 und 1376, siegelt mit dem Lilienhaspel. dessen Stabe in der Mitte durch einen großen Ring zusammengehalten sind, eine wohl bedeutungslose Hinzufügung (Fig. 169).

# v. Schönburg.

Nach Burg Schönburg, die sich über Oberwesel am Rheine erhebt, nannte sich eine Familie, deren Wappen merkwürdigerweise denselben Entwicklungsgang genommen hat, wie das der Grafen v. Cleve. Das ursprüngliche Wappen war auch hier ein weißer Schild in Roth, also sogar in denselben Farben wie bei Cleve. So sehen wir es 1281 auf dem Secretsiegel des Henricus, dominus de Sconecke'), Während einzelne Schönburg es so weiter führten, andere das Bild vervielfachten'), tritt bei anderen der Lilienhaspel zum Wappen hinzu. Zuerst, jedenfalls noch ohne heraldische Bedentung, tritt er uns, und zwar nur mit sechs Spangen, in dem Siegel des Humbert, Ritter v. Sconemburg, 1265 entgegen (Fig. 170). Bald aber wurde er zum integrierenden Bestandtheile des Wappens, wie wir es in den vielen Grabsteinen und Epithaphien finden, die das Geschlecht in der Marienkirche zu Ober-

Freundliche Mittheilung des Herrn Major
 Oidtman.

<sup>2)</sup> v. Ledebur, Archiv I 12, 14.

<sup>3)</sup> Wegeler, Das Burghaus zu Namedy, Koblenz 1858, S. 4.

<sup>4)</sup> v. Ledebur, Streifzüge, S. 46.

<sup>5)</sup> Siehe unten bei der Gruppe mit den Schilden.

wesel hinterlassen hat. Ebenso erscheint es in den Siegeln des Ritters Friedrich v. Schönenburg des Jungen, 1391, und des Ebirhard v. Schönenburg, Herrn Friederichs seligen Sohn (Fig. 171).

#### Rael

Wenn Johann Rael, Bürger zu (Ober-)Wesel, 1455 ebenfalls mit dem Lilienhaspel nuter einem Schildehen siegelt, dann haben wir es hier zweifelsohne mit einem von dem der Schönburg abgeleiteten Wappen zu thun (Fig. 172).

#### Reuver.

Auch oben auf dem Hundsrück finden wir den Lilienhaspel vor. Peter Reüvere, ein Ritter zu Dille (Burg Dill liegt bei Castellann), siegelt 1322 mit diesem Wappenbild.

# v. d. Leyen.

Mit einem Lilienhaspel siegelt 1341 auch der Ritter Johann v. d. Leyen, der in diesem Jahre seine Burg Leyen bei Linz dem Erzbischof Walram v. Cöln zum Burglehen aufträgt<sup>1</sup>) (Fig. 168).

## v. Echzel.

Cone v. Echzel, der 1421 ebenfalls mit dem Lilienhaspel siegelt, ist eine weiter unbekannte Persönlichkeit.

#### v. Greiffenklan.

Auch jenseits des Rheines hat unser Wappenbild Verbreitung gefunden. In silbern und blau getheiltem Schilde ist der goldene Lilienhaspel, das Wappen der bekannten Familie Greiffenklan, ursprünglich v. Winkel genannt, welche auf Burg Vollraths bei Winkel im Rheingau saß, und der Friedrich v. Voilraidts, genannt Griffencla, 1416, angehörte (Fig. 173).

#### v. Bechel.

Mit der vorgenannten Familie mögen die v. Bechel im Zusammenhang stehen, die sich nach den Hofe Beehel bei Waldeck im Wisperthal nannten, und die den goldenen Lillienhaspel in blau-gold getheiltem Schilde führten (Fig. 174). Das Wappen finden wir 1395 bei Frytze v. Bechel, Schöffe zu Niederheimbach, und bei Jorge v. Bechel, Schöffe zu Coblenz.

# v. Limpach.

Von dem Dorfe Limpach, unfern des Klosters Marienstatt bei Alteukirchen auf dem Westerwalde, führte ein Geschlecht den Namen, welches den goldenen Lilienhaspel in Roth führt (Fig. 175). Zu ihnn gehört Johann v. Limpach, 1423, Diedrich v. Limpach, 1426, Gerhart Mant und Hermann v. Limpach, 1442, sowie Heinrich Mant v. Limpach, 1443.

<sup>1)</sup> Nach den Eltester'schen Collectaneen im Staatsarchiv zu Coblenz.

# v. Kruffel.

Über einem Balken, gauz wie die v. d. Arken (Fig. 156), führt 1357 Erwin v. Kruftele den Lilienhaspel. Als sein Stammsitz wird das Dorf Kruffel bei Höchst im Taunus angegeben. Auch Ritter Johann Mertz, der 1361 mit dem gleichen Wappen siegelt, gehört hierher.

# IX. Die Gruppe mit dem Schildchen.

Das Schildehen ist ein am Rhein weitverbreitetes Wappenbild. Wir haben sehon vorher eine Wappengruppe erwähnt, die sich um die Grafen v. Cleve sammelt, und das ursprüngliche Wappenbild derselben, das Schildehen, führt. Hier soll indes nicht von dieser, dem Niederrhein angehörigen Gruppe die Rede sein, sondern von zwei audern, von denen die eine auf dem linken Rheinufer, in der Eifel, in weiter Verbreitung sitzt und sich in mehrere Unterabtheilungen scheidet, die andere auf dem rechten Rheinufer, im Nassanischen, vorkommt und ebenfalls in mehrere Abtheilungen zerfällt.

# A. Die Eifelgruppe.

#### v. Reifferscheid.

Zn den weitest verzweigten Geschlechtern der Eifel gehörten die Reifferscheid. Ihr Wappen ist ein rothes Schildchen in Silber, überdeckt von einem blauen Turnierkragen (Fig. 176). Wie dieser Turnierkragen ins Wappen gekommen ist, ist muklar. Er ist hier nicht das Zeichen einer jüngeren Linie. Viel eher ist es möglich, dass ein Reifferscheid, der zu Lebzeiten seines Vaters als ältester Sohn den Turnierkragen angenommen hatte, ihn nach dem Tode des Vaters beitelheit und so dem Geschlechte vererbte, oder dass er, der zumeist von den ältesten Söhnen geführt wurde, hier die älteste Linie anzeigen soll — eine allerdings ungewöhnliche Anwendung dieses Beizeichens. Burg Reifferscheid liegt an der Roer (sprich Ruhr) in der Nordeifel. Das Wappen finden wir n. A. bei Heinrich v. Rippersceide, 1294. Reinhard, Herrn v. Reifferscheid, 1385, und Johann, Herrn zu Ryfferscheidt, 1385 und 1412.

#### v. Malberg.

Friedrich, der Bruder Johanus II. v. Reifferscheid (1251—1316), der 1281 starb, ist der Stammrater der Herren v. Malberg, die sich nach einer Burg bei Kyllburg in der Eifel nannten. Merkwürdigerweise führt diese jüngere Linie kein Beizeichen, sondern einfach das rothe Schildehen in Silber (Fig. 177). So der

Stammrater des Geschlechtes, Friederich genannt v. Rypherscheit, Herr zu Malberch, 1275; ebenso Wilhelm v. Malberg, 1393, und Gerart v. Mailberg, Domherr zu Trier, 1408.

# Boyart.

Verdreifacht und mit verwechselten Tincturen führten das Wappenbild die Boyart (Fig. 178). So Herbrand Boyart, Burgmann zu Malberg; ebenso mit dreilätzigem Turnierkragen Heinrich Boyart, Burgmann zu Malberg, 1367.

## v. Erdorf.

Das gleiche Wappen wie die Boyart führten die v. Erdorf. So mit blauem, vierlätzigem Turnierkragen Gobelin v. Erdorf, um 1320. Burgmann zu Malberg. Bei ihm dürfte das Burgmannsverhältnis bestimmend auf die Wahl des Wappenbildes gewesen sein. Dorf Erdorf, nach dem er sich nannte, liegt nicht weit von Malberg.

## Hole.

Ebenfalls die drei Schildehen, aber mit fünflätzigem Tnrnierkragen, führte 1363 Gerhard der Hole, Burgmann zu Junkerode (Jünkerath bei Stadtkyll in der Eifel).

# v. Wildenburg.

Nach Burg Wildenburg, die unweit Reifferscheid liegt, nannte sich eine Nebenlinie der Reifferscheid, deren Stammvater Philipp, der Bruder Gerhards II. v. Reifferscheid ist. Sie führten das Stammwappen der Reifferscheid, das Schildlein. Johann v. Wildenberg, Burgmann zu Treis, führte es in Hermelin (Fig. 179); Philipp, genannt v. Wildenberg, Ritter, siegelt 1254 mit einem fünflätzigem Turnierkragen über dem Schildlein. Ein anderer Philipp v. Wildenberg, genannt v. Dieffenbach, hat 1430 das Schildlein in Hermelin an der Hauptstelle von einem Ring begleitet (Fig. 180).

#### v. Vianden.

In gewechselten Farben, nämlich silbern in Roth, fihrte ein anderes Herrengeschlecht der Eifel, die Grafen von Vianden, das Schildchen im Wappen (Fig. 181). Doch nicht allzulange. Denn Gottfried I. v. Vianden (1272—1312) vertauschte 1288 das väterliche Wappen mit dem seiner Mutter, der Maria v. Brabant-Perweys, einem silbernen Balken in Roth. Dieser blieb seitdem das Wappen von Vianden. Der Bastard Johann v. Vianden vereinigte 1482 beide Wappen, indem er den Balken von drei Schildchen begleitet (Fig. 182).

#### v. Hamm.

Nach Hamm an der Prüm nannte sich ein Zweig der Vianden, die dort seit 1220 angesessen. Es kam aber auch eine Linie der Malberg dort in Besitz und nannte sich lediglich davon. so dass es fast eine Unmöglichkeit ist, die beiden Familien zu scheiden. 1)

3

<sup>1)</sup> Freundliche Mittheilung des Herrn v. Oidtmann.

#### v. Schönecken.

Das alte Wappen von Vianden erhielt sich in dem Hause der stammverwandten Schönecken. Philipp I. v. Vianden, der Gatte der Maria v. Brabant-Perweys, hatte einen Bruder, Friederich († 1248), der Stammvater der Herren v. Schönecken wurde, die als Wappen das silberne Schildchen in Roth führten. So siegelt 1355 Gerhard und 1358 Johann, beide Herren zu Schönecken; 1487 Bernhard v. Schöneck, genannt Druffel. Johann v. Schöneck, genannt v. Hartradstein, hat 1394 einen rechten Schrägfaden darübergezogen; Franke v. Schöneck, Knecht Hartrads, Herrn zu Schönecken, 1336 einen damascierten Pfahl darüber gezogen (Fig. 183); 1372 erscheint er als Amtunann zu Schöneck. Lyse v. Schönecken, des Ritters Johann Herrn v. Useldingen Hausfrau, siegelt 1332 mit einem Hunde im Schildchen (Fig. 184).

Die Vervielfachung des Schildbildes kommt auch hier vor. Lucie, die Hausfran weiland Johanns v. Schönecken, führt 1342 drei silberne Schildchen in Roth (Fig. 178). Von ihren Söhnen, wohlgeborenen Knechten, die sich auf ihren Siegeln alle v. Else nennen, führt Gerlach das Wappen mit einer Rose im zweiten Schildchen (Fig. 185), während Walther einen dreilätzigen Turnierkragen (Fig. 186), Heinrich einen Stern hinzugefügt hat (Fig. 187). Mit einem Stern führt die drei Schilde 1355 auch Johann v. Schöneck, genannt v. Schweich, Ritter, während ein anderer Johann v. Schönecken, Burgmann zu Neuerburg, die drei Schilde ohne Beizeichen führt. Ein anderes merkwürdiges Beizeichen, einen großen, das Schildchen ganz umgebenden sechsstrahligen Stern, finden wir mehrfach bei den Schönecks (Fig. 188). So siegelte 1352 Gerhard Herr zu Schönecken; ebenfalls 1332 Gerhard, Propst der Kirche B. Mariae zu Prüm, genannt v. Schönecke: weiter Johann Herr zu Schönecke. 1355, während sein Bruder Fetzies (Bonifacius) nur mit dem Stern, mit Hinweglassung des Schildchens siegelt (Fig. 189)). Richard v. Schönecken führt 1388 den Stern fünfstrahlig und hat in den Schild noch drei kleine Schildchen hinein gesetzt (Fig. 190), so dass er die drei Wappenbilder seiner Familie alle in seinem Schilde vereinigt hat.

# v. Lissingen, genaunt Jegen,

Mit einem Turnierkragen über drei (2.1) Schildehen siegelt 1478 Johann v. Lissingen, genannt Jegen?).

# Poley.

Eine monogrammatische Vereinigung des Herrn- und des eigenen Wappens scheinen die Poley geführt zu haben. Poleye (Boullay?), oberster Vogt der Herrschaft Schöneck, siegelt 1352 mit gespaltenem Schilde, in dessen rechter Hälfte ein halbes Schildehen, in der linken ein rechter Seitensparren in mit Kleeblättern bestreutem Felde sich findet (Fig. 191). Ebenso siegelt 1396 Clesechin (Nicolaus) v. Eylvenroide, genannt Puley castrensis.

<sup>1)</sup> Die Bonifacii in Trier siegelten laut freundlicher Mittheilung des Herru v. Oidtman mit einem Stern, der mit einem Schildchen belegt war, also wie Fig. 188. Sie mögen wohl von Bonifacius v. Schönecken abstammen.

Allerdings sollen sie erst Antheil an Schönecken erworben haben. Vielleicht handelt es sich auch um eine illegitime Herkunft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Freundliche Mittheilung des Herrn Major v Oidtman

Mit den drei Schilden und einem Stern auf der Herzstelle (also wie Heinrich v. Schöneck Fig. 187) siegeln

Wyrich Schafflützel v. Kerpen, 1396, und

Johann v. Corbach, Dechant U. L. F. zu Prüm, 1476.

Den um das Schildehen gesetzten Stern finden wir auch in Trier wieder. Mit einem Löwen im Schildehen siegelt so 1347 der Trierer Schöffe

Thiederich, Herrn Ordolf Scholers Sohn, und Ordolf, sein Bruder (Fig. 192). Ordolf Scholer, wohl der nämliche wie der zuletzt Genannte, hat 1377, ganz wie Fetzies v. Schönecke (Fig. 189), das Schildchen weggelassen und führt den Stern allein.

Ähnlich siegelt

Jakob Tristant in d. Fleischgasse, Schöffe zu Trier, 1361 mit einem Stern um das Schildehen, welches drei Balken enthält (Fig. 193).

Die Bonifacii, ein Rittergeschlecht zu Trier, von dem oben bei den Schönecken die Rede war 1). (Fig. 188.)

#### v. Wavern.

Fast wie eine Combination des alten und des neuen Wappens von Vianden sieht das Wappen der v. Wavern aus. Die Brüder Johann und Albertyn v. Wavern siegeln 1364 mit einem Balkenschilde, auf den ein Schildchen aufgelegt ist. Bei Albertyn enthält das Schildchen sieben Rauten, die mit den Ecken aneinanderstoßen, so dass der Schild gerautet aussieht (Fig. 194); bei Johann dagegen, der auch einen Turnierkragen in das Schildchen gesetzt hat, stehen die Rauten, und zwar fünf (3, 2), gesondert, so dass es an das Virneburger Wappen erinnert (Fig. 195). Es erscheint das Wappen weiter 1458 bei Bernhard v. Wavern (Wabern), Burgmann zu Schöneck.

# v. Brandenburg.

Eine Nebenlinie der Vianden waren auch die Herren v. Brandenburg, deren Burg unfern Vianden im Luxemburgischen lag. Sie hatten das alte Stammwappen, das silberne Schildchen in Roth. beibehalten (Fig. 181). So finden wir es bei Heinrich v. Brandenburg. Trierer Burgmann zu Neuerburg, bei Johann Herr zu Brandenburg, 1378, Johann v. Brandenburg, ein Herr zu Esch, 1411 und Friedrich v. Brandenburg, Burgmann zu Stolzenfels und Domherr zu Trier, 1440.

Auch Beizeichen kommen beim Brandenburger Wappen nicht selten vor. Eine goldene Muschel im rechten Obereck hat H. Herr zu Brandenburg, Burgmann des Erzbischofs Balduin v. Trier zu Montabaur, zugefügt (Fig. 196), der Knappe Theodor, Herr v. Brandinburg, 1316, einen weißen Schrägbalken über den ganzen Schild gezogen (Fig. 197). Gottfried v. Brandenburg, Archidiakon v. Trier, führt 1338 das rothe Feld mit goldenen Kreuzchen übersäet (Fig. 198), während sein Vetter Hermann wieder die goldene Muschel im rechten Obereck hat.

#### v. Falkenstein.

Ein Zweig der v. Brandenburg waren die v. Falkenstein. Die Burg dieses Namens, der Stammsitz des Geschlechtes, liegt bei Vianden in Luxemburg. Johann

<sup>1)</sup> Laut freundlicher Mittheilung des Herrn v. Oidtman.

v. Falkenstein, der Bruder des eben genannten Gottfried v. Brandenburg, führt 1338 den rothen Schild. in dem das weiße Schildehen steht, mit goldenen Ähren (Hermelinschwänzehen?) bestreut (Fig. 199); ebenso Johann Herr zu Falkenstein. Burgmann zu Neuerburg, und 1360 Blanczellorße. Frau zu Falkenburg und zu Bettingen. Grünenberg gibt den Falkenstein eine silberne Muschel im rechten Obereck als Beizeichen<sup>1</sup>) (Fig. 200).

#### v. Grimmelscheit.

Die v. Grimmelscheit scheinen mit den Vianden zusammenzuhängen. Sie führen das Schildehen verdreifacht. So 1426 Reynart und Jakob v. Grymelscheit, genannt v. Vianden, 1427 Geyrt v. Grymelscheit, genannt v. Vianden. Johann v. Grimelscheit, Burgmann zu Schöneck, hat 1484 einen Stern auf der Herzstelle hinzugefügt.

Friederich v. Wylre (Weiler zum Thurn, südöstlich von Luxemburg) führt 1395 ebenfalls die drei Schildchen.

# v. Schönenberg.

Die Herren v. Schönenberg, die sich nach Burg Schönenberg bei Bleialf nannten, führten das Schildehen schwarz in Silber (Fig. 201). Zu ihnen gehört Johann v. Schonenburg. Ritter, 1359, ferner gibt das Balduineum so das Wappen der Herren v. Schönenberg an, die Burgmänner zu Cochen waren.

> Guido v. Wadrelle (Wadrill bei Wadorf auf dem Hochwald), Burgmanu zu Grimburg, führt das gleiche Wappen.

> Clas v. Nattenheim (Dorf Natenheim bei Bickendorf), 1389 führt das nämliche Wappen, aber mit verwechselten Farben (Fig. 202). Ebenso ein anderer Clais v. Nattenheim, der 1448 lebte.

#### v. Neumagen.

Anch ein Geschlecht, welches das Schildehen im Wappen filhrte, nannte sich nach Neumagen. Wie die auderen v. Neumagen haben auch diese ihr Wappenbild mit blau-weißen Streifen zusammengesetzt: sie führen nämlich das Schildehen roth in blau-weiß gestreiftem Felde (Fig. 203). So finden wir es bei Johann v. Neumagen, Burgmann zu Grimburg. 1320, bei dem die Streifen sehr schmal ausgefällen sind — er führt den Schild füufzehnmal getheilt. Etwas breiter sind sie bei Friederich, 1323, und beim Ritter Johann v. Neumagen, 1355.

Zur Eifelgruppe mögen endlich noch gehören

Friederich Herr v. d. Neuerburg (Burg und Stadt unweit der Luxemburger Grenze), 1277, der dem großen Schilde einen Bord zufügte (Fig. 204), und Johann v. Hartelstein, 1468, der in beide Oberecken einen Stern setzte (Fig. 205). Es mag wohl ein Nachkommen des oben genannten, um 1394 vorkommenden Johann v. Schönecken, genannt v. Hartradstein, sein.

#### v. Schönburg.

Bei Besprechung der Wappengruppe mit dem Lilienhaspel erwähnten wir eine Familie, deren Stammsitz Burg Schönburg über Oberwesel war, und deren ursprüngliches Wappen ein silbernes Schildchen in Roth war (Fig. 181). Sie gehört insofern

<sup>1)</sup> Stillfried und Hildebrandt, Grünenbergs Wappenbuch, Berlin 1875, Taf. 193.

auch in diese Wappengruppe, zumal einzelne Mitglieder der Pamilie (vielleicht eine Nebenlinie) das alte Wappen beibehielt. Indes mag sie der Nassauischen Gruppe näher stehen, als der Eftelgruppe. Auch lier finden wir Abänderungen und Beizeichen. Der filius Theodorici de Schönenburg, der Burgmann zu Stolzenfels war, hatte die Tincturen geändert und führte das Schildehen roth in Gold (Fig. 2063); während Johann v. Schönenburg, den man nennt v. Ortenburg (in seinem Siegel nennt er sich Johann de Ortenburch), 1355 das Schildehen von drei Thürmen begleitet hat (Fig. 207). Vor allem aber finden wir auch hier die Vervielfältigung des Wappenbildes, indem sehr oft nicht ein, sondern sech s silberne Schildchen, entweder 3, 2, 1 (Fig. 208), oder als Bord gestellt (Fig. 209), in Roth als Wappen geführt wurden. So schon 1213 Otto, Burggraf zu Sconenburc, 1374 Merbode und Wilhelm, Gebrüder v. Schönenburg, 1378 Ritter Johann Rost v. Schönenburg, 1405 Johann v. Schönenburg der Junge, 1412 Endris Reyde v. Schönenburg, 1458 Wilhelm Hoymbrecht v. Schovenburg.

# Pyner.

Mit den Vorgenannten im Zusammenhang stehen wird ohne Zweifel Johann Pyner v. St. Gewere (St. Goar), der 1399 dem Schilde im rechten Oberwinkel eine schräg gestellte Lilie zugefügt hat (Fig. 210).

# B. Die Nassauische Gruppe.

## Glimmendal.

"Glimmendal war ein Gauerbenlaus", so theilt uns Boduna 2) mit; "wie nun die Gemeiner eines solchen sich üblich davon gemeinschaftlich zu benennen und davon ein gemeinsames Wappen, nur mit verschiedenen Bey- oder Unterscheidungszeichen etc. zu führen gepflogen, ohne gleichwohl eines und desselben Geschlechtes zu seyn, so können wir nicht mit Gewissheit bestimmen, ob die v. Glimme, v. Glimmendal, Rost v. Glimmendal und Heppe v. Glimmendal gemeinsamen Stammes, oder ursprünglich verschiedene, nur durch das Band der Ganerbenschaft vereinte Geschlechter gewesen seyen." Der Weiler Glimmendal, nach dem sie sich nannten, liegt bei Schierstein im Rheingau.

Als gemeinsames Wappen führten die Glimmendal den rothen Schild in Weiß (Fig. 177). So finden wir ihn 1351 bei Henne v. Glimmendal. Eine Krone scheint das Beizeichen der Rost v. Glimmendal gewesen zu sein (Fig. 211). Johann Rost († 1341) führt sie 1336 im rechten Oberwinkel. Ein sehr oft vorkommendes Beizeichen ist die Lilie. Sifrid, Edelknecht v. Glimmendal, führt sie 1401 schräggestellt im Iinken Oberwinkel (Fig. 212). Dreit Löwen setzt 1283 Ritter Heinrich v. Glimmendail in die drei Ecken des Schildes; ebenso 1402 Cuno v. Glimmendal (Fig. 213). Einen Stern hat 1363 der Edelknecht Gerhard v. Glymendal ins rechte Obereck gesetzt (Fig. 214).

# v. Katzenellenbogen.

Es ist nicht das Wappen der Grafen v. Katzenellenbogen, von dem hier die Rede ist, sondern das eines Adelsgeschlechtes, welches den nämlichen Namen führte, aber als Wappen ein rothes Schildchen in Weiß (Fig. 177). Johann Pypher,

<sup>1)</sup> So gibt auch Grünenberg, Taf. 193, das Wappen. 2) Rheingauische Alterthümer, S. 314.

der Burgmann zu Sternberg war, und einen blauen, fünflätzigen Turnierkragen zufügte (Fig. 215), gehört auch hierhin. Noch drei weitere Geschlechter, die sich auch v. Katzenellenbogen, aber mit einem Beinamen nennen, führen das Wappen mit Beizeichen. Es sind das zunächst die Sure v. Katzenellenbogen. Als Beizeichen führen sie eine goldene Krone im rechten Oberwinkel, also ganz wie die Rost v. Glimmendal (Fig. 211). Weiter führen das Wappen die Kesselhute v. Katzenellenbogen, von denen Bodman ein Beizeichen nicht auzugeben weiß. Endlich die Knebel v. Katzenellenbogen, die entweder einen Vogel (Fig. 216) oder einen schwarzen Ring im rechten Obereck als Beizeichen führen (Fig. 217). Den Vogel führte Werner Knebel, Burgmann zu Sternberg; weiter ein anderer Werner Knebel, Ritter, 1391, sowie Gerlach Knebel, 1402. Ob die Familien stammverwandt oder Gemeiner und Ganerben oder nur Burgmänner sind, ist ungewiss!). Als Helmschmuck führen alle vier ein rothes und ein weißes Eselsohr.

# v. Allendorf.

Die Familie kommt schon 1295 vor. Sie nenut sich nach Allendorf, südöstlich von Katzenellenbogen. So mag sie woll eines Stammes mit den Kuebel von Katzenellenbogen sein. Bodman gibt ihr einen goldenen Ring im rechten Obereck †), Henne v. Aldendorf führt ihn 1437 schwarz (Fig. 217): ebenso Adam v. Aldendorf, Vitzthum im Rhingan, 1446. "Das von ihnen ganz verschiedene schwäbische Geschlecht v. Altendorf", bemerkt Bodman, "führt gleichen Schild und Helm, nur einen schwarzen Ring im linken Obereck". Bei dieser Übereinstimmung des Wappens und des Namens dürste die Behauptung, die Geschlechter seien "ganz verschieden", doch mit einigem Misstrauen aufzunehmen sein. Der Stammsitz der rheinischen v. Allendorf war in Erbach im Reingan.

## v. Hohenstein.

Das Stammhaus dieser alten rheinischen Familie ist die Katzenellenbogen'sche Burg Hohenstein nördlich von Langenschwalbach in Nassau. Das rothe Schildehen in Silber begleiten sie im rechten Obereck mit einer schwarzen Rose (Fig. 218). So schließen sie sich an die übrigen Katzenellenbogener Geschlechter mit dem Schildehen an. So 1434 Grete v. Stockheym, Witwe Johanns sel. v. Hoensteyn, Katharine, die Herrn Rychwins sel. Hausfrau waz von Hoinsteyn, Ritters, führte 1360 die Rose im linken Obereck; Boemnud v. Hoenstein führt sie 1393 ebenda, aber nicht schwarz, sondern roth (Fig. 219). Die Familie starb 1586 mit Philipp v. Hohenstein aus<sup>3</sup>). Eine Seitenlinie des Geschlechtes, die Breder v. Hohenstein, führen statt der Rose einen dreilätzigen blauen Turnierkragen über den Schildlein, So 1358 Philipp Breder, Hennes Sohn, 1437 Niclais Breder, 1441 Deder

entspricht. Die Umschrift soll lauten S. Waltharis de Hostein militis. Wir geben eine Copie der Eltester'sehen Zeichnung in Fig. 220. Eine Verwechslung von Hohstein und Holstein scheint zwar ausgeschlossen, liegt aber immerhin nahe.



<sup>1)</sup> Bodman, a. a. O. S. 328.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 297.

<sup>3)</sup> Ein interessantes Siegel führte nach den Eltester'schen Collectaneen im Staatsarchiv zu Coblenz 1333 Walther v. Hoynstein, welcher das Schildchen in einer Einfassung zeigt, die genau dem Holstein'schen Nestelblat

Breder v. Hoenstein, 1482 Philipp Breder v. Hoenstein (Fig. 221). Eine Nebenlinie von ihnen mit dem Beinanen Bockeler hat in das rothe Schildehen einen weißen Balken gelegt (Fig. 222). So 1445 Nielas Breder v. Hoenstein, genannt Bockeler, 1450 Heinz Bockeler v. Hoenstein, genannt Breder, der näuliche, der 1452 Hentz Breder v. Hoenstein genannt wird, sowie 1452 Emmrich Breder.

# v. Gerolstein.

Auch die v. Gerolstein führen das rothe Schildehen in Silber (Fig. 223). So 1374 Richwin v. Gerlesteyn und 1460 Philipp v. Gerolstein. v. Ledebur¹) halt die von Gerhard v. Reifferscheid erbaute Burg Gerolstein in der Eifel für den Stammsitzt des Geschlechtes und sieht in dem Wappen das der Reifferscheidt. In diesem Falle würde es in die Eifelgruppe gehören. v. Hefner¹) und Bodman¹) legen sie nach Nassau; ihr Stammhaus habe zu Langenschwalbach gelegen und sie seien Burgmannen zu Wiesbaden gewesen, sagt ersterer, während letzterer sie der Burg Geblardstein an der Wisper zwischen Rüdesheim und Lorch entstammen lässt. Das Richtige ist nach v. Oidtman Gerolstein an der Wisper zwischen Espenschied und Nieder-Gladbach.

#### Donner v. Larheim.

Der Stammsitz der Familie war das Dorf Lohrheim südlich von Dietz. Über dem rothen Schildlein in Silber führten sie an der Hauptstelle drei schwarze Muscheln (Pig. 224). So führt das Wappen 1512 Ortlep Donner v. Larheim.

#### v. Braubach.

Außer einer Familie, die einen Balken in einem gegitterten Schilde führte, gab Burg Braubach am Rhein einer zweiten Familie den Namen, deren Wappenbild das Schildehen war. Hierhin gehören Ritter Ebrolf und der Edelknecht Johann. Genage v. Brubach, 1359; weiter Ritter Johann v. Brubach, 1401 (Fig. 225).

# v. Wulfertwils.

Mit dem Schildchen siegelt endlich noch 1459 Görge v. Wulfertwils, über dessen Familie und Herkunft weiter nichts zu ermitteln war.

# X. Die Gruppe mit den drei Rauten.

I.

# v. Reichenstein.

Der Mittelpunkt dieser auf dem rechten Rheinufer im Westerwald an Wied und Sieg weit verbreiteten Gruppe, die drei als rechten Schrägbalken gestellte Rauten führt, scheinen die Herren v. Reichenstein, einer kleinen Herrschaft an der

<sup>1)</sup> Archiv I. S. 32.

<sup>2)</sup> Stammbuch des blühenden und abge- 3) Rheingauische Alterthümer S. 313.

storbenen Adels II, Regensburg 1863, S. 23.

oberen Wied, zu sein. Sie führen dies Wappenbild schwarz in Silber (Fig. 226). Mehrere von ihnen führen den (wie es scheint Antts-)Namen Waldbot. Das Wappen führt 1231 Ludovicus Walpode, nobilis vir; 1339 Ludwig Walpode, Burgmann zu Hartenfels, Herr zu Richenstein; 1452 Wilhelm Herr zu Richenstein. Bei einzelnen ist der Schild mit schwarzen Schindeln bestreut, so 1352 bei Ludwig Walpode der Grafschaft Wyde v. d. Neuerburg (bei Waldbreitbach an der Wied) Herr zu Richenstein und 1362 bei Heinrich v. Reichenstein (Fig. 217).

# v. Selbach.

Nach Selbach, einem Dorfe an der Sieg, nannten sich Ganerben, die besonders reich die Beizeichen entwickelt haben. Ihr Wappen waren die drei als Schrägbalken stehenden Rauten schwarz in Gold (Fig. 228). Diesen fügten die Ganerben, die verschiedenen Familien entsprossen zu sein scheinen, die mannigfachsten Beizeichen hinzu. Als Ganerben von Hohenselbach werden uns 1352 genannt:

Volpracht Daube: Beizeichen ein Hirschgeweih im Inken Obereck (Fig. 229); Eberhard Daube: ein silberner Stern im linken Obereck (Fig. 230); Friedrich Daube, sein Bruder, Ritter: eine Rose im linken Obereck (Fig. 231).

Eberhard v. Burpach (Burbach bei Freusburg an der Sieg): sieben Schindeln als Bord gestellt (Fig. 232); Johann v. Burpach, ohne Beizeichen; Otto v. Burpach: ein Steinbürgel (Hut?) (Fig. 233).

Mulner Langbein, eine Rose, wie Friedrich Daube (Fig. 231); Gerhard Langbein, ein Stern, wie Eberhard Daube (Fig. 230); Friedrich Langbein, ein Steigbügel, wie Otto v. Burpach (Fig. 233); Ernst Langbein, sein Bruder, ebenfalls ein Steigbügel.

Deymant v. Guldesbach (Gilsbach au der Sieg) ein Vogel (Fig. 234); Johann v. Guldesbach, sein Bruder, ohne Beizeichen; der Letzte, Heinrich v. Budendorf, hatte kein Siegel.

Wie man sieht, kommen die nämlichen Beizeichen in verschiedenen Familien vor, und umgekehrt führen die Mitglieder der nämlichen Familie verschiedene Beizeichen. Dieser Massenverbrauch von Beizeichen blieb auch in der Folge bei den v. Selbach Mode. Gerhard Wolf v. Selbach führt 1384 und 1396 einen Flügel im linken Obereck (Fig. 235). Fünf schräggestellte Hermelinschwänzchen haben 1405 Gyselbrecht und 1442 Rorich v. Selbach (Fig. 236). Eine rothe Rose setzen 1427 Junker Herman v. Selbach, genannt v. Loe, 1442 Johann v. Selbach, genannt v. Lohe, und 1478 Johann v. Selbach, genaunt v. Crutdorf, ins linke Obereck (Fig. 237). Wenn 1481 Alof v. Selbach, Volprachts Sohn, die Rauten schräglinks und die Rose ins rechte Obereck stellt, wird das weiter keine Bedeutung haben (Fig. 238). Einen Stern, wie Eberhard Daube (Fig. 230), führt 1458 Friederich v. Selbach, Dederichs Sohn, und 1459 Volprecht v. Selbach, während Engelbrecht v. Selbach, Johanns sel. Sohn, 1490, den Stern unten zusetzte (Fig. 239). Aber das Wappen wurde auch ohne Beizeichen geführt. So 1367 von Borich, Hunolt, Wolf und Johann, Gebrüder v. Burbach; 1428 von Heydereich, Engelbrecht, Johann und Wilhelm, Gerhards Söhnen v. Seelbach; Gyselbrecht, der die Hermelinschwänzehen zugefügt hatte (Fig. 236), war ihr Bruder; sie, wie auch Hermann v. Widersteyn und

Christian v. Selbach, die auch keine Beizeichen führten, waren alle Ganerben zu Zeppenfeld. Weiter führte das Wappen ohne Beizeichen 1450 Johann, Mant und Kristgin v. Selbach, Gerhards Söhne.

#### v. Bicken.

Das Stammhaus der v. Bicken lag im Dorfe gleichen Namens bei Dillenburg. Sie führten die drei Rauten roth in Gold (Fig. 240). Zu dem Geschlecht gehört Godefried v. Bicken, Burgmann zu Hartenfels, Albrecht und Robin v. Bicken, gräflich Sayn'sche Männer, 1367, endlich Lyse, Dymoid, Gertrud, Catharina und Anna v. Bicken, Schwestern des verstorbenen Gylbrecht v. Bicken, 1454. Ob die v. Bickenbach (an der Bergstraße) nit ihnen in Verbindung stehen, ist fraglich. Nach der Ähnlichkeit des Wappens — sie führen 6 in zwei Reihen zu 3 schräggestellte silberne Rauten in Roth — möchte es nicht ausgeschlossen sein (Fig. 241).

#### v. Ders.

Silbern in Blau wurden die Rauten von den v. Ders geführt (Fig. 242); so 1407 von Volpracht v. Ders und von Erhart v. Thers.

# v. Langenbach.

Ebenfalls silbern, in Blau aber von sieben bordweise gestellten rothen Schindeln begleitet, führten die Rauten die v. Langenbach (ein Dorf bei Hachenburg auf dem Westerwald), So Diedrich v. Langenbach 1366 (Fig. 243).

## Steinhaus zu Overrath.

Mit einem Halbmond im linken Obereck führten die Steinhaus v. Overrath die drei schrägrechts gestellten Rauten (Fig. 244).

#### v. Geislar.

Schräglinks gestellt mit einem Löwen im rechten Obereck führten die v. Geislar (Dorf an der Sieg) die Rauten (Fig. 245). So 1355 Sander v. Geislar und 1433 Ailf v. Geislar, Dechant zu St. Salvator zu Prüm.

# v. Gevertzhan.

Der Stammsitz dieses tiesehlechts lag in dem Dorf Gebhardshayn bei Wissen an der Sieg. Bei ihnen erscheinen die Rauten silbern in Roth (Fig. 246): So 1375 Johann v. Gevertzthain, genannt v. d. Graben; 1442 Junker Ailbrecht v. Gevertzhain, genannt v. Leytzgeroide (Dorf Lutzenrath bei Gebhardshain an der Sieg) und 1429 hat Johann v. Gebertzhain die Rauten von sechs bordweise gestellten goldenen Lilien begleiet (Fig. 247).

## v. Hönningen.

Mit dreilätzigem, rothem Turnierkragen führte die Rauten ein Geschlecht, dessen Stammsitz in Hönningen bei Andernach lag. Dahin gehört Diedrich v. Hoengen, Wepelinck, 1420 und Sibrecht v. Hoengen, 1457.

Folgende vereinzelte Persönlichkeiten führen ebenfalls die drei als Schrägbalken gestellten Rauten: Heinrich v. Wynteren (Königswinter oder Oberwinter am Rhein?). Ritter, 1306;

Arnolt v. Wermtrode (Dorf Walmerode bei Hadamar). Knecht. gräflich Saynscher Burgmann, 1365;

Henne v. Betzdorf (an der Sieg) gräflich Saynscher Amtmann, 1439;

Wilhelm v. Wegebach (Werbach), 1462;

Heinrich v. Wenigerdorf (Sieg) Wepeling, 1462; zur gleichen Familie gehört wohl

Gerlich v. Wyngerdorff, 1393, mit einem Stern im linken Obereck;

Janker Henne v. Reyle, wohlgeborener Knecht, mit dreilätzigem Turnierkragen;

Johann v. Müden, Isenburger Lehensmann, mit sieben bordweise gestellten Schindeln wie die Langenbach (Fig. 243);

Dodo, Schöffe zu Andernach, mit fünflätzigem Turnierkragen;

Gilbrecht Schelle v. Steinzenbach (Dorf bei Wildenburg an der Sieg) mit schmalem Schildbord 1437 (Fig. 248);

Wilhelm v. Alsdorf, mit einem Schildbord, der am äußeren Rande mit sechs Schindeln belegt ist, 1454 (Fig. 249);

Heymann v. Schelt, mit einer schräggestellten Bank im linken Obereck, 1442 (Fig. 250);

Wilhelm v. Sehem, Oheim Philipps v. Ryffenberg, 1476, der mit den drei Rauten einen rechten Schrägbalken belegt hat (Fig. 251), das gleiche Wappen, welches wir oben bei Götze Hubenryß gefunden hatten (Fig. 10).

# Schenk v. Sterrenberg, Schenk v. Liebenstein und Schenk v. Boppard.

Nach den beiden, jedem Rheinfahrer unter dem Namen der "feindlichen Brüder" bekannten Burgen Sterrenberg und Liebenstein nannten sich zwei demselben Stamm entsprossene Geschlechter, zu denen auch die Schenk v. Boppard gehörten. Sie führten das nämliche Wappen wie die v. Reichenstein, nämlich die drei Rauten schwarz in Weiß, nur dass sie ihm einen rothen Turnierkragen binzugefügt haben (Fig. 252). So siegelt 1323 Werner Schenke, Ritter v. Lievenstein, und 1380 Gerhard Schenke, Ritter v. Lievenstein. Ebenso 1323 Werner Schenke. Burgmann zu Sterrenberg, vielleicht derselbe, der 1317 Werner, genannt Schenk v. Boppard, genannt wird, da dieser in der Umschrift seines Siegels sich Wernerus pincerna de Sterrinberg nennt. Ein Burgmanngeschlecht auf Sterrenberg, welches bald einfach v. Sterrenberg, bald Beyer v. Sterrenberg sich nannte, gehört nicht zu diesen Familien. führte auch ein anderes Wappen, nämlich einen schwarzen Stern in Silber (Fig. 253). Zu beachten ist übrigens, dass es die nümlichen Wappenfarben führte wie die Schenken v. Sternberg. Zu den Sternberg mit dem Stern gehören die drei Burgmänner Werner. Enolph and Hartman v. Sternberg. 1320, von denen der dritte einen rothen fünflätzigen Tarnierkragen über den Stern gesetzt hat.

Wie wir bei der Wappengruppe mit dem Zackenbalken einzelne Familien fanden, bei denen das Wappenbild bald als Balken, bald als Schrägbalken erscheint, so finden wir auch bei den Schenken die Rauten zuweilen als Balken gestellt (Fig. 254). So führt sie Johann v. Boppard, Burgmann zu Sternberg, wohl derselbe, der 1329 mit dem gleichen Wappen als Ritter uns entgegentritt. Desgleichen 1362 Johann v. Liebenstein, während der Edelknecht Friederich v. Liebenstein 1396 zwei rothweiß geschachte Sparren in Gold als Wappen führt. So bilden die Schenk die Überleitung zu einer zweiten Gruppe, die die Rauten balkenweise gestellt hat.

# II.

# v. Holzheim.

Auch bei dieser Familie finden wir die beiden Stellungen nebeneinander verwendet. Jorge v. Holzheim siegelt 1439 mit den balkenweise stehenden Rauten unter einen Turnierkragen (Fig. 255); 1445 dagegen erscheinen in seinem Siegel die Rauten, ebenfalls nuter einem Turnierkragen als rechter Schrägbalken gestellt (Fig. 256).

# Weyher zu Nikenich.

Roth in Silber führten die nebeneinander gestellten Rauten die Wyher zu Nikenich (Dorf zwischen Andernach und dem Lascher See). So 1416 Hermann v. Weyher zu Nykendich und 1449 Junker Hermann v. dem Wyher zu Nieckendig (Fig. 257).

# v. Braunsberg.

Braunsberg bei Altenwied gab einem Geschlechte den Namen, welches drei balkenweise stehende silberne Rauten in Roth führte (Fig. 258). Aus dem Geschlechte waren Symon und Johann v. Brunsberg, Burgmannen zu Hartenfels; Johann Ritter v. Branisberg, Burgmann in Grensau (hinter Vallendar), 1318; Diedrich 1348 und Wilhelm v. Brunsperg 1471. Mit goldenem vierlätzigen Turnierkragen C. v. Brunsperg, Burgmann zu Montabaur; mit blauem Turnierkragen B. v. Brunsberg, Burgmann ebenda.

Weiter wurden die drei balkenweise stehenden Rauten noch geführt von

Rudolf v. Vallendar, Ritter, 1264;

Ude v. Grensau (hinter Vallendar), 1382 und Diederich v. Grensau, 1407;

Johann v. d. Werde, Isenburger Vasall, 1376;

Johann Lutter v. Covern (Cobern an der Mosel) 1529;

Heinrich, genannt Krúg v. Lûne, Burgmann der Grafen v. Solms, 1374, der einen Löwen als Beizeichen zugefügt hat, der wohl dem Wappen der Grafen v. Solms entnommen ist (Fig. 259);

Die Sud v. Eltville mögen endlich hier auch noch angeschlossen werden; sie führen funf rothe Wecken nebeneinander in Gold (Fig. 260).

# Register.

| Seite                     | Seite                   | Sei                      |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Allenbach 25              | Boyart 33               | Densborn 6               |
| Allendorf 38              | Brabant v. Ulmen 17     | Ders                     |
| Alsdorf                   | Brabant v. Wolmerath 10 | Dodo                     |
| Ansenbruch 25             | Brandenburg 35          | Donner v. Carheim 39     |
| Arcken 30                 | Braubach 39             | Duffenbach gen. Kolve 12 |
| Arenswang 26              | Braunsberg 41           | Dullingen                |
| Arras 10                  | Breder v. Hohenstein 38 | Dnrrenstösser 10         |
| Arras v. Bürresheim 20    | Brucken                 | 2                        |
|                           | Bruych 17               |                          |
|                           | Buch                    | Ecbrich gen. Pastoir 16  |
| Baasberg 21               | Buches 28               | Echzel                   |
| Bacharach Taf. I          | Buming 9                | Eckine                   |
| Bassem, Holtzapfel v 24   | Bünebach 14             | Ellenz 16                |
| Bausburg 21               | Burbach                 | Elrenbach 25             |
| Bech                      | Burgen, Beyer v 28      | Else                     |
| Bechel                    | Bürresheim              | Elvenrode                |
| Bell                      | Bürresheim 20           | Enkirch 24               |
| Bentze Taf. I             | Bürresheim 30           | Erdorf                   |
| Berghe 24                 | Buweiler                | Erlen                    |
| Berperch 28               |                         | Ernesti                  |
| Besselich 16              |                         | Esch                     |
| Bettingen 23              | Castel 20               |                          |
| Betzdorf                  | Cleingedauc 19          | Ettringen 16             |
| Beyer v. Burgen 28        | Cleve                   | Detringen                |
| Beyer v. Sterrenberg 42   | Clotten                 |                          |
| Bicken                    | Conz 8                  | Falkenstein              |
| Bickenbach 41             | Corbach                 | Fels                     |
| Bissersheim 24            | Cottenheim 30           | Fleischgasse             |
| Blanckart                 | Covern                  | Fremersdorf              |
| Blankenberg               | Cröv 6                  | Frielingen 6             |
| Blitterswich 30           | Crôv 9                  | Fust v. Stromberg 25     |
| Bockeler v. Hohenstein 39 | Culbach                 | Fust v. Leven Taf I      |
| Boen v. Wittlich 24       | Cultural I              | Tust V. Deyen            |
| Bolchen 28                |                         |                          |
| Bonifacii 34, 35          | Dahlem                  | Gegen s. Jegen 28        |
|                           | Daube                   | Geisbusch                |
| Boppard, Schenk v 42      | Daun 4                  | Geislar 41               |
| Born 28                   | Daun gen. Dungin        | Gerlevingen 20           |
| Bottele                   | Daun v. d. Marte 6      | Gerolstein               |
| Bonlay 28                 | Daun v. Stein 5         | Gevertzhan               |
|                           |                         |                          |

| Seite                            | deise                                   | Seita                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Gilsbach                         | Kinheim 6                               | Mezze 10                        |
| Glimmendal                       | Kirchheim, Hofwart v 29                 | Mommersloch gen. Cleingedank 19 |
| Greene                           | Kirchhof 24                             | Monreal 15                      |
| Greiffenklau                     | Kirkel                                  | Monreal 15                      |
| Grensau                          |                                         | Montabaur 10                    |
| Grimmelscheit                    | Knebel v. Katzenellenbogen . 38         | Montabaur                       |
| Gronstein                        | Kohe v. Daun 5                          | Montabaur Susse v 26            |
| Gronstein 30                     | Kollenburg 30                           | Müden 42                        |
|                                  | Kolf 12                                 | Mul v. d. Neuerburg 14          |
|                                  | Kolf gen. Duffenhach 12                 | Mummerizon                      |
| Haldenfeld 21                    | Kolf v. Bell 12                         | Muntfort Taf. I.                |
| Haller v. Esch 9                 | Koppenstein 25                          |                                 |
| Hamm                             | Kreps 19                                |                                 |
| Hammerstein                      | Kreuznach 26                            | Nafelden 19                     |
| Hartelstein                      | Kruffel 32                              | Nattenheim                      |
| Hasart 29                        | Krug v. Lune                            | Neuerburg                       |
| Hersbach 29                      |                                         | Neumagen                        |
| Hessen 30                        |                                         | Neumagen 23                     |
| Hillbringen 23                   | Langbein 40                             | Neumagen 23                     |
| Hoeffnagel v. Remmersingen . 24  | Langenbach                              | Neumagen                        |
| Hofwart v. Kirchheim 29          | Langsdorf                               |                                 |
| Hohenstein                       | Lellich                                 | 060 4                           |
| Hohenstein                       | Leutesdorf                              | Ofthofen Taf. I.                |
| Hole                             | Leutesdori                              | Oitschiet                       |
| Hole v. Weiss                    | Leutesdorf, Schenk v 18                 | Ortenburg                       |
|                                  | Leyen 9                                 | Ouren                           |
| Holtmühlen 30                    | Leyen                                   |                                 |
| Holtzapfel v. Bassenheim 24      | Leyen, Fust v Taf I                     |                                 |
| Holzheim 43                      | Lichte                                  | Pappart                         |
| Hönningen 17                     | Liebenstein, Schenk v 42                | Pittingen                       |
| Hönningen 41                     | Lieser 9                                | Plate v. Longwich 28            |
| Horchheim 18                     | Limpach                                 | Polch                           |
| Huhenriss Taf. I.                | Linbach 24                              | Polch                           |
| Hundelingen 29                   | Lissingen gen. Jegen 34                 | Polch                           |
| Husch 19                         | Lonisweiler 29                          | Poley                           |
| Husmann 30                       | Lössnich 8                              | Porten, v. d Taf. I.            |
| Huyt v. Baasberg 21              | Luchtingen 28                           | Poulheim                        |
|                                  | Ludingen 29                             | Print v. Horchheim              |
|                                  | Luf v. Hülchrath 29                     | Pyrmont                         |
| Ilias                            |                                         | Pyner                           |
|                                  | Lysur                                   | Pypher                          |
|                                  | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1 J palet                       |
| Jegen 28                         |                                         |                                 |
| Jegen gen. Lissingen 34          | Malberg 10                              | Rael                            |
| Jungscheffe                      |                                         |                                 |
| oungement                        |                                         | Rayss v. Lumersfeld 21          |
|                                  | Manderscheid 19                         | Reichenstein 39                 |
| Waltersham                       | Manderscheid Schmied v 19               | Reifferscheid 32                |
| Kaltenborn                       | Mannendal 26                            | Reil                            |
| Kämmerer v. Prüm 24              | Mant v. Limpach 31                      | Reil 23                         |
| Katzenellenhogen 37              | Marschalk v. Daun 5                     | Reil 42                         |
| Kaulenbach 28                    | Mayen                                   | Remmersingen, Hoeffnagel v. 24  |
| Keldonck 30                      | Mertloch 16                             | Reuland 23                      |
| Kerpen 19                        | Mertz 32                                | Reuver                          |
| Kesselhut v. Katzenellenbogen 38 | Mersch Taf. I.                          | Rheinek 15. 17                  |
| Kietzweiler gen. Staille 14      | Merveldt 8                              |                                 |
|                                  |                                         |                                 |

| Seit                       | o ] Seite                     | Seite                     |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Rommersheim 2              | Specht v. Spanheim 26         | Walrabe v. Koppenstein 25 |
| Rozerre                    |                               | Wavern                    |
| Rupsack 20                 | Steffeshausen 23              | Wegebach 42               |
| Rupsack v. Schmidtheim 1   | Stein zu Baasem 7             | Wegehart v. Schönberg 20  |
| •                          | Steinhaus zu Overrath 41      | Weiler                    |
|                            | Sterrenberg, Schenk v 42      | Weiss, Hole v             |
| Schafflützel v. Kerpen 3:  | Sterpenich 28                 | Wenigerdorf               |
| Schelle v. Steinzenbach 4: | Stolz v. Bickelheim 14        | Werbach 42                |
| Schelt                     | Strazenroub v. Spanuheim . 26 | Werde                     |
| Schenk v. Boppard 4:       | Streufe 20                    | Werthausen 30             |
| Schenk v. Leutesdorf 18    | Stromberg, Fust v 25          | Weyher v. Nikenich 43     |
| Schenk v. Liebenstein 4    | Sud v. Eltville 43            | Widerstein 40             |
| Schenk v. Sterrenberg 4:   | Sure v. Katzenellenbogen 38   | Wildenburg 33             |
| Scheppe                    | Susse v. Montabaur 26         | Wilsacker 17              |
| Schetzel                   |                               | Wilsant 17                |
| Schmied v. Manderscheid 19 |                               | Wiltperg 26               |
| Schmidtheim 15             | Tholey                        | Winkel 31                 |
| Scholer                    | Treis 21                      |                           |
| Scholer v. Born 20         | 8                             | Winter 42                 |
| Schönberg 2:               | 2                             | Wittlich, Boen v 24       |
| Schönberg, Wegebart v 20   | Ulener v. Spanheim 25         | Wolf v. Spanheim 26       |
| Schönburg                  | Ulmen 16                      |                           |
| Schönburg                  | 3                             | Wolmerath 10              |
| Schönecken                 |                               | Wulfertwils 39            |
| Schönenberg                |                               | Wyhe                      |
| Schwarzenberg Taf. 1       | Vianden                       | Wyhe v. d. Marte 5, 6     |
|                            | 8 Virneburg 14                | Wyngerdorf 42             |
| Scopach 29                 |                               | Wyss gen. v. Guntreben 10 |
| Sehem 4:                   |                               | Wysse v. Spanheim Taf, I. |
| Selbach 4                  |                               |                           |
| Siebenborn 2               |                               |                           |
| Siersberg 2                |                               | Zievel 5                  |
| Solbruggen                 |                               | Zolwer 6                  |
|                            | Wadrelle                      |                           |
| Spanheim, Straßenraub v 20 |                               |                           |
|                            | 117 . 3                       |                           |

# Der Grabstein des Gregor Rathalminger † 1428.

(Pfarre Offenhausen, Oberösterreich.)

#### Von

# Victor Freiherr von Handel-Mazzetti.

Ein glücklicher Zufall war es, dass dieser, dem Untergang bereits geweihte Grabstein erhalten blieb und vom Gutsbesitzer von Würting für seine Kapelle im Schlosse acquiriert wurde.

Bei den dringend nothwendig gewordenen baulichen Herrichtungen in der Pfarkirche Offenhausen am Hausrinck war der Altarstein des linken Seitenatars durch herabfallendes Mauerwerk zersprungen. Da gleichzeitig im Schlosse zu Würting, dem schönen Besitze des kunstsinnigen Herrn Johann Grillmayr, die Schlosskapelle in der Restaurierung begriffen war und dortselbst einige Bunsteine benöthigt wurden, trug Pfarrer Bergmayr von Offenhausen die Bruchstücke des oberwähnten Altarsteines Herrn Grillmayr an, wofür dieser der Pfarkirche einen neuen Altarstein spendete. Als nun die Werkleute aus Würting die bewinsten Bruchstücke in Offenhausen anfladen wollten, entdeckte der anwesende Pfarrer eine Inschrift auf diesen Bruchstücken und gab den Werkleuten den Auftrag, den Herru Grillmayr von dieser Entdeckung in Kenntnis zu setzen. Grillmayr setzte die beiden Bruchstücke zusammen, verkittete den Bruch mit Cement und fügte den Stein, der sich als prächtig erhaltener Grabstein präsentierte, in die Mauer der Schlosskapelle zu Würting ein.

Der Grabstein ist aus rothem Salzburger Marmor verfertigt, 225 cm hoch, 115 cm breit, und zeigt in gothischen Minuskeln mit einzelnen (Anfangs-) Majuskeln folgende Inschrift:

```
Hie · leit · Gregorig · Rathalminger · der · gestorben · ist · nach · Christi · gepurd · M. CCC C · darnach · in · dem · yrum · an · fand · Allexen · sag · dem Got · genad ·
```

Abgesehen von der gut erhaltenen Inschrift und dem hohen Alter des Grabsteines, wird dieser besonders wertvoll, wenn man das Wappen, welches der Grabstein aufweist, ins Auge fasst: Ein Widderrumpf als Schildfigur und Helmkleinod. Die Anordnung des letzteren ist wohl als heraldisches Curiosum aufznfassen. Der



"Grabstein des Gregor Rathalminger,"

Widderrumpf wächst nicht ober dem Helm hervor, sein Rückentheil verläuft nicht harmonisch in die Helmdecken, sondern er ist freischwebend dargestellt und beißt mit offenem Maul in den Helmobertheil, der mit der Helmdecke bedeckt ist. Das ganze Wappen verräth einen tichtigen Steinbildhauer.

Trotz mannigfacher Funde über diesen Gregor Rathalminger und sein Geschlecht ist es mir leider nicht gelungen, ein Rathalmingerisches Siegel aufzutreiben, welches das complete Wappen, Schild und Helm, zeigt. Es ist daher nicht zu constatieren, ob die absonderliche Darstellung des Helmkleinodes nur der Phantasie des Künstlers entsprang, oder ob diesem eine correcte Wappenzeichnung vorlag. Wir fanden nur einfache Schildsiegeln, welche den Widderrumpf "abgeschnitten", d. h. blutend mit nach unten fallenden Tropfen darstellten, was wieder auf dem Grabstein nicht zum Ausdruck kam.

Gregor Rathalminger, der Träger dieses Wappens, gehört einer bis nun fast ganzlieb unbekannten Landsassenfamilie an, über die alle genealogischen Werke Oberösterreichs sich gründlich ausschweigen. Ja. selbst das bis zum Jahre 1375 gediehene Urkundenbuch des Landes ob der Enns bringt in seinen stattlichen acht Bänden keinerlei Notiz über dieses Geschlecht, trotzden es im Traunkreis und an Hausruck begütert und von c. 1385—1450 im Besitze des Edelsitzes Würting (Pfarre Offenhausen) war. Ohne die geradezu unerschöpfliche Fundgrube des k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchivs und der Österreichischen Lehenbücher würden uns die wenigen sonst noch zerstreuten Urkunden über diese Familie kein klares Bild bringen.

Die Rathalminger haben aller Wahrscheinlichkeit nach ihren Ursprung in der noch jetzt bestehenden kleinen Ortschaft "Radhaming", Pfarre Vorchdorf, im Traunkreis. Es ist hier nicht unerwähnt zu lassen, dass die Rathalminger in den Urkunden auch als "Rathayminger" erscheinen. Wir werden später erfahren, dass dieses Geschlecht thatsächlich im Traunkreis, und zwar in nächster Nähe von Vorchdorf, landesfürstliche Lehen besaß. In den Traunkreis verweisen uns auch die ersten Namensspuren aus dem XII. Jahrhundert. Das Urk.-B. ob der Enns, I., pag. 178, bringt uns aus dem Codex traditionum des Klosters Garsten die Schenkung eines predinm apud Brunnar durch Reginhard de Bûsenwang und dessen Bruder Marquard und als Zeugen derselben: "Rudolf, Durinc, Ditmar fratres prefati Reginhardi, Dietmar avunculus ejus, Durinc, Berchtolt, Etich, Marquart, Gotefrit. Rathalm. Wielant. Das Urkundenbuch datiert diese Tradition im Index mit "c. 1170." Unter den zahllosen Einzelnamen, welche das Urk.-B. o. d. E. im I. u. H. Band bringt, finden wir an keiner zweiten Stelle den Namen Rathalm. Um etwa 20 Jahre später "c. 1190" datiert das Urk.-B. der Steiermark (I. 711) einen Vergleich des Klosters St. Peter zu Salzburg (auch Notizenblatt 1856, p. 306 ex codice traditionum S. Petri) mit den Gebrüdern Dietmar und Maethfrid über streitige Güter am Dietmarsberg, welchen Streit schon Erzbischof Eberhard I. (1159) zu St. Michael mit Deinhard, dem Bruder ihres Vaters During, entschieden hatte. Die stattliche Zeugenreihe weist folgende Namen aus dem Traungau und Ennsthal auf: "Olricus plebanus de Hvs, Olricus de Vilse judex, Richer de Chircheim, Hugo de Stadl, Gunther de Rathalmingin, ipsi predicti fratres Dietmar et Maethfried, Dietmar de Donrspach, Dietmar de Mutaerdorf, Odilpreht de Maenlic, Engilpreht frater ejus, Heinrich de Witigoze, Ekirih et Albero de Chlus, Uuolfpero et Albreht frater ejus, Chunrat de Hus, Meingoz de Eichi, Eberwin de Pühil, Liubman de Pulnperge.

Weiters finden wir im Urbar des Klosters Kremsmünster, entstanden in der Zeit 1299—1304 (1877 von P. Leonhart Achleuthner — nunmehrige Prälat) p. 146, unter der Überschrift "Servitium denariorum in nativitate S. Marie de Ezenstain" den Eintrag "de. iiij, prediis in Rathaiming, lxviij, den."

Die Rathalminger dürften durch Kriegsdienste gegen Ende des XIV. Jahrlunderts zu Geld und Güter gekommen sein. Sie kämpften in Salzburgs Sold gegen
Baiern, mit Baiern in Brandenburg und halfen den stets kriegslustigen Walsseern
in ihren Parteifehden am Karst und in der Steiermark; daher auch ihr Mannsstamm
sehr bald wieder ausstarb; und wie durch eine Erbtochter der Familie Kättring er
der Hof, später Sitz und Schloss Würting in der Pfarre Offenhausen
mit manch anderen Lehengütern am Hausruck an die Rathalminger gedieh, so
brachte wieder eine Erbtochter, die Susauna Rathalmingerin, diesen Sitz mit
den übrigen Gütern ihrem Manne Georg Perckhaimer zu (1455, 1457).

Die Urkunden bringen uns vor allem einen Georg I. Rathayminger und und seinen muthmaßlich jüngeren Bruder Hanns.

Georg erscheint in der Zeit von 1371—1397 in Seitenstetten'schen Urkunden, und zwar als Richter und Pfleger in St. Peter in der Aw, wahrscheinlich als Lehensmann der Schenk von Dobra — der Herren von St. Peter — welche wieder im Traun- und Hausruckkreis, als mit den Polhaimern innig verwandt, viele Besitzungen hatten.

Derselbe siegelt 21. October 1371 einen Jahrtagsbrief Hanns' des Hofkircher über Güter am Hausruck an Seitenstetten, welcher ihn seinen lieben Oheim nennt. Ebenso erscheint er als Siegler 18. April 1374, beidemale als "Richter dacz St. Peter in der Aw", ohne dieses Epitheton 31. Jänner, 6. Februar 1375, weiter als "Pfleger dacz St. Peter in der Aw." 18. October 1381 (10. Februar 1380 war Richter daselbst: Hanns der Liechten winkler), 13. December 1382, 4. October, 15. Juni 1383, 12. Juli, 19. November 1384; endlich als Richter zu Seitenstetten selbst 14. März, 17. Juli, 10. August 1385, 24. April 1386, und ohne diese Amtsbezeichnung 15. Juni 1389 und 11. Jänner 1397, [Urk.-B. von Seitenstetten von P. Isidor Raab in fontes rerum austriacarum, XXXIII, 2. Abtheilung, pag. 258-359], in welch letzterer Urkunde vor ihm Engelprecht der Hirtl Richter zu Seitenstetten als Siegler aufscheint. Endlich (l. c. pag. 342) zeigte sich auch Georg als Wohlthäter gegen das Kloster Seitenstetten: 7. August 1390 vermachen Georg der Rathayminger und Anna seine Hausfrau an Kl.-Seitenstetten zu einem Seelgeraet und zu einem Gottesdienst "in ir Convent ezeche di purkchrecht czinnss auf den hofstetn pei dem Lederer tor des marchtes eze sand peter in der aw gelegn" - "von erst auf der hofstat die zu den czeitn Hartel in der hollezgassen inn hat, fumf pfennig, auf der hofstat, di Stephan der lederer hat, czehen pfennig, auf der hofstat, di Christan lederer hat, czwen pfennig, auf der hofstat, die Otakcher czerriem hat, fvmf pfennig, auf der hofstat, di der Freizleben lederer hat, fymf pfennig, vnd auf der hofstat, die andre Czerriein hat czu den czeiten auch fymf pfennig alles wiener munzz" - "als wir vnd vnser vordern sew haben inn gehabt vnd her pracht". Diese Burgrechtzinse sollen dem Kloster jährlich am St. Michaelstag gereicht werden. Mitsiegler der "erber vesst Ritter herr Hanns Chüczkhofen und der erber Larencz der Plesser."

Es fallt auf, dass Georg in Seitenstettener Urkunden immer nur als "Rathayminger" auftrit, während der Name später meist Rathalminger geschrieben wird.
In derselben Zeit, während welcher wir nun Georg verfolgt haben, treten bald ein
Georg, bald ein Gregor Rathalminger im Lande ob der Enns und in Salzburgschen Kriegsdiensten auf, ja es gewinnt den Anschein, als ob sie eine und dieselbe
Person wären. Erst seit 1399 erscheint consequent ein Gregor — den wir als
Georgs Sohn ansehen können. Mit unserm Georg Rathayminger aus Seitenstetten tritt auch Engelprecht Hirtl, der nach ihm dortselbst Richter war, in
des Erzstiftes Salzburg Kriegsdienste. Doch lassen wir die Urkunden sprechen:

1388, Salzburg, 15. April (Mittwoch nach Sonntag Misericordia).

Johel Anhanger, Thoman Pewzzel, Friedrich Freyer, Paul Pfeil, Hannsel Gleuzzer, Erasm Schönnawer, Georg Pawingartinger, Ulrich Paumgartner, Hennsel Paumgartinger, Hennsel Ostershaimer, Johel Pernawer, Georig Rathaimer (sic), Gengel Auhanger, Hanns Walich, Hennsel Pewzzel, Heinrich Ruzz, Meindl Forster, Jorig Wendelstorffer, Reindl Schiezzenperger, Öttl Pruckner, Hanns Prukker, Dietel Pruckner, Dietel Trichopf, Engelbrecht Hirtel, Hanns Asen pawm und Friedrich Forster quittieren unter Siegelung des Johel Anhanger und Martein Pernekker dem Erzbischof von Salzburg über gezahlten Sold und Schäden an Ross und Pferden im Krieg gegen Baiern.

Das k. k. Hauer, Hof- und Staatsarchiv in Wien bewahrt unter seinen Beständen Salzburger Provenienz "Repertorium VIII. Salzburg Politica" unter "XXIII. Reserve, Quittbriefe und Verziehte" zahlreiche Dienstreserve, Seld- und Schadensquittungen, sowie Anspruchsverzichte von Landsassen, Edelknechten, welche dem Erzstift in seinen Fehden mit den Waffen gedient hatten, insbesonders aus den Jahren 1375—1450. Diese Briefe sind wahre Fundgruben für den kleinen Landsassenadel der damaligen Zeit aus den Nachbarländern Salzburgs, insbesonders Oberösterreichs. Wir finden da die Träger vieler in späteren Jahren berühmter Namen, aber auch Mitglieder längst verschollener Geschiechter. Wären uns doch nur alle solche und innbesonders auch die Absagebriefe berüglich der österreichischen Landesfürsten erhalten geblieben! Ich bringe daber in den folgenden Regesten solcher Salzburger Briefe alle Namen.

Perg.-Orig. 2 Siegel im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien.

1388, Salzburg, 8. August (Samstag vor St. Laurenz).

Chunrat Schawl, Arnolt Parsenprunner, Eberl Chienast, Göschl von Modritz, Hennsel der Räwter, Helml der Pewzzel, Ulrich Weiss, Hendel Pöndel, Meindl Wurtzenwaler, Niclas Perntaler und Georg Rathaiminger reversieren unter Siegelung des Lewtold Holczer dem Erzbischof von Salzburg in seinem gegenwärtigen Kriege gegen die Herzoge von Baiern mit 11 Spießen und 6 Schützen mit Harnasch und Rossen wohl gezeugt zu dienen.

Orig.-Perg., 1 Siegel l. c.

1389, 30, November (St. Andreastag).

Mathias der Maerczendorfer, Gorig Rathalmiger und Niklas Metersä sammt ihren Hausfrauen und Erben verkaufen ihren Hof genannt "zu Varichperg" und eine Soelden dabei in Hofkircher Pfarr gelegen, so ihnen von ihrem Freunde Hanns dem Hofchircher selig anverstorben ist, ihrem gnädigen Herrn Herrn Reinprecht von Wallsee, Hauptmann ob der Enns. Alle drei siegeln, und Hanns der ältere Schifer und Stephan Rechwanger Stadtrichter zu Wels. (Siegel des Rathalminger: im einfachen Schild, l. gewendete Widderkopf, "blutend" mit der Umschrift "S. Jorig Radhalminger".)

Orig.-Perg. mit 4 Siegeln (4. fehlt) im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien.

Hanns Hofkircher ist offenbar derselbe Hanns Hofkhircher der Seitenstettner Urkunde ex 1371.

1393, 16. October (Spital am Pyhrn).

Wolfhart Ynprukker Pfleger zu Steyer und Hanns Chirchdorfer Landrichter im Ennsthale erlassen im Auftrage des Herzogs einen Schiedsspruch zwischen Hanns Kessler, Pfarrer zu Spital am Pyhru und dessen Urbarsleuten, welche sich gegen Ersteren beschwert hatten. Zeugen: Hr. Abt Ulrich von Gläunk, Marchart der Tanpekch, Mainhart Praunsperger, Joerg Rathayminger, Hermann Mülrieder, Friedrich Pudmynger, Ottakcher der Pawzzel, Peter Richter zu Kirchdorf, Siegler die Aussteller.

P. Beda Schroll: Urk.-Regesten zur Geschichte des Spitals am Pyhra im Archiv für Österr. Gesch. 72. Bd. p. 264 aus einem Copialbuch zu St. Paul in Kärnten.

1396, 11. April, Salzburg (Erchtag nach quasi modo geniti).

Joachim Anhanger, Stephan Gewmann, Haintzl Weywöder, Hanns Gewmann, Ulrich Pettendorfer, Hanns Goriger, Thomel Schonnawer, Chunzl Chamater, Rudel Gneisser, Peter Pauspek, Hännsl Prunnperger, Perndl Perchover, Hanns Schnabl, Liendl Geyrer, Peter von Aw, Hännsl Spätt, Härtl Haunsperger, Hanns Anhanger, Ruger Tanpek, Michel Zeller, Thomel Paewssel, Paul Pfeil, Ulrich Gesven, Chunrat Chirichstetter, Hanns Evsolczrieder, Heinrich Marichtrencker, Pilgrim Enstaler, Werntzl Waldawer, Hanns Lawssner, Hanns Höchenperger, Friedl Ruetzinger, Helml Paewssel, Steffel Paewssel, Ulrich Geltinger, Hanns Scheichner, Jäckl Mitterekker, Heinrich Waldner, Hanns Mülbanger, Nikl von Rosshendorff, Gengl Taxerperger (soll Taxperger heißen. Georg Dachsperger gehört der Innviertler Familie Dachberger aus der Pfarre Aspach-Hoenhart an, Voreltern der Freiherrn von Dachsperg zu Aspach, aber auch Zangberg, Ranfels. in Bajern). Chunzl Chastner, Dietrich Chaindnet, Hanns Fanstorffer, Michael Haeperger, Mertl Chatzpekh, Peter Eschelbekch, Hanns Walich, Simon Spitzer. Hanns Merczinger, Veit Ellrechinger, Kasperl Pabenswanter, Ulrich Aytterbekch, Joerg Prachpekch, Gorig Rathalminger, Fridl Schonnacher, Ulrich Rushaimer, Rüdl Granperger, Mangl Marchtrenkher, Gengl Aschperger, Ull Aigner, Peterl Stadler, Friedl Grueber, Orttl Pruckner, Dietl Pruckner, Erhartl Chatringer, Hanns Awaldinger, Friedl Granperger, Johel Otztorffer, Lentzl Otztorffer, Ull Russtorffer, Chunczl Merczinger, Sigl Ayster, Öttl Awaldinger, Hanns Chrawatt, Mertl Hohenekker, Hanns Wisinger, Hanns Puchchircher, Liendl Joerger, Oesel Hochholczperger, Hanns Frodnacher. Maettl Ekker und Chüntzl Preiss reversieren dem Erzbischof und Erzstift

von Salzburg mit 2 Spieß, 80 Spießen und 82 Schützen mit Harnasch und Ross wohligezeugt zu dienen, so lang als sie hiefür Salzburgs Sold bekommen und nehmen, und bekennen von Eberhart dem Newnhauser, Techant zu Salzburg, bereits einen Monatssold empfangen zu haben. Siegler Joachim Anhanger und Hanns Vanstorffer.

Orig.-Perg. mit 2 Siegel (das 1, fehlt) im k, k, Haus-, Hof- und Staatsarchiv.

1398, Steyr, 4. Juli (St. Ulrich).

Spruchbrief des Raths der Stadt zu Steyer, Georg Rathamingers und Heinrich Ritzenwinklers, in sachen der Irrung und Zwietracht zwischen Agnes, During des Luegers seligen With zu Steyer und ihrem Stiefsohn Thoman Lueger und dessen Geschwister Peter, Erhart, Florian und Ursula, welche beide Streitparteien auf den Ausspruch der Obigen compromittiert haben. Siegler Hanns der Tüngossinger, Heinrich der Zawner, Heinrich der Payrl und Hanns der Karnerhuber, der von des Handels wegen in den Rath genommen ist worden an Petrein des Luegers statt, alle vier des Raths, dann Görlg der Rathaminger und Heinrich der Ritzenwinkler. Gezeugen Heinrich Pulsinger, Peter Smalczer, Hanns Haesiber und Chonrat Haegrein alle auch des Raths, so aber die zeit nicht aeigen Insigel haben.

Orig.-Perg. mit 4 Siegeln (1. und 4. fehlen) im niederösterreich. ständischen Archiv, Wien. Das 5. Siegel ist das des Joerg Rathaiminger und zeigt den abgeschnittenen "blutenden" Widderkopf links gewendet, mit der Umschrift; S. Jorig Rathaiminger".

Bevor wir zu Gregor Rathalminger übergehen, folgen hier die Regesten über Ilanns, den wahrscheinlichen Bruder Georgs. Er nennt 1403 Gregor seinen Vetter.

1382, Salzburg, 19. September (Freitag vor St. Rupprecht).

Johel Anhanger, Ulrich Anhanger, Paul Pfeil, Hanns Venkh, Siegmund Stainpekh, Peter Anhanger, Ulrich von Kaltenprunn, Gilg Stainer, Lentzel Antwercher, Rudel Chranhaimer, Friedel Rött, Jandes Jud, Hennsel Liebmannsdorffer, Gengl Ponzenhaimer, Hanns Rathalminger, Mert Jud, Ludel Perndorffer, Oettel Ruttensteiner, Conrad Weinperger, Hennsel Newzzel und Hanns Holezer quittieren unter Siegelung des Johel Anhanger dem Erzbischof von Salzburg über erhaltenen Dienstsold für sich, ihre Schützen und Diener in des Erzbischofs Krieg gegen Baiern.

Orig.-Perg. im k. k. Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Wien,

1404, Salzburg, 7. April (Montag nach St. Ambrostag).

Hanns Rothayminger (sie) für sich und seine Frau Ursula, sowie deren Schwester Ottilla. Töchter des seligen Conrad Pfaffenswanter (diese Familie führt eigentlich den Namen "Paben swanter". Sie ist aus dem Talgau) compromittieren bezöglich der Ansprüche, so diese Schwestern von Erbschafts- und Heiratsgut wegen gegen den Erzbischof Eberhart von Salzburg und dessen Vorvordern gehabt, auf des genannten Erzbischofs Räthe. Siegler für ihn, "wann ich dizeit mein Insigl nicht bei mir gehabt", der edle, feste Ritter Wolfhart von der Albm. Siegelsgebetzeugen Hanns Pfarrer zu Lauffen diezeit Hofmeister und Ulrich Strasser, diezeit Hofmarschall zu Salzburg.

Orig.-Perg. im k. k. Haus-, Hof- und Staats-Archiv, Wien.

1404, 20. Jänner.

"Langer Fridel" in der Trawn verkauft sein Recht an der Mühle zu Hunthahen in der Pfarre Gaspoltshofen, so Erbrecht des Klosters Lambach ist und die er um 12 Wiener Pfund dem Chuurat Mülner zu Hunthahen versetzt hatte, dem Abt Symon von Lambach. Es siegeln Heinrich der Ruezz zu Lambach und Hanns der Rathaymer (sie) daselbst.

1406, 26. März.

Orig.-Perg. Siegel fehlen im Stiftsarchiv Lambach.

Verzichtbrief Weikharts von Pullrutsch auf sein zu rechten Freisassenrecht in holdensweise innegehabtes Gut auf dem Puchel bei dem wasserlosen bach, Pf. Lakirchen gegen das Stift Lambach, nachdem er durch seine Schuld dem Abt den Dienst schuldig geblieben war und das Gut ruiniert hatte. Siegler die erbaren Hanns der Rathayminger, Wolfgang der Pausweck und Philipp der Etzlinger. Copialbuch A. p. 83 im Stiftzarchiv Lambach.

1406, 23, März.

Revers des Wolfgang Mülbanger, Richter und Probst des Gotteshauses zu Lambach, und dessen Frau Agnes Haunsen des Sweinpekhen, seligen Tochter, auf Abt Erasın von Lambach, bezüglich der ihnen zu Leibgeding verkauften Hofes niderhalb der Pfarre zu Lambach und der Wismad "das Heewmad" genannt gegenüber dem Kloster. Mitsiegler der erbare Hanns der Rathayminger.

1. c. pag. 78 (die drei letzten Citate als Regesten im Museum zu Linz).

Von Hanns hat sich kein Siegel erhalten.

Er wird am 25. April 1403 Vetter des Gregor Rathalminger genannt (siehe dort). Hanns scheint die letzten Jahre in Lambach zugebracht zu haben.

Weit zahlreicher fließen die Urkunden über Gregor Rathalminger. Er erscheint das erstemal 1385 und stirbt zufolge seiner Grabsteinumschrift, wahrscheinlich zu Würting, am 17. Juni 1428. Seine Ruhestätte fand er in der Pfarrkirche zu Offenhausen.

Aus dem Lehenbuche Herzog Albrechts III. (1380-1395) lernen wir seine erste Frau Gertrud, "des Kätringers Tochter", aus Regeste 15. April 1403 seine zweite Frau Dorothea kennen. Gertrud brachte ihm - wahrscheinlich als Kättring'sches Familiengut - den Sitz Würting und andere landesfürstliche Lehen am Hausruck zu. Wir waren ursprünglich versucht, die in den oberen Ecken des Grabsteins Gregors erscheinenden Schilder als jene seiner zwei Frauen anzusehen. wornach einerseits constatiert wäre, dass die Kättringer dasselbe Wappenbild führten, wie die im benachbarten Gericht Ried im Orte Eitzing sesshaften Eitzinger (drei Ballen schräg rechts gestellt), welche im XV. Jahrhundert zu so großem Ansehen und Reichthum in Niederösterreich gelangten, anderseits Gregors zweite Frau, Dorothea, als eine Traun (gespaltene Schild) angesehen werden könnte. Letztere Alliance, zwischen einem so hoch angesehenen Geschlechte (Traun) und einem so kleinen Edelgeschlechte (Rathalming), an und für sich etwas unwahrscheinlich, könnte durch die vielfachen gemeinsamen Kriegsdienste (der berühmte Hanns von Traun stand als Führer oberösterreichischer Edelknechte und Söldner in Salzburgs Diensten, und Gregor Rathalminger scheint als Kriegsmann bedeutendes Vertrauen genossen zu haben. Reg. 6. Juni 1420) immerhin denkbar sein.

Die Kätringer haben aber notorisch ein ganz anderes Wappen, nämlich (Origutrk. im k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien) eine links gewendete, aufspringende Katze, in der Schnauze und in den Fängen eine Maus haltend. Die Kättringer stammen von der Ortschaft Gattring, Gemeinde Pram, Bezirk Haag. Dieser Freisitz Gattring, auch Kättringer (Gättringer) erscheinen bereits 1140 in den Urkunden des Landes ob der Enns. (Urk.-B. o. d. Enns I. 554, 555.) Auch in der Pfarre Geboltskirchen gibt es einen Bauernhof Gattring.

Es gab gerade zur fraglichen Zeit viele Kättringer, welche alle am Hausruck begütert waren: Wernhart, Gweltlein, Ullein und Gebel die Kättringer. Unter den diesen Kättringern von Herzog Albrecht III. 1380—1395 verliehenen Stücken befindet sich kein "Hof zu Würting". 14. Februar 1386 erscheint auch als Siegler in einer Kloster Seitenstetten'schen Urkunde — diesem Kloster gehörten von Gründungszeiten her, 1111 und 1116, viele Güter auf dem Hausruck (das Amt Heft) — einem Revers der Kathrein Tochter Heinrichs des Amman zu Chürtzen-chirchen: Friedrich der Sinzinger und Gebhart Chätringer. Churtzenkirchen soll die ursprüngliche Mutterkirche von Offenhausen gewesen sein. Die längst abgekommene Kirche daselbst barg zahlreiche Grabsteine, welche leider bei ihrem Abbruch verschleudert wurden. (Brief des Hrn. Grillmayr aus Würting.)

Gebl (i. e. Gebhart) der Kätringer war nach dem Lehenbuche Herzog Albrechts III. (1380—1395) auch mit iiij Zehenthäuser zu Wyelting in "Gerbalczkircher" Pfarre, so Lehen der "Veste Starhemberg" belehnt. Es ist daher ziemlich wahrscheinlich, dass er Vater der Gerdraut, Gregor Rathalmingers ersten Frau, war. So wie Gregors muthmaßlicher Vater. Georg Rathalminger, ebenso ließ sich auch Gebhart Kätringer in Salzburger Kriegsdiensten gebrauchen.

Wir müssen daher die Deutung der auf Gregors Grabstein erscheinenden Wappen auf andere Weise versuchen, und da liegt der Gedanke nahe, sie als die Wappen seiner Mutter (Eitzingerin (?)) und Großmutter (väterliche oder mütterliche Seite) aufzufassen. Zur Entscheidung hiefür steht uns jedoch zu wenig urkundliches Materiale zu Gebote.

Über Gregor Rathalminger fanden wir folgende Urkunden:

1385, 25. Juli. (Am Sant Jacobstag.)

Gregorig der Rathalmynger und all sein Erben verkaufen auf ihrem Gut zu Purchach, das gelegen ist in Swanser Pfarr und ihr rittermaessiges Eigen gewesen ist, 6 Pfund Wiener Münz, die sie darauf gehabt haben, dem erbaren Ulrich dem Chramer Bürger zu Gmunden, Agnes seiner Hausfrau und ihrem Erben um eine bezalte Summe geltes. Sollten die Käufer das Erbrecht auf dem Gut wieder verkaufen wollen, so sollen sie es dem Gregor zuerst anbieten. Mitsiegler Mathes der Schüler, Pfleger in dem Yschellandt und Amtmann zu Gmunden und Chunrat der Steger, Pfleger auf dem Gugelperg.

Original mit 3 Siegeln (davon das 1. den Kopf eines Widders zeigt) im Stadtarchiv zu Gmunden. So nach der Regeste im Linzer Museum. Jetzt ist das Original im k. u. k. Haus-, Hofund Stattsarchiv im Wien. 1399, Salzburg, 4. Juni (Mittwoch nach Erasm).

Gregori Rathalmynger und Hanns Auhanger quittieren unter Siegelung des Ulrich Strasser dem Erzbischof von Salzburg die Bezalung aller ihrer Schäden, die sie in seinem Dienst und Solde bis heute erlitten haben.

Orig.-Perg. Siegel fehlt. Im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien.

1402, 7. Mai. Anna Wernharts von Grueb seligen Wittwe und ihre 4 Söhne und 6 Töchter reversieren den Stifte zu Lambach den Dienst vom Hofe zu Grueb, Pfarre Weibarn, so Erbrecht des Klosters, pünktlich zu entrichten. Siegler die erbaren, Peter der Anhanger zu Choeppach, Gengel der Anhanger zu Rewt, und Gregorig Rathaimynger, Richter zu Starhemberg.

Regeste im Linzer Museum nach dem Orig.-Perg. (2 Siegel) im Stiftsarchiv Lambach.

1402, 4. September. Gerung von Holzarn und dessen Bruder Lienhart verkausen das Lehen zu Luken (Pfarre Gunskirchen), so Erbrecht von Kloster Lambach, an Margareth Wernhard des Hofer Wittwe und ihren Sohn Heinrich "gehorsamer zu Lambach". Siegler **Gregorig Rathalmynger** und Peter Pausweck.

Regeste 1. c. nach dem Perg.-Orig. (2 Siegel) 1. c.

1403, 3. Jänner. Hennsel der Anhanger zu Palzing, Ulrich des Anhangers zu Hueb') seligen Sohn, reversiert die ihm vom Kloster Lambach in Forstmeisters Weise empfohlenen Forste: Chlyngelwald und Spitzwald in der Pfarre Gerbolczkirchen als Freistift. Selbstsiegler und sein Vetter Peter der Anhanger von Chötpach und der erbare Grogorig der Rathalmynger.

Regeste I. c. nach dem Orig.-Perg. I. c. (2 Siegel).

1403, 25. April. Gregorig Rathalmynger und selne Hausfrau Dorothea reversieren die ihnen vom Abt Symon von Lambach erbrechtsweise verliehene Wiese, die Freymühle, Pfarre Meggenhofen. Mitsiegler seln Vetter Hanns Rathalminger.

Regeste l. c. nach dem Copialbuch A., 21. B., 124 l. c.

1404, 27. Juni (Freitag vor St. Peter und Paul).

Ludwig der Zuphinger und seine Frau Agnes verkaufen ihren Zehent groß und klein auf dem Hof "auf der Parcz", da Mert der Mair aufgesessen ist, gelegen in Ratenpekerpfarre und in der Herrschaft Starchembergk dem Caspar Reytinger und seiner Frau Elisabeth. Selbstsiegler und der erbar weise Grigorig der Rathalmynger die zeit Richter zu Starchemberg.

Orig.-Perg. mit 2 Siegeln im k k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Das 2. Siegel, das des Rathalminger, zeigt genau dasselbe Wappenbild wie das Siegel des Georg Rathalminger: den "blutenden" Widderkopf I gewendet.

1405, 24. Februar. Taiding: wenn von den Gütern (des kl. Lambach) nicht järlich gereicht wird, dass dann die Güter verfallen und ledig sind. In Gegenwart

<sup>1) &</sup>quot;Hueb" gibt es mehrere Edelsitze in Oberösterreich (sammt Innkreis). (Hier ist das des Frauenklosters Traunkirchen, gemeint).

der erbaren Leute Chunrat Steger, Gotfried Schochner, Lewtold Talhaimer, Gregorig Rathalmynger, Wolfgang Mülwanger, Caspar Hawnold und Ulrich Wechsler.

Regeste im Linzer Museum nach dem Copialbuch A, 73 im Stiftsarchiv Lambach.

# 1405, 11. Mai

Urkunde über die Verzichtleistung des Achatz Chamerawer von Aystershaim wegen der Vogtei über das Gut zu Weybarn, Pfarre Weibern, woselbst der Stewdl sitzt. Der Abt zu Lambach hatte dieses Gut nach des Herzogs Wilhelm von Österreich Geschäft und nach dem Gerichtsbrief Reinprechts von Walsee, Hanptmanns ob der Enns, rechtlich erlangt. Der Steudl kam nun mit dem Chamerawer und Gregorig Rathalminger, Richter zu Starhemberg, nach Lambach und bat den Abt wegen seiner gepflogenen Ansprüche um Verzeihung und um freistiftweise Verlassung des Gutes auf das gegenwärtige Jahr. Eine spätere Beschauung solle den Dienst bemessen.

Regeste im Linzer Museum nach obigem Copialbuch l. c.

# 1413, 4. Juli, Wien.

Herzog Albrecht von Österreich ertheilt "unserm getrewen Gregorien dem Rathayminger vnd Joergen seinem son von sundern Gnaden die Gnad, daz sie nw firhazzer all iar dieweil sie beide oder ir ainer lebent, bei lerem Siecz zu Wirtting in Offenhawser pfarr fvnf vass wein in ierem schenkhaws daselbst ungellt frei verthun vnd verschenken dürfen und nicht mehr".

Auszug aus der Abschrift des Linzer Museums fürs Diplomatar nach dem Codex diplom. Nr. 24 (austr.) fol. 92 ad Nr. 246 im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv.

Es ist nun an der Zeit, uns auch mit den Gütern und Lehen der Georg und Gregor Rathalminger vertraut zu machen. Die herzogliehen Lehenbücher, welche das k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien aufbewahrt, geben uns ein ziemlich klares Bild. Wir bringen die Einträge nach der Reihenfolge der Lehenbücher, also zuerst das Lehenbuch Herzog Albrechts III. 1380—1395, dann das seines gleichnamigen Sohnes Albrechts IV. 1396—1404, und endlich seines Enkels Albrecht V. von den Jahren 1411—1418. Die ersten zwei bringen sowohl Lehen des Georg, wie Gregor Rathalminger, letzteres zählt nur Lehen des Gregor auf. Das Lehenbuch 1380—1395 zeigt uns die Rathalminger am Hausrukk begütert, und zwar mit Lehen der Herrschaft Starhemberg, das zweite 1396—1404 führt auch Güter im Traunkreise auf, in nächster Nähe der Ursprungsheimat und endlich das dritte 1411—1418 ein (angefallenes) Lehen aus dieser selbst.

Das Lehenbuch Herzog Albrechts III. (1380—1395) hat folgende Einträge: pag. 165. Nr. 180. Item Jorig Rathalburminger (sic!) hat zu Lehen:

- 1/2 Hube im Holcz, und 1/2 Hube heißt zu Dorff und ein (iütel heißt dacz Schusteroed und iiij Zehenthaeuser gelegen unter Starhemberg.
- p. 331. Nr. 11, unmittelbar nach einem Eintrag de anno 1385, bringt denselben Eintrag mit dem Zusatz "vnd ist lehen von Starhemwerk".
- c. pag. 168. Nr. 194. (1385) Item Gregoerig Rachaiminger hat zu Lehen 12 Pfünd gelts auf den 3 gütern, von erst auf 1 gut genannt im holez, auf 1 gut genannt die Oed und auf der Mitterhueb die Lehen sind von der Herrschaft zu Starhenwerk ac 1385.

l. c. p. 377. (Nr. 303.) Gregorg Rathalminger hat zu Lehen:

Den Hof zu Wirting in Offenhawser Pfarr, "wann im den sein Weib Gertraud des Kätringer tochter hat aufgegeben."

Gregori der Rathayminger hat zu lehen: ain herzog Albrechts V. (Enkel Albrechts III.) Lehenbuch:
Gregori der Rathayminger hat zu lehen: ain hof genannt datz Würtling, den im weiland Herzog
Albrecht meines Herrn ene saelig (also Albrecht III.) von Gnaden hat verliehen und ist (alles)
der lehenschaft von Starbemberg am Hausruck.

Das Lehenbuch Herzog Albrechts IV. (1396-1404) bringt folgende Einträge:

Nr. 335. Gregori Rathalminger hat zu Lehen:

1 Hube in dem Holcz und 2 Huben zu Dorff und den Zehent auf 2 Huben zu Tutting. Item den Zehent auf 3 Eigen zu Lugendorf), item 1 Gütl auf der Oed Alles gelegen in Hager Pfarr und ist der Mannschaft von Starhemberg am Hausrukk. Item 1 Hof in derselben Herrschaft.

Nr. 450. Gregori Rothalminger hat zu Lehen

Einen Zehent zu Pachleiten auf 1 Hube, der 2 Häuser sind, item auf 1 Hube zu Dorff, item daselbst auf 1 Hube der 2 Häuser sind, Item daselbst zu Dorff auf 2 Eigen, item zu Ober- und Nieder Gern auf 2 Eigen. Item auf 1 Lehen auf der Oed, Item auf 1 Sölden, genannt des Schusters Oed, den Zehent überall und ist alles gelegen in Hager Pfarr unter Starhemberg, weiters unter

Nr. 1069. Joerig Rathayminger hat zu Lehen:

1 Hube, genannt die Vogelhube in Rieder Pfarre und gehört in die Herrschaft zu Pernstain. Hem 1 Lehen genannt Aschach in Eberstallezeller Pfarre und 1 Hof zu Erla und 1 Lehen dabei gelegen in St. Valentin Pfarre, item 1 Lehen zu Hewmad in derselben Pfarre.

Die Erwerbung der letzterwähnten Lehen dürfte Georg während seiner Dienstleistung in der Steyerer Gegend (Spital am Pyhrn) durchgeführt haben, oder aber sie stammen noch aus der Zeit, wo die Rathalminger zu "Radhaming" in der Pfarre Vorchdorf saßen. (Ried und Eberstallzell zwischen Vorchdorf und Kremsmünster.)

Ohne diese Lehen im Traunkreise erscheinen im Lehenbuche Herzog Albrechts V. aus den Jahren 1411—1418 zusammengefasst in Einem: die Lehen am Hausrukk und ein Gnadenlehen in Vorchdorffer Pfarre, und zwar

Fol. 60<sup>b</sup> 61<sup>a</sup> Gregori der Rathayminger hat zu Lehen:

von erst 1 hub in dem Holcz, item 2 huben zu Dorff, item 1 gut genannt Chesmitteroed.

Item 2 Zehenthäuser datz Tutting.

1) Im Lehenbuch Herzog Albrechts III. pag. 165, Nr. 178 (1380—1395) bründet züch folgender Eintrag: 1 then Friedrich Ek ker hat zu Lehen auf ainer hueb zu Dorff iiß β gelts, und auf der mittern hueb zu Dorff auch iiß β gelts und zu Pernharten X und VI β gelts, auf zwai güter zu Tütting und zu Lögendorf acht-tail zehent und zu Rögern auf der obt LXXXI εß gelts und auf der Mükkenhub VI β gelts, und zu Yedingstorf halben theil zehent.

p. 176, Nr. 237 desselben Lehenbuchs bringt den gleichen Eintrag mit dem Vermerk "von der Herrschaft zu Starhemberg".

Ein Friedrich Ekker (führt eine Schnecke, Ammonit, im Schilde) ist 1395—1397 als Stattrichter in Eferding beurkundet. Die Ekker waren Schauenberg'sche Lehensmannen. — Sind nun obige Stücke durch Kauf oder Erbschaft an die Rathalminger gedieben? ltem den zehent auf 3 freien aigen datz Lugendorf, gelegen in Hager Pfarre.

Item den Zehent gelegen auf 2 güter dacz Gern, item den zehent auf 2 huben datz Dorff.

Item den zehent auf 2 güter datz Puchleitten, item den zehent auf 1 gütlein genannt die Schusteroed.

Item den zehent auf 1 gut genannt die Chesmitteroed und

ain hof genannt datz Württing, den im weiland Herzog Albrecht meines herrn ene saelig von gnaden hat verliehen, und ist alles der Lehenschaft von Starhemberg am Hausrugh.

Fol. 1196 und 125 1 gut zu Nidernhag bei der Kirchen in Starhemberger Gericht und 1 gut genant die Sagmühle in hager Pfarre am Hausrukk unter Starhemberg gelegen, die beide durch Kauf von Erasm den Nagler an Gregori gekommen sind.

Endlich fol. 149°. Das Hubnergut in Vorchdorfer Pfarr, ist ledig worden mit tod Urban des Hager, so dem Gregor Rathayminger von Gnaden verliehen worden.

In der Vorchdorfer Pfarr aber liegt "Radhaming", woher die Rathalminger ihren Ursprung haben dürften.

Dass Gregor noch in seinen letzten Lebensjahren Kriegsdienste leistete, geht aus folgenden Documenten hervor:

1420, zu Stahremberg, 6. Juni.

Erasm von Preysing 1), Pfleger zu Starhemberg schreibt dem Reinprecht von Wallsee, Hauptmann ob der Enns: "als ir mir versehrben habt und den Rothayminger mit mir habt reden haissen von volkhs wegen euch zu bestellen, da hab ich also nach eurein geschieft vnd der Rothayminger an mich geworhen hat, ze stund hin auf gen payren geschiekt" sendet ihm nun die Antwort aus Bayern und bittet um Bekanntgabe, ob er mit den Bedingungen einverstanden sei.

1423, 12. Februar (Freitag vor dem Vaschangtag.)

Gregori Rathaiminger quittiert dem Reinprecht von Wallsee, seinem gnädigen Herrn, die Bezahlung "aller Schäden und Zehrung, welche er genommen und gethan hat in seines Vaters säligen, Herrn Reinprechts von Wallsee, Hauptmanns ob der Euns, Diensten, es sei auf dem Karst, auf der Steyermark von des Schramphen wegen, wie solche schaeden, zehrung und darlegen gehaissen sind". Archir Eferding, Orig, Perg. Das Siegel in schwärlichem Wachs (unkenntlich).

Raubzüge gegen die Wallsee'schen unternahm. Die Gutsnachbarschaft am Hausrukk hinderte also diese Kriegskameraden aus den Saitburgschen Fehden nicht, bei anderer Gelegenheit in gegnerischen Lagern Dienste zu suchen und gegeneinander zu kämpfen. (Aufzeichnung der Schäden, welche Reinprecht von Wallsee von seinen Gegnern erlitten)

(Haus-, Hof- und Staatsarchiv, s. d)

Frasm von Preising war aus der bekannten baierischen Familie. Die baierische Grenze: der Geyersberg zwischen Starhemberg-Hag und Ried.

<sup>2)</sup> Einer der bedeutendsten Gegner und Schädiger der Wallsee'schen Anbänger, im Dienste der Wallsee'schen Geguer, war ein "Anhang er" auch vom Hausrukk zu Hause, der aus der feindlichen Rukerspurg (Riegersburg) viele

Gregor hatte urkundlich constatierbar 2 Kinder, einen Sohn (nach dem Großvater, Georg genannt, bereits 1413 beurkundet, und eine Tochter Susanna; von dieser handeln wir später.

Georg widmete sich, wie sein Vater, dem Kriegsdienste, scheint aber auch in demselben umgekommen zu sein, denn er überlebte seinen Vater nicht. Über ihn fand ich nur eine Urkunde:

1425, Salzburg, 15. September (Samstag vor St. Lamprechtstag).

Joerg Rathayminger, Thoman Pawngartner, Hanns Mermoser, Georg Lampotinger, Ilanns Ottenperger, Joerg von Wennss, Hanns Wasserman, Erasm Huber, Gilg Seyffridstorffer, Caspar Pettinger, und Caspar Krapf reversieren von Erzbischof Eberhard von Salzburg auf 2 Monate in Dienst und Sold genommen und dem Herzog Heinrich von Baiern zu Diensten in der Mark Brandenburg geliehen worden zu sein und dass sie nun diese Reise und Zeit fahren wollen: Der Rathayminger mit 6 (die übrigen jeder mit weniger, 4, 3, 2, auch nur 1) "wolgezeugter und gewappneter Leute und Pferde, für welche Zeit sie auch bereits den Sold empfangen haben. Siegler die festen Siegmund Moshaymer, Caspar Pabenswanter und Chunrat Ebner.

Orig.-Perg. (Siegel fehlen) im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien.

Vielleicht auch ein Sohn Gregors — ein jüngerer, ist jener Steffel Rathayminger, der mit anderen Gesellen (Heinrich Pientzenauer, Achaimer, Feuersinger, Pucher des Törringer Knecht, Ottenperger etc.) an der "Rais gegen lo" sich betheiligte und mit welchen die Räthe und Hauptleute Salzburgs im Jahr 1427 über deren gehabte Schäden abrechneten:

"Item Steffel Rathaiminger, Knecht, ist sein weiß Ross abgangen, dafür X 1) gld."
Notiz auf einem Papierzettel im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv.

Auch er scheint in Kriegsdiensten sein Leben gelassen zu haben. Wenigstens überlebte er den Gregor Rathalminger nicht, denn als des Gregor ausschließliche Erbin aller seiner Leben erscheint im zweiten Lebenbuch Herzog Albrechts V. (begonnen 1422) auf fol. 49 "Susanna weiland Gregori des Rothalminger Tochter".

Es sind hier sämmtliche Lehenstücke am Hausrukk aufgezählt, wie bei ihrem Vater: im Holcz, dacz Dorff, die Chesmitteroed, Tutting, Lugendorf, die Zehente zu Gern, Dorff, Puchleitten, Schusteroed, Chestmitteroed und weiter

"Item ain hof zu Württing und ein gütl auf der Oed in Hager Pfarr.

Item die Schenkmül, die gehört in den Hof zu Würting, Alles der Lehenschaft von Starhemberg.

Schließlich: 1 gut zu Vogelhub und 1 gut genannt der Gukkenperg in Rieder Pf.

Item 1 hof zu Erlach und 1 gut an der Hamäd

und 1 gut zu Engelperg in St. Valentin Pfarr gelegen, das Alles ihr vaeterlich Erbe ist! (Das sind die gewissen Güter im Traunkreise.)

<sup>1.</sup> Ursprünglich stand "VII", statt dessen wurde dann "X" gesetzt.

Susanna heiratete - das Jahr der Vermählung kennen wir nicht - den Georg Perckhaimer aus der bekannten Familie des Attergau (Hohenekk, III. 497 und ff. Es sind dies die Perkhaimer mit dem Schwan im getheilten Schild und auf dem Helm zwischen Büffelshörnern) und brachte ihm sämmtliche Güter ihres Vaters zu - vermehrt durch andere Güter, die wohl ihr mütterliches Erbe waren,

Das Lehenbuch K. Ladislaus' Posthumus (Codex Mscpt. Nr. 65 im k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, publiciert vom Chmel im Notizenblatt 1854), bringt auf fol. 326 die Belehnung der "Susanna, Hausfrau des Joerg Perckhaimer (Tochter weiland Gregors des Rathalmynger)" de dato 5. Mai 1455, und fol. 546 die Belehnung Joerg des Perckhaimer mit jenen Stücken, welche ihm seine Frau vermacht hatte, dato Wien vor Inventionis sti Stephani (Anfangs August) des Jahres 1457. Die Stücke sind in beiden Belehnungen fast die gleichen, 1457 führt 2 mehr. 1 weniger auf gegen 1455. Ich setze daher hier nur die Belehnung von 1455 (Abweichungen von 1457 sind eingeklammert).

1. Item den Sitz und Hof zu Württing mit sammt der Tafern und Weyrmüle. so in den Hof gehören (soelden und die Schantmühle so in den Sitz und Hof gehörent mit allen ihren zugehörungen in Offenhawser Pfarr gelegen).

- 2. Item der Zehent zu Arbing, groß und klein in Pembanger Pfarr.
- 3. Item die Sagmühle (in Hager Pfarre am Hausrukk).
- 5. Item ein Gut zu Gukkenperg beide in Rieder Pfarre.
- 6. Item ein Hub genannt im Holcz (Chünzl und Steffl).
- 7. und 8. Item das Dorf zu "Hueben"1). (item die Hueb zu Dorf, Hertl, item Mertl).
- 8. item ein Gut genannt die Kesmitteroed (fehlt).
- 9. Item ein Gut genannt in der Oed.
- 10. Item ein Hub, die der Semmelrosch inne hat.
- 11. Item ein Hub, die der Herbsleben inne hat,
- 12. Item die zwo hofstett mit den Wisfleckehen zu Niedernhag.
- 13 Item die Stockhwiesen
- 14. Item die Rorwiesen, alles gelegen in Hager Pfarre am Hausrugk.
- 15. Item ein Hof zu Erlach (Puhelhof).
- 16. Aw am Griess.
- 17. Item ein Gut (Zottengut) zu Engelsperg, alle gelegen in St. Valentins Pfarre.
- 18. Item ein Gut, genannt am Hamad (Gut zu Hagmad [Kass] mit sammt den Akern, so daraus brochen sind).

<sup>1)</sup> Es ist wohl das Huebnergut in Vorchdorfer Pfarre gemeint (ledig worden von Urban dem Hager).

- 19. Item die halbe Hube am Parcz (Porcz).
- 20. Item den Wintterhof halben.
- 21. und 22. Item die Tafern und Weyr halb.
- Item die Selden halb, alles zu Offenhausen im Dorfe in Offenhawser Pfarre.
- Item die Lebenschaft des Zehents zu Ober Hardarn in Swanser Pfarre (Gnadenleben) 1455.

Wie man sieht, sind die Güter nicht strenge geordnet nach ihrer Provenienz, aber bedeutend ausführlicher, als in den früheren Lebenbüchern behandelt.

Aus dem Jahre 1457 kennen wir noch zwei Vermächtbriefe der Susanna an ihren Mann: de dato 8. April über die Chreusmühlle, Pfarre Offenhausen, die frein Mühle und das Gut zu Freinperg, Pfarre Meggenhofen, dann die Stockwiese, Pfarre Gebolczkirchen, sowie de dato Wien 14. April über die Gerechtigkeit an der Weisshübe, Pfarre Offenhausen und an dem Gut zu Oed, Pfarre Pennewang. Beide Vermächtbriefe siegelt sie selbst und der edelfeste Ritter Hr. Caspar der Sulzpeckh.

(Regesten im Linzer Museum nach den Orig.-Perg. (2 Siegel) im Stiftsarchiv Lambach.

Susanna - welche erst 1457 ihrem Manne ihr väterliches und mütterliches Gut vermachte - dürfte denselben wohl erst kurz vor 1455, in welchem Jahre sie als seine Frau bereits constatiert ist, geheiratet haben. Ist diese Vermuthung richtig, so kann sie nur Gregors Tochter aus dessen zweiter Ehe mit Dorothea N. sein. Selbst in diesem Falle war sie bei ihrer Verehelichung bereits über zwanzig Jahre alt. Die Kirche in Schöndorf - die alte Pfarrkirche von Vöcklabruck birgt in der sogenannten Perkhaimer Kapelle den Gedenkstein ihrer Gründung durch unsern Georg Perkhaimer. Der kunsthistorische Atlas, X. Abth., herausgegeben von der k. u. k. Central-Commission, bringt auf Tafel XXV. Fig. 2. Die Abbildung dieses Steines. Auch Hoheneck in seinem bekannten genealogischen Werke, Bd. III, p. 502, kennt denselben. Dennoch ist er über den Familiennamen von Georg Perkhaimers Frau in Unkenntnis. Der Stein erweckt unser hohes Interesse, denn das im Hauptfelde erscheinende volle Perkhaim'sche Wappen ist umgeben und geziert mit den Insignien mittelalterlicher Orden, wie des Drachen-, Adler-, Schuppen-, Mäßigkeits- und des Cyprischen Ordens, als deren Mitglied Georg Perkhaimer hiemit constatiert ist.

Unterhalb dieses Hauptfeldes erscheinen nebeneinander 3 Schilder, davon der mittlere "aufrecht", die rechts und links davon befindlichen gegen den mittleren zu gelehnt sind. Die Schriftbänder ober diesen zwei Schildern und diese selbst sind leer, während der mittlere Schild das Wappen "Rathalminger" und das dazu gehörige Schriftbaud den Namen "Susanna" zeigt. Die Legende lautet:

"Hie i ist dy begrebnuss des Edeln vesten Ritter herren Jörigen Perkchaimer Stifter der Cappeln vnd seiner Eriben der gestarben ist dem Got genadig sey Anno dui M.CCCC.L".



(Kunsthisterischer Atlas, herausg. von der k. k. Central-Commission, X. Abth., Wien, 1892, Tafel XXV, Fig. 2, Schöndorf.)

Die auf dem Denkstein erscheinende Jahrzahl "1450" haben — nach obigen Regesten — sowohl Holeneck, als der Text des kunsthistorischen Atlasses, pag. 50, irrthumlich als die Sterbe-Jahrzahl des Georg Perkhaimer aufgefasst. Sie will offenbar besagen, dass in diesem Jahre die Perkhaimer Kapelle — nach Hoheneck wurde mit dem Bau 1446 begonneu — fertig gestellt oder aber dieser Denkstein aufgerichtet wurde.

Noch ein dritter Fall wäre denkbar, dass Georg Perkhaimer nach 1450, aber auch jedenfalls nach Verehelichung mit der Susanna Rathalmingerin, zu seinen Lebzeiten sich diesen Grabstein setzen ließ, daher die Jahreszahl unvollständig blieb.

In den ersteren zwei Fällen war 1450 die Susanna Rathalmingerin bereits vermählt mit Georg Perkhaimer. Die beiden leeren Schilder dürften zur nachträglichen Aufnahme von Ahnenwappen Georgs — oder, was wahrscheinlicher — Susannas bestimutt gewesen sein. Georg Perkhaimer wurde im Jahre 1457 mit Ruediger von Starhemberg als Vertreter des Landes ob der Enns zur Friedenstractation König Ladislaus' mit dem Gubernator von Böhmen delegiert, bei welcher Gelegenheit ihm Susanna, seine Frau, zu Wien am 14. April dieses Jahres, einen Vermächtnisbrief ausstellte. (Hoheneck l. c. 503 bezieht diese Delegierung fälschlich auf seinen Sohn, den jüngeren Georg Perkhaimer.)

Georg Perckhaimer und seine Frau Susanna lebten höchstwahrscheinlich noch 1462. Ober dem Thorbogen der Schlosseinfahrt in Worting ist ein Stein eingefügt, der rechts den links gelehnten Schild "Rathalming", links den gelehnten Schild "Perkhaim" und links von beiden Schilden die Inschrift zeigt:

Es ist anzunehmen, dass eben in diesem Jahre "1462" Georg der ältere der Perckhaimer und seine Frau Snsanna den Sitz Würting zum Schlosse umbauten. Dass das Wappen der Frau hier rechts von dem des Mannes eingemeißelt wurde, ist durch die uns jetzt bekannten Verhältnisse vollkommen gerechtfertigt,

"anno dommi M• CCCC• lxij"

In der Pfarkirche Offenhausen ist als Altarstein des rechten Seitenaltars dem Anscheine nach höchstwahrscheinlich auch ein Grabstein, von rothem Marmor, verwendet. Leider ist dessen Inschrift nach abwärts gekehrt, und eine Hebung dieses Steines, weil geweiht, ans kirchlichen Gründen unthunlich. Wie leicht könnte dieser Grabstein — wenn gehoben und abgezeichnet (er könnte ja sodann wieder als Altarstein belassen werden) — Ergänzendes und Aufklärendes zu dieser Darstellung beitragen.

Zum Schlusse möge eine genealogische Tafel die aus den Regesten, Lehenbüchern etc. gewonnenen Resultate veranschaulichen.

Linz, im Februar 1899.

# Stammtafel der Familie Rathalminger.

#### Georg Rathayminger,

21. October 1371, 18. April 1374, Richter zu St. Peter i.d. An. 18. October 1381, 13. December 1382, 4. October, 15. Juni 1393, 12. Juli, 19. November 1382, 4. October, 15. Juni 1393, 12. Juli, 19. November 1384 als Pfleger zu St. Peter in der Au und endlich 14. Marz, 17. Juli, 10. August 1385, 24. April 1386 Richter zu Scitensateten, erscheint dassebst auch 31. Jänner 1375, 15. Juni 1389 und 11. Jänner 1397. Er war 1388, 1396 in Erzstift Salzburg\*echen Kriegsdiensten. 7. August 1390 Er et uxor Anna Jahrtagstrüng zu Sciennsteten. 2. October 1371, Uhaim des Hanns Hofkircher, 30. November 1389 des zeudofrfe G. K., und Nicha Metera, aufüg avverstorbene Güten. 16. October 1393 zu Spital am Pyhrn, 4. Juli 1398 zu Stever.

### Gregor Rathalminger.

1385—1428, stirbt 17. Juni 1428, sepultus zu Offenhausen, 1. uxor Gertraud, Tochter (Gebharts) des Katringer, die ihm c. 1385 den Hof (Sitz) Warting zubringt. 11. uxor, Dorothes N. 25. April 1403 with the control of the control of

# Hanns Rathayminger,

1382-1406. 1382 in Salzburg'schen Kriegsdiensten, 1404-1406 in Lambach, nxor Ursula, Tochter des Conrad Pabenswanter aus dem Talgau, 25. April 1403, Vetter des Gregor Rathalminger.

# Georg Rathalminger,

4 Juli 1413 als Sohn Gregors beurkundet. 1425 in Salzburgschen Kriegsdiensten. Dem Baiernherzog zu Diensten in der Mark Brandenburg geliehen.

# Stefan Rathalminger,

1427 in Salzburg'schen Kriegsdiensten.

# Susanna Rathalmingerin,

Leheus - Nachfolgerin ihres Vaters Gregor, auch des Sitzes Wärting sammt Pertinentien. Maritus Georg Perckhaimer 1455—1457, ihu vermacht sie 1457 alle ihre Lehengtter. a° 1462 banen sie den Sitz Würting zu einem Schlosse um

## Die Praunfalk'sche Familien-Bibel.

Nach dem Originale im gräflich Schlippenbach'schen Familien-Archive auf Schloss Arendsee.

Herausgegeben von

## Albert Grafen Schlippenbach.

(Mit 1 Stammtafel.)

Hans Adam, der erste Freiherr aus dem steirischen Geschlechte der Praunfalk, verließ nach dem Erlass des sogenannten Restitutionsedicts vom 6. März 1629 die alte Heimat und gieng, wie viele der sogenannten "Exulanten", mit seiner Gattin Regina, geb. Freiin von Rattmanstorff, und seinem ältesten, erst 7 Wochen alten Töchterchen Helena Elisabeth nach Nürnberg, um in der alten freien Reichsstadt während der Wirren des Krieges Schutz und in der Folge eine neue Heimat zu finden.

Die Praunfalk besaßen einst in Steiermark die Herrschaften und Güter Neuhausjetzt Trautenfels genannt, Falkenburg, Forchtenstein und Weyer. NeuhausTrautenfels liegt nordwestlich von Irdning und hat ein mit festen Bastionen und
Bollwerken versehenes Schloss. Falkenburg gehört heute zur Herrschaft Steinach
und liegt ebenfalls nicht weit von Irdning. Das Schloss wurde 1710 in ein Kapuziner-Kloster verwandelt. Forehtenstein, Schloss und Gut bei Neunarkt, wurde 1532
ddo. Neustadt, den 1. Februar dem Christoph Praunfalk um 1100 fl. auf Lebenlang vom Landesfürsten verpfändet. Laut Bewilligung ddto. Neustadt, den 7. Jänne1541 erkannte sodann König Ferdinand den ältesten Sohn des Christoph Praunfalk auf Lebenslang als Pfandinhaber an. Weyer endlich ist ein Schloss nebst
Herrschaft in der Gemeinde Bothleiten.

Viele jener "Exulanten"-Familien kehrten später in ihr Vaterland zurück; mit Hans Adam erloschen die Praunfalk fern von der Heimat. Er starb am Ostersonntag 1665 in Nürnberg. Bei dieser Gelegenheit sah man zum erstemmale daselbst die adeliche Feierlichkeit des Schildzerbrechens am Grabe eines letzten seines Namens und Stammes. 1)

Ein Augenzeuge beschreibt dieselbe folgendermaßen: Als anno 1665, den 27. April allhier in Nürnberg bei der hochausehnlichen Leich Bestattung Herrn

<sup>1)</sup> Bayrischer Antiquarius I, p. 219 ff.

Johann Adam Prannfalkens, Freiherrn zu Neuhaus, Herrens auf Falkenburg und Weyer, als Letzten seines Namens und Stammes, Grabrede und Abdankung gehalten, ist dies observiert und in Acht genommen worden, dass von dem hierzu bestellten Edelmann, Herrn Wolfgang Martin Imhof') der Schild ergriffen und folgende Worte gesprochen wurden: "Hier ist der hochadelige Schild, das Kleinod und die Krone des Adels, das Zeichen der Tugend und der Belohnung der tapfersten Gemüther, welches wir seinem rechtmäßigen und letzten Führer anstatt der Kleinoden und kostbaren Kleidung ins Grab beilegen müssen, alldieweil heut der Tag ist, an welchem wir kläglich sagen: "Heute Praunfalk und nimmermehr"."

Darauf nahm er den Schild, zerschlug ihn am Grabsteine und warf die Stücke ins Grab.

Nach welchem er wiederum den Helm ergreifend gesprochen: "Wollte Gott, dass das hochadelige männliche Geblüt sich auch länger dieses Helmes in billiger Glorie und adeliger Tapferkeit hätte bedienen können, weil aber der König Himmels und der Erden alles wohl macht, sprech ich abermal, wiewohl mit trauriger Dienstleistung: "Heute Praunfalk und nimmermehr"." Zerbrach hierauf den Helm und warf denselben ins Grab.

Das Praunfalk'sche Wappen nahmen später die Giech in das ihre auf. Die Besitzungen in Steiermark hatte, da die Söhne alle vor dem Vater gestorben waren, der Schwiegersohn Karl Christoph Graf v. Schlippenbach im Auftrage Hans Adams bereits 1651 an den Oberst Freiherrn Schifer verkauft<sup>3</sup>).

Die Witwe des letzten Praunfalk heiratete dann den Jugendfreund ihres Mannes, den Grafen Hans Septimus Jörger Freiherrn von Tolet.

Die Bibel, in der die nachfolgenden Familiennachrichten von den letzten beiden Praunfalk, Vater und Sohn, aufgezeichnet sind, ist die mit vielen farbigen Bildern ausgestattete Prachtausgabe von Sigmund Feyerabent in Frankfurt a. M., gedruckt 1570. Feyerabent, der bedeutendste Verlagsbuchhändler des XVI. Jahrhunderts, war 1528 zu Heidelberg als Sohn des Malers Aegidius Feyerabent geboren. Im Jahre 1559 ließ er sich in Frankfurt nieder, associierte sich später mit dem Drucker Georg Rab und den Erben des Weygand Han und nebenbei mit Simon Hüter. Dieser Vereinigung verdankt das gedachte Bibelwerk die schönsten Holzschnitte, meist von Jost Amman und von Feyerabent selbst geschnitten, der auch als Maler und Holzschneider Hervorragendes geleistet hat. Sigmund Feyerabent starb 1590<sup>3</sup>).

Das ehrwürdige alte Bibelwerk kam mit den Praunfalk von Steiermark nach Nürnberg. Später erbte es die älteste Tochter, die es mit nach Schweden, dann auf die Schlippenbach'schen Besitzungen auf der Insel Wollin nahm. Als ihr einziger sie überlebende Sohn Karl Friedrich Graf Schlippenbach aus dem Dienste Schwedens

perger, Herr auf Daxberg und Lichtenau, geb. 17. October 1612, Kaiserlicher Rath, Kämmerer, General-Kriegscommissär und Oberst, h. 1639 Eva Catharina, Tochter des Gotthard Grafen von Tattenbach, Preiherra zu Ganowitz und der Sara Sophia von Hohenegg. Die Schiffer waren mit den Praunfalk mehrfach versippt.

3) Brockhaus, Convers. Lexikon.

<sup>1)</sup> Wolfgang Martin Imhof, geb. 2. J\u00e4nner 1625, † 12. M\u00e4rz 1672, Sohn Raphaels und der Regina Peller, Assessor am Stadt-Gericht zu N\u00fcrnberg, h. 1651 Maria Magdalena, Tochter des Sigmundt Gabriel Holzschuer von der neuen Burg und der Maria Magdalena Starch

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Alexander Schifer, Freiherr zu Freyling, Sohn Dietmars und der Elisabeth Hörleins-

austrat und sich in der Ukermark ankauste, kam die Bibel nach Schönermark, später, ansangs dieses Jahrhunderts, nach Arendsee. Seit 200 Jahren bildet sie einen wertvollen Theil des Schlippenbach'schen Archivs').

Das Werk war einst prächtig eingebunden, wie die noch vorhandenen Theile des Einbandes erkennen lassen. Unter den schweren goldbronzenen Ecken und Riegeln sehen wir noch den schwarzen Sammt, der einst die Deckel überzog. In den aufgeschraubten Eckverzierungen sind Glasmalereien eingelassen: die beiden unteren, noch erhaltenen des Vorderdeckels zeigen die Evangelisten Lukas und Johannes mit den ihnen charakteristischen Beigaben: die oberen, wohl Mattheus und Marcus, fehlen. Auf der viel schlechter erhaltenen Rückseite ist nur noch eine Glasmalerei unten erhalten, auf der die Opferung Isaaks dargestellt ist. Sie scheint also mit Bildern aus dem alten Testament geziert gewesen zu sein. Diese runden Schildchen haben fast 4 Centimeter im Durchmesser. Die ovalen Mittelschilde, 11 zu 9 Centimeter im Durchmesser, sind auf beiden Deckeln völlig herausgeschlagen, und nur die breiten, durchbrochenen Metallverzierungen sind tadellos erhalten. Die sehr geringen Rudera des einen, die sich im Archiv aufgehoben vorfinden, lassen erkennen, dass das eine das freih. Prannfalk'sche Wappen darstellte 1). Auf den mit Mühe zusammengesetzten Scherben erkennen wir den Helm auf einem gevierten Schild. Im ersten und vierten silbernen Felde ein schwarzer, wachsender Arm, drei goldene Kleeblätter in der Faust, im zweiten und dritten schwarzen Felde auf dreifachem Berge drei goldene Kleeblätter. Ein reich in Gold und Silber gemalter Randscherben trägt auf schwarzem Bande die Buchstaben: DIFFICLH OUE(?)

Der Rücken der Bibel war ebenfulls mit schwarzem Sammt bekleidet. In den vorzüglich erhaltenen Goldschmitt sind allerhand Vögel in Schwarz eingepresst. Auf dem vorderen Schnitt außerdem noch die Verkündigung Mariä.

Was die Aufzeichnungen selbst betrifft, so sind die des Vaters wie gestochen geschrieben. Dieselben sind entweder von ihm selbst, vielleicht am Abend seines Lebens nach früheren Notizen erst in die Bibel eingetragen, oder von einem Schreiber copiert worden. Sie sind wie aus einem Guss und mit derselben Tinte geschrieben. Außerdem sprechen für diese Annahme noch mehrere Momente, besonders der Umstand, dass von einigen Persönlichkeiten die Vornamen nur durch Punkte augedentet sind, im Laufe der Jahre also wohl vom Schreiber, respective Verfasser, vergessen worden waren.

Die Handschrift des Sohnes ist viel sehwerer zu lesen, man sieht es derselben an, dass der Schreiber schon in jungen Jahren stark von der Gieht mitgenommen war. Sie wird schließlich fast unleserlich. Die Geburtsanzeige der jüngsten Tochter fehlt endlich ganz, wir wissen auch, dass Hans Adam gerade damals durch jene Krankheit arg gepeinigt wurde. Jedenfalls sind diese Aufzeichnungen stets bald nach den betreffenden Familienereignissen gemacht worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In dem noch einige andere Familien-Bibeln ruhen, so eine mit einer gedruckten Widmung des Nürnberger Buchhändlers Wolfgang Endters des Alteren vom Jahre 1956 an den Grafen Christoph Karl Schlippenbach. Auch in dieser Bibel sind handschriftliche Familiennachrichten eingetragen.

<sup>2) 300</sup> Jahre mögen die Farben der Glasmalerei verändert haben. Die Wappengeschichte der Praunfalk ist im Steiermärkischen Wappenbuche des Zacharias Bartsch von 1667, Pacsimile-Ausgabe mit historischen und heraldischen Annuerkungen von J. v. Zahn und A. R. Anthony v. Siegenfeld, Graz und Leipzig 1893, S. 90 u. ff. ausführlich behandelt.

Wir lassen nun den Text der Eintragungen folgen:

#### .,1595.4

"Den 6. Novembris nach Christi unsers ainig haylanndts und erlösers geburd, im ain tausent fünfhundert fünf vnd neunzigisten jare hab ich Peter Christoff Praunfalkh zu Neuhauß, mit meiner liebsten Elena gebornen Schrottin von Khindberg, mein hochzeitliche ehrenfreude zu Judenburg gehalten, und sein in einer er: la: euangelischen kirche daselbst, bev s. Merten genant, durch herrn M. Fridericum Latomum viertel predigern alda, christlichen euangelischen gebrauch nach, copuliret worden. Und ist meines bruderen Hanns Christoffen Praunfalkhen mit jungfrauen Susanna von Teuffenpach. Frevin, vnd steuffmuetters, frauen Anastasia gebornen von Moßhaimb, mit herru Hannß Jacoben Zächen zu Groß-Lobminge, hochzeiten, daselbst auch mit gehalten worden. Darauf ich den 10. Nouember gedachte meine liebste Elena auf Neuhanß glückehliche haimbgebracht, vnd den andern vnd nachuolgenden tag vnser haimbfürhung1) mit freuden zurgebracht und vollendet haben. Der getreue barmherzige gott, als ein stiffter des h. ehestandts, wolle vnnß in disem vusern christlich angefangenen constanndt mit seinem göttlichen segen vnd hevligen geist genedigilich beywohnen, das wir zu außbraittung seines h. namens vill lange jar in frid vnd ainigkheit beveinander darinnen verharrn, nach seinem göttlichen willen vnd wolgefallen vill liebe selpflänzlein in zucht vnd forcht gottes mit einander erzeugen, dieselben zu seines göttlichen namens lob, ehr vnd preiß vleißig erziehn vnd vill freude an inen mit einander erleben mügen."

"Volgt wann vns vnsere khinder auf die welt geboren worden":

#### .. Wandula."

Den 8. Augusti a\* 1596 ist obgedachte mein liebe gemahl allhir zu Neuhauß zwischen 4 vnd 5 vhren früer tages zeit, gott lob, glückelhiche mit irrer ersten tochter Wandula erfreuet worden. Ist au einem pfüngstage vnd im zu (Wasserman) gewesen. Den 9. tag Augusti ist gedachte mein tochter von herrn Dionysio Widenmann, ainer er: la: viertel prediger im Ennstall, zu Neuhauß getauft worden. Gfattersleut sein gewest fran Potentiana Hoffmann, wittib, geborne herrin von Roggendorf, so gleichwol wegen ires hochen alters persöndlich mit erscheinen chünnen, an irer statt aber abgesandt gewest ir engkhl freylein Judith Hofmanin. Neben vor bemelter franen Hofmanin, freyin, seindt auch zu gfattern gestaudten, frau Susanna von Steinach, geborne von Kholniz, freyin, vnd herr Balthasar Tollinger zu Aussee."

"Der allmechtige verleihe ir seinen segen, das sy in wahrer forcht gottes christlich vnd wol erzogen werde. Amen."

## "Seyfrid."

"Den 6. February a\* 1599 ist mein liebste Elena mit irem ersten sun, gott lob, glückehlich erfreüt worden. Zwischen 7 vnd 8 vhreu abents, an ainem sambstage, im zaichen des khrebß. Der ist den 8. ertag(?) durch obbennelten herrn Dionysinm getaufft vnd wegen des dazumal betrüebten zustandts im lannde, als

allgemein bei adeligen Personen üblich. Die domumdeductiodes heutigen Privatfürstenrechts.

<sup>1)</sup> Der feierliche Einzug eines neuvermählten Paares in den künftigen Wohnsitz. Damals

nemblich das euangelische ministerium zu Gräz abgeschafft worden. Seyfrid genent worden. G. d. gott, den allmechtigen inbrinstigchlich auzuruffen, das er vnnß den vorigen aufrecht langer zeit gestandtenen guetten frid vnd ruhe in religionssachen in disem landt genadigilich widerumb bescheren wölle. Gfattersleüt sein gewest herr Wolf Andre von vnd zu Stainach vnd herr Kuenrad von Zetliz zur Maurrn sambt frauen Sidonia Schrottin, gebornen herrin von Scherfenberg. Der allmechtige gott verleih iem sein guad, das er in der rechten erkchantnus vnd forcht gottes getreülicher erwachß vnd zurnembe vnd zu seines namens lob, ehr vnd preiß auferzogen werde. Amen. \*

#### ...Judith."

"Mein andere tochter Judith ist zu Neuhauß den 10. Juny as 1600 zwischen 8 vnd 9 vlir abents geboren, vnd den 12. Juny durch herrn Lorenzen Vetter, euangelischen prediger im Donrspach, getaufft, vnd nach irrer gottl Judith genemut worden. Giattersleüt hab ich darzu erbetten: frauen Judith freyin von Teuffenpach, wittiben, gebornen Schrottin, frauen Catharina von Steinach, geborne freyin von Rägkliniz sambt herrn Hannß Jacoben von Steinach. Gott verleih ir gnad, das sy in der seeligmachenden, rainen lehr vnd forcht gottes vleissig auferzogen werde, vnd biß au ir end bestendig darinnen verharre. Amen."

#### "† Christina I."

"Den 29. Juny a\* 1601 ist abermal zwischen 8 vnd 9 vhr auf den abent mie liebste Elena mit ainer jungen tochter zum Innern Stain'), lanndts ob der Ennß, bey meiner schwestern Wandula Flußhartin, wittiben, dahni ich sy aus ermanglung der rainen euangelischen predigern aus dem landt Steyr in die khindbeth führen müssen, glückchlichen, gott lob, erfreuet worden, und von herrn m. Valentin Langen, pfarrherrn zu Münzpach', getaufft vnd nach irer ändl müttershalber') Christina I. genennt worden. Gfattersleüt seind gewesen: herr Christoff Perger zur Clam sambt seiner lanßfrauen ............ gebornen von Herbsthamb vnd benelte mein schwester Wandula Flußhartin, wittiben. Gott verleih ir gnad, das sy zu seines namens ehr wol vnd tugentlich erzogen werde. Amen."

#### ... Johanna."

"Den 17. Juny as 1602 zwischen 1 vnd 2 vhr gegen den tag ist mein vierte tochter, Johanna genant, zu Steyr in der stadt an ainem montage vnd im oʻgeboren vnd noch desselbigen tages von herru Jacoben Zwirßher, euangelischen prediger zu Clingenprunn\*), im schloß Rorbach\*) getanfft worden. Zu gfattern hab ich darzu erbetten: herrn Wolfen von Rorbach zu Clingenprunn, frauen Johanna von Rorbach, geborne von Freysing, vnd frauen Regina Händlin geborne Hurberin. Der allmechtige gott wölle ir mit seinem h. geist beystehn, das sy gottsfürchtig erzogen werde. Amen."

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Veit Flusshart kaufte 1517 die Veste Stain (jetzt Innerstein), im Machland-Viertel von Ulrich Schweinpeck und seiner Hausfrau Amalei.

Münzbach in Oberösterreich, nordöstlich von Enns.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) D. h. nach ihrer Großmutter mütterlicherseits: Christina Schrott v. Kindberg, geb. Reinwalt.

<sup>4)</sup> Zeichen des Stiers.

<sup>5)</sup> Klingenbrunn am Fuß des Eschen-Berges im Bayrischen Wald.

<sup>6)</sup> Rohrbach an der Ilm

#### ...Hans Adam."

"Mit dem andern meinem son Hannf Adam ist mein liebste Elena den 4. Jannary a<sup>3</sup> 1604 zwischen 7 vnd 8 vhr auf den Abent zu Neuhauß, gott lob, glückehlich erfreuet worden. Ist ain sonntag vnd im wassermann gewest. Den hah ich aus vermanglung der rainen euangelischen seelsorger, also jünger, aus dem Lanndt, neblich in des Herrn von Zelekhing Leonstainer<sup>3</sup>) pfärr, landts ob der Ennß, zu der h. tauff bringen müssen und alda durch herrn Isaak Hofmändl, pfärrherrn daselbst, tauffen vnd nach seinem vettern vnd götten Hanss Adam nennen lassen. Und hab derwegen zu gfättern erbetten: besagten meinen herrn schwagern herrn Hanß Adamen Schrotten etc. etc. vnd herrn Cristoffen Storchen zu Clauß sambt seiner gemahel, franen ....., gebornen Reinwaldin. Der getreue barmherzige gott wöll ine in der seeligmachenten erkhantnus seines h. worts vnd waren forcht vleissig auferziehn, wachsen vnd darinen zunemen lassen vnd biß an sein Ende beständig darbev erhalten. Amen."

#### .,† Christina II."

"Mein fünfte tochter Christina die ander ist den 10. December a\* 1605 zwischen 5 vnd 6 uhr auf den abent im zeiehen des z\*) geboren alhir zu tistötten. Vnd dieweil sy vast schwachen auf die welt chumben, noch desselben abents von herrn m. Ernfrid Morselio, pfarherrn zu Eferding, getaufft worden. Gfattersleut sein gewest frau . . . . . Methniz, wittib, geborne Röphin, vnd frau Barbara Präntlin, geborne Tollingerin. Den dritten tag aber hernach, als den 12. Dezember, vmb 11 vhr in der nacht ist das liebe khindel aus dieser mütheselligen welde in die ewigen freud und seelikheit widerunb abgeschieden und in der pfarrkchirchen zu Eferding\*), nit weit von dem tauffstein, zu erden bestätt worden. Der allmechtige barmherzige gott wölle sy am jüngsten tag zur ewigen herrlichkeit widerunb erwekhen. Amen."

#### "† Victor."

"Meines dritten suns, Victor genent, ist mein liebste Elena am h. osterabent, ist der 14. Aprilis gewest, vmh 8 vhr abents des 1607 jarß albir zu Gstötten, gleichwol irer raittung nach vmb 14 tag zu früe, niderkhumben. Der ist den dritten osterfeyrtag darauf von obbemelten herrn pfarrern getaufft vnd von der sigreichen auferstehung vnsers erfösers Jesu Christi wegen Victor genent worden. Zu gfattern sein gestandten: herr Sigmund herr von Liechtenstain, herr Erasm herr von Starhenberg, herr Carl Jörger freyh., herr Adam Schrott freyh., frau Elisabeth von Starhenberg, geborne Ungnadin, frau . . . . . Preynerin, geborne von Thanhausen, frau Catharina Wagnin, wittib, geborne Schrottin, vnd frau Elisabeth Schrottin, geborne von Starhen von Starhenberg.

Leonstein südlich von Steyr, am Fluss Steyr.

<sup>2)</sup> Schützen.

<sup>3)</sup> Die gothische Kirche zn Eferding wurde um 1450 erbaut. In ihr und dem Starhembergischen Schlosse finden sich wertvolle Alterthümer, in letzterem das reichhaltige Fami-

lienarchiv. Im Mittelalter gehörte Burg und Herrschaft Eferding der reichen und mächtigen Familie Schaunberg. Als dieses Geschlecht 1859 ausstarb, erlosten unter den Erben die Starbenberg den Besitz. Eferding ist uralt: bereits im Nibelungenlied wird es als ein Ort genannt, in welchem Kriembilde auf ihrer Fahrt in das Hunnenland abernachtete.

"Ist den 21. Aprilis a° 1607 widerumb aus dieser bösen weldt zu der ewigen frend vnd seeligkheit abgefordert vnd seiner frauen Mutter, so, wie volgt, des tages zuuor seeligelich im herrn verschieden, an den armb geben vnd also mit ir begraben worden. Der getreue barmherzige gott, wölle ime am jüngsten tag ain fröliche vrstande verleihen. Amen."

†

"Den 20. Aprilis ao 1607 hat der allmechtige barmherzige gott nach seinem vnwandelbarn göttlichen willen villbemelten mein herzliebsten gemahl, frauen Elena Schrottin geborne, an deren ich auf dieser welt negst gott mein höchste freud vnd ainigen trost in lieb vnd laid gehabt, als sy mich sex tag vorher, wie gemelt, mit meinem dritten son erfrevet gehabt, aus der wanderschafft dises villmühseligen lebeus zu sich in die ewige wohnung des himblischen vatterlandts versorgt und abgefodert. Der wölle sy am jüngsten tag mit allen verstorbnen christgläubigen durch die sigreiche aufferstehung seines lieben suns, auf den sy in irem leben zieder zeit gehoft, gelebt vnd endlich im glauben au ine auch selligilichen verschiden, zu der ewigen frend und seeligheit widerumb erwekehen und umb des verdienst Jesu Christi willn guedigelich geben, das, wie wir alhir in disem jamerthal mit grosser traurigcheit vud herzbrechenden schmerzen von einander abgeschieden, dort in jenem bössern und ewigen leben desto mit grösserer freud und herrlichkheit und clarificirten leibern widerumb zusamenkhumben, uns mit einander ergezen vnd sambt allen bekhennern vnd ausserwelten lieben engeln gottes in die ewige vnaussprechlichen freud vnd seeligkheiten eingelm, vnd mit inen die ewige hochgelobte drevfaltigkheit von angesich zu angesicht mit ewigen freuden anschaun, loben, ehrn vud preysen mügen, immer vud ewigkhlich. Amen, amen, anien "

a, hr leichnamb ist in der pfarrkchirchen zu Eferding, christlichem gebranch nach, nit weit von dem tanffstain zur erden bestätt worden, daselbst ir dann, wie auch den andern vnsern alda ruheten lieben khinderlein, ain epitaphium fürderlichst solln aufgericht werden."

### ,,16 M 10."

"Den 30, Augustj nach vusers ainigen erlösers vnd hailands geburdt im sechzeln hundert vnd zehentisten jahr hab ich Christoptf Praunfalkeh mit freylain Anna Maria freylain von Dietrichstain, als meiner anderten geliebsten gemahl, mein vorsprachen vnd hochzeitliche ehrenfreudt zugleich mit einander zu Riedan<sup>4</sup>) im sehloß vnd die haimbfürhung hirnach zu Gstötten, den 1. vnd 2. Septenber, gehalten. Der getrene bernnherzige gott wölle vnß zu disem vusern in seinem namen angefangenen chestandt beystehn, sein göttliche gnadt vnd segen verleihen, das wir zu seines h. namens lob vnd ehr langwürig mit gnettem frid, gesundheit vnd wolfahrt darinen beysamen wolnen vnd vill liebe leibesfrucht mit einander erwerben vnd zum lob gottes vnd irer zeitlichen vnd ewigen wolfahrt auferziehen mügen. Amen."

"Hernach volgt der lieben khinder geburdt, so vns durch gottes segen in disem vnsern ehestandt seiend beschert worden:"

<sup>1)</sup> Riedau an der Pram in Oberösterreich.

## ... 9."

"Georg Christoff mein vierter suhn, ist den 10. Augustja 3° 611 vmb ain vir nachmittags zu Gstötten geboren, vnd ist im zaichen der junglifr. gewest. Der ist nach seinen beiden eheners 1) genennt vnd den 13. Aug. von herrn Ernfrid Murselium, pfarrherrn zu Eferding, getaufft worden. Gfattersleüt sein gewest: herr Hans Virich herr von Starhenberg, herr Reinhart herr von Starhenberg vnd herr Erasın herr von Starhenberg. Item herr Bärtlem freyherr von Dietrichstein, herr Dietrich freyherr von Egkh vnd herr Thomas von Schallenberg. Item frau Maria frau von Egkh, geborne Weltzerin, mein liebe frau schwiger?, frau Juliana frau von Starhenberg, geborne herrin von Roggendorf, frau Elisabeth frau von Starhenberg, geborne Vignadin, freyhin, vnd frau Anna Elisabeth von Schallenberg, geborne freyhin von Dietrichstein. Der allmechtige getreue gott verleih ime vnd vnß eltern sein guadt, das wir im gott zu lob vnd ehr christlich erziehn vnd hir zeitliche, vnd dort ewige freude an ime erleben mügen. Amen."

A° 1615, den 12. Febr. vmb 12 vhr in der nacht, ist dieses mein liebstes sönl, zu Gstötten an flörkhen sanfit vnd seeligelich eingeschlaffen, vnd in der pfarrkchirchen zu Eferding bestätt worden. Der allmechtige gott, wölle es am jüngsten tag zum ewigen vill bössern leben mit freuden widerumb erwekhen. Amen."

#### .,† 10."

"Maria Helena, meine sexte tochter, ist den 18. May a° 1613 ein wenig vor 6 vhr vormittag auch alhir zu Gstötten geboren vnd hernach den 26. May, ist gleich der h. pfingstag gewest, durch obgenannten herrn pfarherrn zu Eferding getaufft. Gfattersleut hat meine liebe Maria, dieweil ich selbs nit bey hauß gewest, darzu erbetten: herrn Erasm herrn von Starhenberg, herrn Adamen Schrotten, freyherrn, vnd herrn Thoman von Schallenberg sambt iren frauen gemahlen. Der getreue gott verleihe sein gnadt, das sy zu seines namens ehr christlich vnd wohl erzogen werde. Amen."

"Dises mein liebstes töchterl ist hernach zu Welß den 27. July umb 3 vhr zu frne a° 1615, als es bey meiner lieben frauen schwiger zu behalten gewest, an den vrschlechten, die sy schon biß auf den ainlesten tag überstandten gehabt, sanst vnd selligelich im herrn eingeschlassen vnd den 4. Augustj in gemainer statt gottsackher daselbst, nit weit vom predigstuel, christlich zur erden bestatt worden. Der allmechtige gott wölle ir an seinem herrlichen grossen tage mit allen verstorbenen christgläubigen ain sröliche ausserstungt, vnnß aber noch übrigen zu seiner Zeit ain vernünstig vnd seeliges sterbstündlein mit gnaden verleiben. Amen."

#### .,† 11."

"Sidonia, mein sibende tochter, ist zu Welß den 4. Angustj a<sup>o</sup> 1616 geborn zwischen ainlef vnd zwolfen mittags zeit, hernach den 7. Ang. vom herrn Anders Hafner gsell-priestern daselbst, dem punde der h. tauff einuerleibt worden. Gfettersleut sein gewest: herr Bärtlemer vndt herr Sigmund von Dietrichstein, freihern, bruutters, vnd herr Godefried, auch herr Heinrich herrn von Polhain,

<sup>1)</sup> Georg v. Dietrichstein und Christoph Praunfalk. 2) Hatte in erster Ehe Georg v. Dietrichstein.

gebrüeder. Item frau Ester von Egg, wittib, geborne von Dietrichstain, frau Benigna frau von Starhenberg, geborne von Prösing, freyhin, frau Maria frau von Polhainb, geborne Khenenhüllerin, vnd frau Anna Maria Hegenin, wittib, geborne Khlenüchlerin.

"Den 20. 8br. a° s. 1616 vmb 4 vhr vor mitteg ist sy hernach zu Gstötten durch ein hizige khrankheit von dem allmechtigen gott zur ewigen freude vnd seeligkheit abgefodert vnd in der pfarrkhirchen zu Eferding neben andern meiner alda ruhenden klindern zur erden bestätt worden."

"Nach Christi Jesu unsers ainigen mittlers vnd erlösers geburt ain tausent sechshundert fünff vnd zwainzig, den achtzehnten octobris, hab ich Hannss Adam Prannfalkg zu Nenhauss mich mit freyllen Ester, weillandt des wollgebornen herrn, herrn Sigmundt Friderich freyherrn zu Herberstein, Neuperg vndt Guttenhaag, herrn auff Laencowiz, erb cämmerer vudt erb truchsessen in Cärnten, auch landeshaubtmann in Steyer, mit der auch wollgebornen frauen, frauen Magdalena, gebornen herrin von Welz, ehelich erzengten freyllen tochter, zu Dorff in Oesterreich, ein mailt von Stever ligendt, christlich enangelischen gebrauch nach copuliren lassen, den ersten Novembris aber hernach viser hochzeitlich ehrnfreudt in schloß Fridstain, in Ober-Stever gelegen, mit sondern freuden gehalten. Brauttfürrer sindt gewesen die wollgebornen herrn: herr Hannss Septimus Jörger, freyherr, vnd herr Georg Amelreich von Eybiswaldt, freyherr. Den dritten dits. hierauff vuser heimbfürrung auff Falkenburg gehabt. Gott der allmechtige wolle vus mit seinem gnaden geist bevstehen, darinn vill lange jar in fridt vudt ruhe beveinander wohnen, auch nach seinem willen vill liebe kinder in der forcht gottes erzeugen mögen. Amen."

Den neunten Marty im aintausent sechshundert siben vnd zwainzigsten jar. als wier acht tag vorhero von der frauen schwester, frauen Sibilla frauen von Teuffenpach, hochzeit von Judenburg widerumb auff Falkenburg gereist, hatt sie vnterwegs die kinderflukch bekgonnen; vndt die grosse hüz so sehr überhandt genohmen, daß sie war vor raittung noch vmb vier wochen zu früe niderkomen vnd ain tottes töchterlein zur weldt gebracht; vndt, ob es sich zwar nach der niderkunfft woll mit Iir angelassen, ist jir doch den Sten tag darauff ein solcher starkger cathar auff die brust gefallen, daß sie den 16ten Marty mittagszeit iir leben christlich geendet vndt auff das verdienst jires selligmachers Christi Jesu sellig vnd sauft eingeschlaffen. Der allweise barmherzige gott vorleihe iir ein fröliche ansferstehung, mir aber ein seeliges sterbstündlein, damit wier der kurzen zeit, so wier in diesem jamerthall beyeinander gewesen, dort in neuem leben mit mehrer ewigen freuden widerumb ergözet werden. Amen. Iir leichnamb ligt zu Neuhauss neben der vor stätten kirche mit sambt jirem töchterlein, welches jir an die seiten gelegt worden, weillen man sie als ein euangelische bekgennerin in kein andere kirchen legen lassen, auff der rechten handt bey den engl. (euangelischen?) leüten begraben."

"Den ersten Augusti Im ain tausent sechs hundert acht vud zwainzigisten jar hab ich Hanns Adam Praunfalkg zu Neuhauss auff Palkgenburg mich mit meiner liebsteu freyllen Regina (als andere gemahlin). Williandt des wollgebornen herrn, herrn Carl Freyherru von Rattmanstorff zum Weyer auff Halberain undt Klöch, mit der auch wollgebornen frauen. frauen Elisabetha, gebornen freyherrin v.

Herberstorff ehelich erzengten freyllen tochter zu Klöch in Unter-Steyer durch einen römisch chatollischen priester (weillen uns dannals vuser euangelisch exercitium ausser landes zu suchen höchlich verbotten wahr). Urbanum Kern genandt, copulieren lassen, vnd acht tag darauff als den achten Augusti mein hochzeitlich ehrnfreüdt in der stadt Radgerspurg mit grossen freüden gehalten. Prautfürrer sindt gewesen: der wollgeborne herr, herr Hanns Signundt freyherr von Eybiswaldt vndt herr Georg Ernreich freyherr von Rottall. Gott der allmachtige als ein stüffter des heylligen ehenstandes wolle uns mit seinem guetten geist vnd göttlichen segen müldiglich vndt reichlich beystehen, das wir vill lange jahr in gueter ruhe, fride vnd glükgselligkgeit bei einander wohnen, auch nach seinem vätterlichen willn vill liebe öll-zwaiglein in der forcht des herrn zu aussbrait- vndt fortpflanzung seines allerheylligsten nahmens lob, ehr vnd preüss erzeügen vnd wier beide auch vill freude an ilnen erleben mügen, durch das teure verdienst Jesu Christi, vnseres ainigen mittlers vnd selligmachers willeu. Amen, amen, amen.

"Hierauf volgen vnsere liebe kinderlein, wenn vnßs solche durch den gnedigen seegen gottes bescheret vnd auff die weldt geboren worden sein":

"Den achten May neues eallenders im ain tausent sechshundert neun vudt zwainzigisten jar, an ainem dienstag vmb 7 vhr auff den abent, im zaichen des schüzen, ist mein liebe Regina in der stadt Gräz mit irrer erssten tochter (gott lob) glückglichen erfreuet, welche hernach den 9ten dits. in der pfarrkirchen alda getaufft vnd nach iiren beiden anfrauen ') Elena Elisabeta genandt worden. Gfatters sindt gewesen: der hoch vnd wollgeborne graff vndt herr, herr Adam graff v. Herberstorff2), rütter, römisch. kay: may: geheimer rath vudt landtshaubtmann in Oessterreich ob der Enss (weillen ehr aber wegen ferne des weges nicht persöhnlich erscheinen khönnen, ist an seiner stadt gestanten herr Gotthardt Zollner auff Massweg), dan die wollgeborne frau, frau Anna Crisentia frau v. Stubenberg, geborne Scheittin, freyin. Der allmechtige gott verleihe sein gnadt, das sie in der alleinseeligmahenten rainen euangelischen religion (darumben sie auch in der sibenten wochen iires alters neben iiren eltern iir vatterland räumen3) vndt also jünger das exilium kenen müssen) vndt waaren forcht gottes aufferzogen werde, auch darbey bis an iir seeliges ende bestendig verharre, umb iires erlösers vndt selligmachers Christi Jesu willen. Amen."

"Den 15./25. Juny des ain tausent sechs hundert dreißsigisten jars ist mein liebste Regina mit iïrem ersten sohn in der kayserlichen freyen reichs stadt Nürrnberg vmb 7 vhr auff den abent, an ainem dienstag, im zaichen des stainbocks, (gott lob) glükglichen erfreuet worden, welcher hernachen den 17. dts. in der pfarr kirchen bey s. Sebaldt durch herrn m. Christofforum Täubniz, euange-

Herr Onkel auch nicht persönlich kam, ist erklärlich, hatte er doch bei Waitzenkirchen 1626 gegen die Protestanten nicht gerade Lorbeeren errungen und später nur mit Hilfe seines Stiefsohnes Pappenheim gegen die, Bauern gesiegt. Die Einladung mag daher nur eine Höflichkeit gegen den Onkel der Frau gewesen sein.

3) Infolge des am 6. März 1629 vom Kaiser erlassenen Restitutionsedicts.

Helena Freiin Schrott v. Kindberg und Elisabeth Freiin v. Herberstorff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es ist merkwürdig, dass Adam v. Herberstoff, dieser wüthende Protestantenverfolger, Pathe in der Familie Praunfalk, bei den eifrigen Protestanten, war. Von ihm sang ein Lied damaliger Zeit: "Von seinem Joch und thyranney, von seiner großen schinderen mach uns, o lieber Herrgroßt, frey," Dass der Jene Germannen und der Jene Berner großen schinderen.

lischen predigers alda, getaufft vndt nach seinen beiden anherren') Christoph Carl genendt worden. Gfatters leuth seindt gewesen: die wollgeborne herrn, herr Otto Hainrich freyherr zu Herberstein sambt seiner gemahlin, frauen Salome, gebornen freyherrin zu Herberstorff, herr Gall freyherr v. Rägkniz sambt seiner gemahlin, frauen Anna Catarina Schrottin, freyin, herr Franz freyherr v. Herberstorff sambt seiner gemahlin, frauen Anna Maria freyin v. Taiffenpach, herr Cuenradt Payer, patricius Noricus, sambt seiner frauen Anna Margretta, gebornen Pellerin. Der getreue barmherzige gott wolle ihn zn seines allerhogligisten namens lob, ehr vnnd preßs in der selligmachenten erkäutniss seines heylligen wortes vnd wahren forcht gottes fleissig auferziehen, waxen vnd zunemen lassen, auch bis an sein endt bestandig darbev erhalten, umb seines erlösers Christi Jesu willen. Amen.

"Den 9,/19. Augusti im ain tausent sechs hundert ain rundt dreissigisten jar ist mein herzliebe Regina mit iirem audren sohn gleich vmb 7 vhr auf den abent, auch an einem dienstag, im zaichen des stiers, (gott lob) gar glückglichen erfreuet worden. Ist hernachen den 11. dts. durch obgedachten herrn Christoff Täubniz in herrn Steffan Perchtel<sup>3</sup>) behausung getaufft vnndt Georg Ehrnreich genanndt worden. Seine tauffdotten sindt gewesen: die wollgeborne herrn, herr Gall freyherr von Rägkniz sambt seiner gemahlin frauen Anna Catharina Schrottin, freyin, vnndt herr Otto Hainrich freyherr zu Herberstain sambt seiner gemahlin, frauen Salome, gebornen freyherrin v. Herberstoff. Der allmechtige gott wolle ihn zu seines nahmens lob, ehr vundt preüss, auch zu seiner zeitlichen vnndt ewigen wollfart christlich aufferziehen, auch in der rainen euangelischen religion waxen, zunemen vundt bis in seinen todt äuffrig darbey verharren lassen, durch das tehere verdienst seines erlösers vndt selligmachers Jesu Christi. Amen."

"Den 9. Januar im 1633isten jar, gegen den tag, ist dieses mein herzliebes söhnlein, als es ein halbes jar hero gauz abgezert vnd ainiges mittl erpriessen<sup>3</sup>) (?) wollen, in Christo sanfit vnd seelig eingeschlaffen. Ruhet in der Herberstainischen begrähnuß bev s. Johanness."

"Den 19./29. Septembris des ain tausent sechshuntert zway vnndt dreissigisten jassen, ain viertl nach vier vhr auff den abent, an einem mittwoch, im zaichen des widers, ist mein liebste Regina iires dritten söhnleins (gott lob) gar bald vndt glückglich genesen, welcher hernacher den 20. dts. durch forgedachten herrn m. Christoff Täubniz getaufft vnd Franz Sigmundt genendt worden. Seine tauffdottern seindt gewesen: der wollgeborne herr, herr Otto Adam herr von vundt zu Trann sambt seiner gemahlin, frauen Maria Maximiliana, gebornen herrin von Volkerstoff. frau Susanne frau von Saurau, wittib, geborne Schrottin, freyin, dan der woll edl gestreng herr, herr Georg Friderich von Crenesshaimb auf Küchlern, landtshaubt-

Peter Christoph Praunfalk und Karl Freiherr v Rattmanstorff.

<sup>2)</sup> Die Familie Praunfalk wohnte, ehe sie in das Harsdorffsehe Haus am Rossmarkt L. 313 zog, anscheinend in einem dem Stephan Perchtel gehörenden. Später zog sie in das Zeugmeister Carlische Haus an der Fleischerbrücke S. 807, wo Haus Adam 1655 starb. 1652 hatte er ein Gut in Wolfsfelden, unweit Kalkreut,

erworben, wo die Familie sich wohl nur im Sommer aufhielt. Der oft genannte Gallus vr Backnitz besäß einen Garten N. 123 hinter der Veste, der lange Zeitals, Fragnitz!)-Garten\* aufgeführt, jetzt seinen ursprünglichen Namen wieder erhalten hat. Auch die Herberstein halten einen Garten vor dem Neuenthor.

<sup>3)</sup> Das fast unleserliche Wort konnte ich nicht anders deuten, es fehlte dann aber "nicht"

mann in Frankgen. Der treügüettige gott verleihe ihm seine gnade, das er in der rainen lehr seines heylligen euangely möge christlich erzogen vnd vnterwisen werden, damit er in solcher die zeit seines lebens christlich zubringen, auch dermall eins nach gottes willen sein leben seeliglich beschliessen möge vmb Christi Jesu willen. Amen."

"Den 25. Novembris dieses jars ist dis mein liebes söhnlein widerumb also jünger aus diesem jamerthall durch ein sauftes sterbstündlein abgefordert vud in die ewige freudt auffgenohmen worden. Ligt in obgedachter Herberstainischer begrabnuss."

"Den 21./31. Jannuarij des ain tausent sechs hundert vier vnndt dreissigisten jars, vmb halbe zwey vhr mittags zeit, an einem Dienstag, im Zaichen der fische, ist mein herzliebste Regina mit iirer andern tochter (gott seye dafür gedankgt) gar glückglich erfreüet vnndt baldigst entbunden worden. Welche hernacher den 23. dits. in der Harstorffischen behausung am Roßmarht (alda sie auch geboren worden) durch herrn m. Johan Lienhardt Ströbell getauft vnd nach iir tauffpatten (welche gewesen die durchleüchtig hochgeborne fürsstin vnndt freylle, freylle Sophia markgräffin zu Brandenburg, in Prelissen, zu Stettin, Pomern. der Cassuben vnd Wenden, auch in Schlesien zu Crössen vnnd Jägerndorff herzogin, burggräffin zu Nornberg vnd fürsstin zu Rügen) Sophia genaudt worden. Der allerhöchst gnätige gott, wolle iir seinen heylligen geisst mildiglich verleihen, das sie in der vermahnung zum herre ansflerzogen vnd liere fürsstlichen taufklottern in gehorsamsten diensten vnd iiren lieben eltern in erfreülichen ehren iir leben zubringe, auch dermall eins seelliglich vollenden müge vmb iires erlösers vnnd selligimachers Jesu Christi willen. Amen."

"Den 18./28. Jaumar des ain tausent sechshundert fünff vnd dreyssigisten jars ist mein herzliebe fran Regina voner dritten tochter an einem sontag vmb halbe viere gegen dem tag, im zaichen der zwilling. (gott lob) gar glükglich genesen. Ist hernacher den andern tag daranff widerumb in der Harstorffrischer behausung durch forgedachten herren in. Ströbell getaufft vnd nach iirer frauen gottell Maximiliana") genant worden. Und haben sie in der heylligen thauff gehalten: der wollgebohrne herr, herr Gall freyherr v. Rägknitz, die wollgebohrne frau, frau Maria Maximiliana frau von Traun, gebolurne herrin von Wolkerstorff, dan die wolgebohrne freyllen, freylle Christina Regina herrin u. freylle v. Ziuzendorff, freylle Beatrix freylle v. Saurau vnd freylle Barbara freylle Stain-Peissin. Der getreu gott vnd vattern wolle iir seinen heylligen geisst geben. das sie zunelime an weissheit, alter vnd gnadt bey gott vnd den menschen. Amen."

"Den <sup>28</sup>. Decemberss des <sup>1635</sup> listen jars hat mein liebste frau Regina iir vierte tochter, an ainem montag im zaichen das stainbokgs, vmb 4 uhr gegen den tag, (gott lob) gar glükglich gebohren. Ist daranff noch selben tags als balden durch villgedachten herren m. Strobell in Harstorfferischen behausung getaufft vnd nach iirer frauen göttl Anna Chatharina geneut worden. Sint zu gfatter gestauten: der wollgebohrne herr, herr Gall freyh. v. Rägkniz vnd sein frau gemahlin, frau Anna Chatharina frau von Rägkniz, gebohrne Schrottin, fryin, vnd frau Affra Szeidlin,

<sup>1)</sup> Sie starb 1653.

gebohrne Wallerin. Der allerhöchst gnätige gott wolle sie in der forcht vnd vernahnung zum herrn aufferziehen vnd waxen lassen, auch bis an iir seeliges ende bestandig dorbey verharren lassen vmb iires erlösers Jesu Christi willen. Amen."

"Den 11./1. May des ain tausent seehshundert siben vnd dreissigisten jars, ain viertl for 9 uhr abents, an einem mohntag, im zaiehen des schüzen, ist meine herzliebste fr. Regina mit iirer fünften tochter (gott lob) gar baldt vnndt glükglich erfreuet worden, welche hernachen den 4½ dis. durch herrn m. Jacob Rüdt bey dem Schwarzen Adler in der Braiten Gassen getaufft vnd Anna Maria genent worden. Vnd haben solche in der hevlligen tauff gehalten: der woll edl gebohrne herr, herr Franz Christoff v. Teuffenpach zu Masßweg vnd Spülleberg, dan die hochgebohrne frau, fran Chatarina frau von Wolkerstorff, geborne aus dem fürsstlichen Hausß Liechtenstain, vnd frau Susanne frau v. Saurau, gebohrne Schrottin. freyin. Der tredgnätige gott wolle solches mein liebes töchterlein in wahrer gottesforcht vnd allen christlichen tugenten aufferziehen vnndt zunehmen lassen, damit wier eltern nicht allein hier zeitlich, sondern aneh dort ewig grosse freudt an ifr haben mügen vnh Christi Jesu willen. Amen."

"Den 14./4. Marty des ain tausent sechshundert neun vndt dreissigisten jars, ain viertl for 11 vhr abeuts, an ainem montag, im zaichen des krepss, ist mein herzliebste frau Regina mit iirer sechsten tochter (gott lob) glükglich erfreute worden, welche dann hernach den 7<sup>400</sup> dits. durch obgedachten herrn m. Johan Jacob Rüden in der Harstorfferischen behausung am Rosflurarcht getauft vndt Eua Regina genent worden. Ausß der heylligen tauff haben sie gehebt: der wollgebohrene herr, herr Otto Adam herr von undt zu Traun, dan die wollgebohrene frauen, frauen Amalia frau von Stubenberg, eine gebohrne herrin von Liechtenstein zu Murau, vndt frau Regina Sibilla frau v. Stubenberg, ein gebohrne Kevenhüllerin, freyin, beide wittiben. Der barmherzige gott verleihe iir seine göttliche gnade, das sie zu seines allerheylligisten namens lob, ehr vndt preusß christlich erzogen müge werden, auch in der forcht gottes vnndt andern tugenten bis an iir seeliges ende verharren müge vmb iires erlösers Christi Jesu willen. Amen."

"Den 20./10. Augusti des ain tansent sechshundert vierzigisten jahrs, ain viertl nach fünff vhr früer tags zeit, an einem montag, im zaichen der wag, ist mein herzliebste frau Regina mit iirer sibenten tochter gar baldt vant glükglich erfreüet worden, dar auff sie dan den 12. dits. durch mehrgedachten m. Jo. Jacob Rüdt getaufft vundt nach iiren beiden freyllen gotten Johanna Christina genent worden. Vndt haben sie aus der heylligen tauff gehoben: die wollgebohrne freyllen, freyllen Anna Johanna vndt freyllen Eus Christina, beide freyllen vndt herrinen von Traun. Der allgewaltige gnätige gott, vorleihe iir sein göttliche gnadt vndt seegen, das sie erwachse vndt zunehme au weisshait, alter vndt gnade bey gott vndt den mensehen durch iiren seelignnacher Jesum Christum. Amen."



Dinamor Google

## Wappen:

- 1. In Blau auf grünem Dreiberg drei wachsende goldene Kleeblätter; auf dem ungekrönten Spangenhelme als Kleinod ein natürlicher, drei entwurzelte goldene Kleeblätter haltender Arm, dessen blauer Ärmel in die blau-goldene Helmdecke übergeht. (Zuerst nachweisbar im Siegel des Christof "Braunfalck" mit der Jahreszahl 1511.)
- 2. Gewiert; 1 und 4 in Weiß ein wachsender, blau gekleideter Arm, in der Hand drei entwurzelte goldene Kleeblätter an ihren Stielen haltend (in den Schild gestelltes Kleinod des Stammwappens); 2 und 3 in Blau auf grünem Dreiberg wachsend drei goldene Kleeblätter (Stammschild). Auf gekröntem Helme die Helmzier wie oben. (In dieser Zusammensetzung erscheint das Wappen zuerst in einem Siegel des Hans Adam Praunfalk von 1558.)
- 3. Geviert mit Herzschild; dieser in Weiß aus goldener Krone wachseud einen roth gefügelten blauen Pfau, der auf dem Kopfe eine mit drei Pfauenspiegeln besteckte goldene Krone trägt (Stammschild der Pfanauer); 1 und 4 in Weiß ein wachsender, drei goldene Kleeblätter haltender natürlicher Arm mit blauem Ärmel und goldenen Aufschlägen (in den Schild gestelltes Stammkleinod); 2 und 3 gespalten, vorne in Blau auf grünem Dreiberg wachsend drei goldene Kleeblätter (Stammschild), hinten geviert von Gold und Roth (vermeint war das Wappen der Aspan [von Hag] zu Lichtenhag, thatsächlich verliehen wurde jedoch das 1351 an die Hager zu Sitzenthal abgetretene Wappen der Geyller). Drei gekrönte goldene Helme: I der Pfau aus dem Herzschilde wachsend, Decken roth-weiss (Pfanauer); II der blau gekleidete Arm mit goldenen Aufschlägen und den drei goldenen Kleeblättern in der Faust, Decken blau-golden (Stammkleinod); III ein geschlossener, von Gold und Roth gevierter Flug, Decken roth-golden (Geyller). (Nach dem Concepte des Freiherrnstandsdiploms ddo. Wien, 5. März 1636, im Adelsarchive des k. k. Ministeriums des Innern.)

# Genealogische Auszüge

aus den beim bestandenen niederösterreichischen Landmarschall'schen Gerichte publicierten Testamenten.

Dem bestandenen niederösterreichischen Landmarschall'schen Gerichte stand die Personal-Gerichtsbarkeit über die Mitglieder der niederösterreichischen landständischen Geschlechter, sowie über Besitzer landtäflicher Güter oder Freihöfe im Erzherzogthum Österreich unter der Enns und über die landschaftlichen Beamteu und somit auch die Abhandlungspflege über deren Nachlass zu. Während nun die Acten über Nachlassabhandlungen längst eingestampft, sind die beim obigem Gerichte publicierten Testamente nahezu vollständig erhalten.

Diese Testamente enthalten ein für den Genealogen überaus reiches und wertvolles Material, welches uns nicht nur ermöglicht, Wissgrills so verdienstliches
Werk über den landsässigen Adel in Niederösterreich urkundlich zu controlieren,
sondern uns auch über die in dem nicht gedruckten Theile des Wissgrill'schen
Manuscriptes enthaltenen Geschlechter, sowie über zahlreiche, von Wissgrill gar
nicht behandelte Familien, Persönlichkeiten oder Verwandschafts-Verhältnisse Aufschluss erfeilt.

Durch ein gütiges Geschick war es möglich, die erwähnten Testamente insgesammt einer genauen Durchsicht zu unterziehen und auf ihren genealogischen Inhalt auszuziehen, welcher Auszug in folgendem veröffentlicht wird.

Es ist selbstverständlich, dass sich wegen Mangel an Zeit und Raum, sowie anderen Rücksichten hierbei lediglich auf den genealogischen Inhalt der Testamente beschränkt und Weiteres nur in wenigen Fällen und lediglich insoweit beigefügt werden konnte, als dies zur Constatierung und Beleuchtung eines zweifelhaft ausgedrückten Verwandschafts-Verhältnisses unerlässlich war.

Ungeachtet der Quelle, aus welcher die Auszüge gemacht, ist es jedoch erforderlich, denselben einiges vorauszusenden, sollen sie nicht selbst eine Quelle für Irrthümer werden.

Zunächst wolle sich der geehrte Leser stets vor Augen halten, dass diese Testamente nicht nach der heutigen Erbrechts-Gesetzgebung und der uns darnach geläufigen Anschauung beurtheilt und ausgelegt sein wollen, sondern unter der gesetzlichen Herrschaft der hiervon sehr bedeutend abweichenden niederösterreichischen Landbräuche und Gewohnheiten errichtet wurden. Die Testatoren hatten daher keinen Anlass, bereits bei Lebzeiten abgefertigte Söhne oder ausgeheiratete Töchter zu erwähnen und es kann daher aus diesen Testamenten lediglich die Existenz der daselbst angeführten Personen gefolgert, keineswegs aber die Nachkommenschaft des Testators durch die von ihm angeführten Personen erschöpft angesehen oder die Existenz eines aus anderer Quelle bekannten Nachkommen lediglich deshalb bestritten werden, weil er in dem Testamente nicht vorkommt.

Ferner wurden in den Auszügen nur Kinder oder Verwandte von Erben oder Legataren diesen selbst innerhalb einer Klammer beigesetzt, während der Verwandtschaftsgrad der außerhalb einer Klammer stehenden Persönlichkeit stets auf ihr Verwandschaftsverhältnis zum Testator zu beziehen ist. Hierzu ist jedoch zu bemerken, dass, wie sich aus der Gesammtheit der Testamente (ja oft vom Testator ausdrücklich Vetter, als meines Bruders Sohn, beigefügt) ergibt, die Bezeichnung Vetter und Maimb. allerdings auch für den modernen Cousin und Cousine, allein stets auch für die Bruders- oder Schwesters-Kinder, also die leiblichen Neffen und Nichten der Testatoren, gebraucht wurden und sind in den Auszügen stets die Original-Verwandschaftsbezeichnungen beibehalten.

Endlich wird noch darauf hingewiesen, dass des Nachschlagens und der Kürze halber der Geschlechtsname des Testatoren stets dem Taufnamen vorausgesetzt und auch einige allzu lauge Titel oder Besitzanführung einigermaßen abgekürzt werden mussten, dass aber im übrigen sowohl die Namen der Testatoren, als auch jene der Bedachten, wie im Originaltestamente, angeführt erscheinen, und es kommen daher dem Originale entsprechend adelige und selbst hochadelige Namen einfach ohne jeden Beisatz ihrer adeligen Eigenschaft und umgekehrt bisweilen auch bürgerliche oder einfach adelige Personen mit einem vorgesetzten "von" oder "Freiherrn" vor.

Traun Herr von, Hanns Ciriak auf Aggstein, Karlstetten, Wasserburg und Grueb, der R. k. Majestät bestellter Obrister zu Fueß, anjetzo einer löbl. Landschaft des Erzherzogthums Osterreich unter der Enns Herrenstandsverordneter. Gattin nicht namentlich angeführt. Sohn Hans Wilhelm. Maimb Fräuln Judith Sidonia v. Traun. Maimb Frau Judith Elisabeth v. Schallenberg. Beisetzung in der Schlosskapelle zu Aggstein. Testament ddo. Wien, 24. April 1648.

Traun Herr von, Hanns Christoph. Sohn Sigmund Gottfried, Tochter Fräuln Susanna Regina. Testament ddo. Unter-Vellaprunn 10. October 1652. Laut späteren Codicilles vom Jahre 1654 war diese Tochter damals bereits mit Ehrenreich Geymann, Freiherrn, verehelicht. Beide publiciert 3. März 1654.

Traun Frau von Christina Regina, geb. Herrin v. Zinzendorf und Pottendorf. Beisetzung evangelisch. Gatte Ehrenreich, Herr v. Traun, Kinder Ott Ehrenreich, Ernst Julius, Justina Regina Eva Isabella und Maria Eleonora, sämmtlich geb. Traun. Schwestern ihres Gatten sind Regina Gräfin Khurzin, Maria Christina, Maximiliana Herrin v. Zinzendorf und Pottendorf, sämntlich geb. Herrinnen v. Traun. Schwägerin Christina Ursula Frau v. Traun, geb. Weberin Freiin (deren Tochter Margaretha). Die beiden Fräuleins Anna Johanna und Eva Christina v. Traun, so sich in Nürnberg befinden, erhalten kleine Legate. Schwager Hanns Christoph Herr v. Traun. Testament ddo. Wien 30. August 1652, publiciert 25. September 1652.

- Abensperg u. Traun, Sigmund Gottfried, des h. R. R. Graf, Gattin Margaretha, geb. Geymanin Freiin, erhält Praunsberg, worauf ihr jedoel Ott und Ehrenreich, Söhne seines Vetters Ehrenreich, Grafen v. Abensperg u. Traun, substituert werden. Schwester Susanna Regina Geymanin, geb. Gräfin v. Abensperg u. Traun. Schwager Hanns Ferdinand Geyman, Freiherr. Test. ddo. Wien 18. October 1656, publiciert 18. November 1656.
- Traun Frau von, Susanna Maria, geb. Herrin v. Zinzendorf u. Pottendorf, Wittib. Sohn und Testaments-Erbe Hanns Wilhelm Herr v. Traun. † Tochter Susanna Katharina, Frau v. Zinzendorf, geb. Herrin v. Traun (deren Kinder Maria Christina, Hanns Ciriak und Isabella Constanzia, sämmtlich v. Zinzendorf). Testament ddo. Wasserburg 20. November 1658, publiciert 7. September 1662.
- Abensberg u. Traun Gräfin Rebekka, geb. Schrottin Freiin v. Khindberg, Wittib.
  † Gatte Otto Maximilian Graf v. Abensperg u. Traun. Sölne Karl Ludwig und
  Otto Lorenz Grafen v. Abensperg u. Traun. Tochter Judith Sidonia Gräfin v.
  Tattenbach, geb. Gräfin v. Abensperg u. Traun. Enkelin Eva Maximiliana Gräfin v.
  Tattenbach. Schwester Christina Frau v. Windisehgräz, geb. Schrottin Freiin.
  Maimb Fräuln Anna Justina v. Zinzendorf. Beisetzung bei ihrem Gatten in MaiGau.
  Test. ddo. Wien 12. Februar 1659 und Codicill ddo. 25. März 1659, beide publ.
  1. August 1659.
- Abensperg n. Traun Gräfin Anna, Dorothea. Gatte Otto Lorenz Graf v. Abensperg u. Traun. Tochter Anna Maria. Test. ddo. Pressburg 22. Juli 1670, publ. 1. August 1672.
- Abensperg u. Traun Fräuln Gräfin Maria Christina. Schwester und Test. Erbin Maximiliana Gräfin v. Zinzendorf, geb. Gräfin v. Abensperg u. Traun. Vetter Fortunat Ernst und dessen Schwester Frau Gräfin v. Puchaim je 200 Ducaten. Vettern Otto Ehrenreich und Ernst Julius. Regina Frau v. Khevenhiller geb. Gräfin v. Abensberg u. Traun. erhält ein Andenken. Test. ddo. Wien 29. April 1671, publ. 30. Mai 1672.
- Abensperg u. Traun Gr\u00e4fin Katharina Ursula geb. Weberin Freiin. Gatte Ernst Graf v. Abensperg u. Traun. Sohn Ferdinand Ernst Graf v. Abensperg u. Traun. Tochter Margarethe Gr\u00e4fin v. Abensperg u. Traun. Test. ddo. Wien 14. April 1666, publ. 3. December 1668.
- Abensperg u. Traun, Wolkenburg u. Egloffs Graf Ernst, Herr der Herrschaften Traun, Petronell, Rapottenstein, Pocktlüss n. Großen Schweinbarth, R. k. M. geheimber Rath, Kämmerer, Hofkriegsrathts-Vicepräsident, Oberster Land- und Hans-Zeugmeister. Land-Obrister in Österreich und Stadt-Guardi Obrister zu Wien. Sohn Ferdinand Ernst. Tochter Margaretha, verehelichte Longueval Gräfin v. Buquov, Test. ddo. Wien 10. September 1668, publ. 19. November 1668.
- Abensperg u. Traun, Wolkenburg u. Egloffs Graf Ferdinand Ernst, Herr der Herrschaften Petronell etc., R. k. M. Kämmerer. Beisetzung bei den Dominikanern bei seinem † Vater Ernst. Schwester und Test.-Erbin Margaretha vereihel. Gräfin v. Buquoy. Test. Gratzen 11. Jänner 1685, publ. 22. Jänner 1685.
- Abisso Antonius. Beisetzung in der Franziskanerkirche. Gattin Johanna Elisabeth geb. Straussin. Söhne Franz Anton und Christoph Julius. Tochter aus seiner

- früheren Ehe ist Theresia Victoria. Vetter Octavian v. Terzen. Maumb ist Barbara Schreftlin geb. Pastellin. Test. ddo. Wien 9. December 1670, publ. 11. April 1679.
- Abissin Johanna Isabella geb. Straussin, Wittib. Sie spricht nur von ihrer Stieftochter. Test. publ. 4. December 1679.
- Aichpüchl v. Johann Karl auf Häggin der zu Hungarn u. Böheim königl. Majestät Hofkammer-Rath. Beisetzung bei den Augustinern. Gattin Sophie geb. v. Kazenstein. Sohn Carl Gottlieb. Test. ddo. Wien 2. November 1657, publ. 24. Jänner 1658.
- Aichpüchl v. Sophia geb. v. Kazenstein, Wittib. † Bruder Ferdinand v. Kazenstein. Stieftochter Anna Polixena Geigerin geb. Beringerin v. Königshof. † Schwester Maria Regina Hildebrandin v. Harsens geb. v. Kazenstein (deren Töchter Anna Sophia Finkhlerin und Maria Katharina, beide geb. Hildebrandin v. Harsens). Schwester Elisabeth v. Muschliz geb. v. Kazenstein (deren Söhne Hanns Friedrich und Hanns Wenzelaus v. Muschliz). † Schwester Anna Maria Rhedarin geb. v. Kazenstein (deren † Tochter Frau Anna Rottuerin). Sohn und Test.-Erbe Karl Gottlieb v. Aichpüchl. Test. Wien 17. Jänner 1666, publ. 18. October 1670.
- Aichpüchl v. Maria Anna geb. v. Gatterburg. Beisetzung in der Augustinerkirche. Gatte Carl Gottlieb v. Aichpüchl. Söhne Josef Anton Gottlieb, und Christian Josef Ignatz, beide v. Aichpüchl. Vetter Leopold Ernst Gattermaier, Sohn des Elias Gattermaier. Test. ddo. Wien 1. Juni 1683, publ. 11. October 1684.
- Aichen v. Peter, n.-ö. Regierungsrath und n.-ö. Landschreiber. Beisetzung bei seinen Kindern in der Salvator-Kapelle. Gattin Maximiliana Rosalia. Töchter Maria Franziska Schlezer v. Schönberg und Rosalia. Söhne Franz Karl und Johann Joachim. Er besaß Inzersdorf. Test. ddo. Wien 25. Mai 1680, publ. 10. Mai 1681.
- Ayala u. Rojas Freiin Maria Isabella geb. Herrin v. Schönkirchen, Wittib. Beisetzung in der Kirche zu Monte serato, vorm. Schottenthor. Bruder Maximilian Freiherr v. Schönkirchen. Mahm Schwester ihrer Schwiegermutter ist Fräuln Franziska v. Mollart. Test. ddo. Mistelbach 17. Jänner 1662, publ. 26. September 1664.
- Aichinger Christoph zum Thurnhof unterm Wienerberg. Gattin Barbara. Stieftochter Amaley, Gattin des Philipp Khözler. Test. ddo. 21. Juni 1591.
- Agler Paul v. Neuwaldegg. Beisetzung evangelisch. Stiefvater Christoph Zoppl vom Haus, R. k. M. n.-ö. Kammerrath. Bruder Simon Agler zu Neuwaldegg, R. k. M. n.-ö. Kammer-Raithrath. Stiefschwester Hedwig Zoppl, Gattin des Laskanu unleserlich. Gattin Elisabeth Agler geb. Pernfuessin. Kinder keine. Test. ddo. Enzersdorf 19. Februar 1578.
- Agricola Barbara. Gatte Georg Agricola. Test. ddo. Wien 2. Mai 1582.
- Althan Graf Max Sigmund, Douherr zu Olmütz. Beisetzung in der Domkirche zu Olmütz. Brüder Max Rudolph und Max Johann Grafen v. Althan. Schwestern Maria Eustachia Katharina, Maria Eva Regina und Maria Anna Magdalena verehel. Gräfin v. Daun. Test. Zistersdorf 26. December 1682, publ. 18. September 1686.
- Althan Graf Wenzl Michael Franz, R. k. M. wirklicher Kämmerer. Beisetzung bei den Jesuiten. Gattin Anna Maria geb. Gräfin v. Aspremont. Zwei Söhne aus dieser Ehe, wovon der ältere Zistersdorf erhält. Test. Wien sine dato publ. 18. November 1686.

- Althan Rudolph Freiherr v., Bruder und Testamentserbe auch seiner Güter Pruzendorf, Ober- und Nieder-Mixnitz ist Christian Freiherr v. Althan. Schwestern die Fräuleins Maria, Rosina und Polixena Freiinnen v. Althan. Vettern sind die Gebrüder Christian u. Victor Freiherren v. Althan. Test. Pruzendorf 6. April 1659, publ. 28. Jänner 1661.
- Althan Elisabeth, des Christoph v. Althan Freiherrn von der Goldburg und Murstetten Wittib geb. Teuflin zu Guntersdorf Freiin. Tochter Frau Anna Eneckhlin geb. Freiin v. Althan, † ältester Sohn Michael Adolf Graf v. Althan (dessen Kinder 1000 fl.). † Tochter Sophia v. Althan, Gattin des Gottfried v. Puechaim auf Raabs und Krumbach (deren Kinder Christoph Ernst, Wolf Ehrenreich und Maximiliana v. Puechaim 1500 fl.). † Tochter Justina Gattin des Georg Ehrenreich, Herrn v. Puechaim Freiherrn (deren Kinder Karl, Adolph v. Puechaim und Isabella v. Puechaim verehelichten Unverzagt je 1000 fl.). † Sohn Wolf Diethrich v. Althan. Test.-Erben ihre Enkeln. Test. ddo. Raabs 16. Juni 1636, publ. 27. September 1636.
- Althan Freiin Esther Susanna geb. Herrin v. Stubenberg. Gatte Quintin v. Althan von der Goldburg, Freiherr zu Murstetten und auf Zwentendorf. Testatorin ist schwanger. Test. Murstetten 15. Jänner 1619, publ. 12. August 1625. (?)
- Althan Gräfin Margaretha geb. Fürstin v. Eggenberg. Beisetzung in der Schottenkirehe. Kinder Michael Hanns, Michael Adolf Ignatz, Maria Elisabeth und Maria Polixena Michälia, sämmtlich Althan. Test. ddo. Wien 17. März 1657, publ. (?).
- Althan Freiin von der Goldburg zu Murstetten Anna Katharina geb. Streinin, Herrin v. Schwartzenau, Wittib. Beisetzung in der Kirche zu Murstetten. † Gatte Quintin v. Althan, Freiherr von der Goldburg. Söhne Reichart und Christoph Grat v. Althan. Tochter Quintina Renata Gräfin v. Althan, Gattin des Wilhelm Grafen v. Tattenbach. Enkel Quintin Graf v. Tattenbach. Bruder Ulrich Wernhart von Strein, Herr v. Schwartzenau (dessen Sohn Hanns Georg Strein v. Schwartzenau). Maimb Maximiliana v. Prössing geb. Freiin v. Puechaimb. Test. Goldburg zu Murstetten 31. December 1653. publ. 9. März 1656.
- Althan Frau v. Elisabeth geb. Berkhin (Berkha) Freiin, Wittib. Beisetzung bei ihrem Gatten in der Gruft zu Grünbach. Söhne Christian und Victor Freiherren v. Althan. Töchter Eleonora Dillherrin und Fräuln Elisabeth, beide geb. v. Althan. Enkelin Fräuln Regina Elisabeth v. Althan. Schwester Fräuln Maria Magdalena Berekhin. Test. ddo. Krems 22. Jänner 1659, publ. (?).
- Althan Gr\u00e4fin C\u00e4cilia Anna, Wittib, Fran des Freihofes zu Guetenbrunn. Sohn und Testaments-Erbe Ernst Werner de Vecci (oder de Velli?). Test. Gutenbrunn 14. September 1681, publ. 27. October 1681.
- Ambstetteri nAnna Susanna geb. Edle Geyerin v. Osterberg. Gatte und Testaments-Erbe Ferdinand Gabriel Ambstetter auf Grabenegg. Nicht namentlich angeführte Kinder. Test. ddo. Grabenegg 1. August 1640, publ. 11. März 1648.
- Anfang Elisabeth des edlen und gestrengen Herrn Ehrenreichen Anfang zum Freihof in Großen-Enzersdorf Wittib geb. Wallerin. Beisetzung bei ihrem Gatten und Bruder in Groß-Enzersdorf. Schwäger Hanns Maquart und Daniel, beide Anfang. Schwester des Gatten Susanna, verehel. Grueberin. Vettern Veit, Leonhart und

- Hanns Kasimir, Söhne des † Hanns Grueber zu Gerasdorf, Test. Groß-Enzersdorf 10. April 1603, publ. 4. August 1603.
- Anfangin Rosina geb. Katzianerin, Wittib. Söhne Ehrenreich, Daniel und Georg Friedrich, sämmtlich Anfang. Stiefsohn Hanns Maquart Anfang. Test. Wien 3. April 1587, publ. (?).
- Auer Wolfgang einer ersamben Landschaft in Oesterreich u. d. E. "Offencier-Täzer" Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Gattin u. Test.-Erbin Barbara Brüder Wolfgang, Stefan und Leonhart Auer. Maimb der Gattin ist Barbara Spieglerin. Test. Wien 6. Jänner 1604, publ. 22. März 1604.
- Auersperg Frau v. Katharina Regina geb. Püchlerin. Brüder Hanns Andra und der Jesuit P. Karl Gottfried Püchler. Den Kindern des † Johann Georg Laugen als Franz und Maris Klara Lang 150 fl. Eva. Tochter des † Sebastian Wirsing, ein Armband. Maimb Susanna Elisabeth, Gattin des Rudolph Sigmund Freiherrn v. Auersperg, und deren Sohn Wolf Ehrenreich Andencken. Eva. Tochter des Bernhard Ignatz Hofmann v. Anckerskron Andencken. Mämb Fräuln Franziska v. Auersperg. Gatte der Testatorin nicht nauentlich angeführt. Testamentserben sind Johann Karl, Johann Michael, Maria Anna, und Maria Magdalena Kinder ihres † Bruders Wolf Christoph Pichler. Test. St. Leonhart am Forst 21. October 1674, publ. 23. April 1681.
- Auersperg Fürst, Herzog zu Münsterberg Johann Weihkart. Beisetzung bei den Franziskanern in Laibach. Söhne Ferdinand, Franz Karl und Leopold Grafen v. Auersperg. Zwei nicht namentlich angeführte Töchter. † Bruder Herwart Graf v. Auersperg. General zu Karlstadt (dessen Söhne Wolf Jakob, Franz Anton, Herwart und Dietrich). Test. Seisenberg 6. November 1677, publ. 16. December 1677.
- Auersperg Georg Jakob Freiherr. Beisetzung in der Kirche zu Meinburg. Gattin Elisabeth geb. Herrin v. Scherfenberg. Vetter Wolf Mathias v. Auersperg Freiherr. Test. St. Pötten 12. Mai 1649, publ. 16. Juni 1662.
- Auersperg Frau v. Anna, Wittib. Als Vorausvermächtnis erhalten Max 4000 fl., Karl 3000 fl. und Sabina 5000 fl.; ferner Legate Maria Liesel und Sopherl. Zunahmen und Verwandschaftsverhältnis nicht ersichtlich. Test. publ. 23. September 1664.
- Auersperg auf Purkhstall Freiliper Wolf Mathäus, Erbunarschall und Erb-Kämmerer in Krain und der windischen March, auch Herr der freien Grafschaft und Herrschaft Peulenstein. Gattin Katharina Regina geb. Püchlerin. Bruderstochter Franziska verwittibte Freiin v. Kayserstein geb. Freiin v. Auersperg. Vetter Karl Graf v. Auersperg. Wolf Walthauser, Sohn des Karl Graf v. Auersperg. 10 Ducaten. Wolf Augustin, Sohn des Max Graf v. Auersperg. 10 Ducaten. Wolf Ehrenreich. Sohn des Vetters Rudolph Sigmund Freiherrn v. Auersperg, 1000 fl. Mutter des Testators ist Maria Elisabeth Colonna Frau v. Felß. Testamentserbe ist Rudolph Sigmund, Sohn des † Bruders Sigmund Erasmus Freiherrn v. Auersperg. Test. St. Leonhart am Forst 8. Jänner 1678, publ. 6. Juni 1678.
- Abele Freiherr Christoph. Gattin Klara. Vetter Stefan Andrä Herr v. Werdenburg. Ursula Katharina Burckhardtin von der Klee geb. Moserin v. Oben erhält An-

- denken. Testamentserbe ist Johann Christoph, Sohn des † älteren Bruders Mathias. Test. Wien 2. Februar 1683 publ. (?).
- Althan v. Fräuln Eustachia. Bruder Max Graf v. Althamb. Schwestern Frau Gräfin v. Thaun und Fräuln Regina. Schwägerin Appollonia Ludmilla. Test. Wien 10. December 1687, publ. 11. December 1687.
- Althan Freiherr Christian. Vetter Christian Freiherr v. Althan. Schwestern und Test. Erbinnen Maria, Rosina und Polixena Fräuleins v. Althan. Mämben Frau Eleonora Tillherrin und Fräuln Elisabeth, beide geb. v. Althan. Test. Wien 10. März 1672, publ. 25. August 1689.
- Abisso Franz Anton, derzeit Fähndrich im Graf Auersperg'schen Regiment zu Fuß. Schwester Elisabeth Theresia. Testamentserbin seine Braut Fräuln M. Cäcilia Tripotin. Test. 11. März 1689, p. 26. September 1689.
- Abensberg u. Traun Gräfin M. Christina geb. Herrin v. Zinzendorf. Beisetzung bei den Dominikanern. Testamentserbe ihr Gatte Otto Ehrenreich Graf v. Abensperg u. Traun und ihre eventuellen Kinder. Schwester Isabella Coustanzia Gräfin v. Kronegg geb. Herrin v. Zinzendorf und Pottendorf. Test. Wien 8. Juni 1684, p. 30. November 1689.
- Albrecht v. Johann Ferdinand, R. k. M. Hofkammerrath. Beisetzung bei den Augustinern. Gattin M. Barbara geb. Stürblin. Seine nicht genannte Mutter ist in Freistadt in Oberösterreich. Schwestern M. Katharina Gerambin anjetzo Negrinin, M. Elisabeth Sidlerin v. Rosenegg, M. Theresia v. Glauz und Barbara v. Forkhenau je 2000 fl. Schwägerin Frau M. Eva v. Albrecht. Brüder und Testamentserben Franz Gottlieb und Mathias Josef v. Albrecht (ersterer hat drei Söhne). Vetter Johann Ignatz Albrecht v. Albrechtsburg, R. k. M. Hofrath und geheimber Reichssecretär. Test. Wien 28. Juni 1690, p. 17. Juli 1690.
- Aichen v. Maximiliana Rosalia geb. v. Seiz. Schwester M. Antonia, Chorschwester bei St. Nikola, Stiefsohn Johann Joachim v. Aichen 7000 fl. M. Franziska Stainbarzerin geb. v. Aichen 3000 fl. M. Katharina v. Aichen geb. Reitterin 200 fl. Enkel und Testamentserbe Friedrich Josef v. Gatterburg. Test. Wien 22. April 1690. Beisetzung bei den Michälern bei ihrem † Sohn Johann Leopold v. Aichen, Codicill ddo. 22. April 1690. Messen für ihre † Eltern Johann Michael v. Seiz und M. Magdalena v. Seiz geb. Preiningerin, für ihren † Gatten Peter v. Aichen, für ihre † Schwester Anna Barbara Frankhin und für ihren † Schwager Johann Theobald Frankh. Codicill ddo. 22. April 1600, p. (?).
- Alxinger Georg Hartmaun. Gattin M. Susanna geb. v. Ehrhardt. Kinder Johann Michael, M. Elisabeth, Josef Christoph, Georg Augustin und M. Elisabeth. Test. Sekhau 7. März 1690, p. (?).
- Althan Gräfin Julianna geb. Gräfin v. Rattmanstorf. Gatte und Kind nicht namentlich angeführt. Test. Wien 9. Jänner 1691, p. (?).
- Albrecht M. Barbara, Wittib. Beisetzung bei den Augustinern bei ihrem † Gatten Johann Ferdinand v. Albrecht. Geistlicher Sohn Amandus, Abt zu Engelhartszell. Weltliche Söhne Tobias, Ignatz und Anton, kaiserl. Hartschieren-Lieutenant. Test. Wien 8. Mai 1691, p. 9. Juni 1691.

- Areyzaga Baron Johann, R. k. M. Obrister und Commandant der hungarischen Granzfestung Leopoldstadt. Testamentserben die Gattin Anna M. geb. v. Radoldt Frein und eventuelle Kinder. Test. Wien 5. Mai 1684, p. 11. December 1694.
- Althan Fräuln Freiinen Rosina und Polixena, leibliche Schwestern. Testamentserbinnen ihre Maimben Eleonora Dillherrin und Fräuln Elisabeth, beide geb. v. Althan. Test. Wien 16. Mai 1691, p. 14. Jänner 1694.
- Albrecht v. Albrechtsburg Johann Konrad, R. k. M. Rath und einer löbl. n.-ö.
  Landschaft Syndieus. Beisetzung bei den Minoriten. Gattin Katharina Helena
  geb. Dragenin, Kinder Barbara verehel. Franzinin, Georg Ernst, M. Helena
  verehel. Erhardtin, M. Barbara, M. Katharina und Augustin Josef Ignatz. Schnur
  M. Margaretha Albrecht v. Albrechtsburg geb. Gansserin. Schwager Johann v.
  Plawen, n.-ö. Landschafts-Rentmeister. Vetter Johann Ignatz Albrecht v. Albrechtsburg. Er besaß einen Freihof zu Stockerau und zu Hadreß. Test. Wien 20. October
  1695. p. 14. April 1696.
- Althan Fräuln Gräfin M. Theresia Eleonora. Sie hatte Schwestern, wornnter eine Rosalia. Bruder und Testamentserbe Gundacker Graf v. Althan. Test. (?).
- Albrecht v. Albrechtsburg Georg Ernst, n.-ö. Landschaftsverordneten-Secretarius. Beisetzung bei den Minoriten. Gattin Anna Margaretha geb. Gansserin. Vier kleine, nicht namentlich anzeführte Kinder. Test. 16. Juli 1699, p. 6. August 1699.
- Abensperg u. Traun Gräfin Esther Julianna Appollonia geb. Gräfin v. Oppersdorf. Beisetzung bei ihren Eltern in Groß-Gloggau. Schwägerin M. Anna verwittibte Gräfin v. Oppersdorf geb. Gräfin v. Hohenfels. Schwägerin M. Anna Gräfin v. Oppersdorf geb. Gräfin v. Brandis. Schwägerin Gräfin v. Abensperg u. Traun, Nonne bei St. Lorenz. Schwestern Anna Benigna Gräfin v. Oppersdorf und M. Ludovika Gräfin v. Praschma geb. Gräfin v. Oppersdorf. Bruder Franz Graf v. Oppersdorf. Vetter Franz Josef Graf v. Oppersdorf. Mahmb Josefa Antonia Fräuln Gräfin v. Praschma. Stieftochter M. Gräfin Eszterházy geb. Gräfin v. Abensperg u. Traun. Gatte nicht namentlich angeführt. Tochter und Testamentserbin Eleonora Elisabeth, Test. Wien 12, Mai 1698, p. 17, October 1701.
- Althan Graf Johann Joachim, Gattin nicht namentlich angeführt. Bruder (laut einer beiliegenden Vollmacht) Hubert Sigmund Graf v. Althan. Test. ddo. 18. September 1702, p. (?).
- Albrecht v. Josef Mathias, n.-ö. Regierungsrath. Beisetzung bei den Augustinern bei seinem † Bruder, dem Hofkammerrath Ferdinand v. Albrecht. Er bezeichnet Freistadt in Oberösterreich als seinen Geburtsort. Zwei † Schwestern. Vetter Hieroninus v. Albrecht. Maimb Fräuln M. Barbara Helena v. Albrecht. Vetter und Testamentserbe Konrad August v. Albrecht. Test. Wien 8. October 1704. p. 21. October 1704.
- Albrecht v. Josef Ignatz. Beisetzung bei den Minoriten. Geistlicher Sohn Konrad Ferdinand, Domherr von Freising und Probst zu Eisgarn, Abt zu Teressyö in Ungarn. Wehtliche jüngere Söhne Franz Ignatz und Johann Jordan. Töchter M. Katharina verehel. Elsässerin und Anna Rosina. Gattin M. Helena geb. v. Melmekh. Test. Wien 13. August 1705, p. (?).
- Auersperg Graf und Herr Maximiliau, Erb-Kämmerer und Erb-Marschall in Krain und der windischen Mark, Herr der Herrschaft Neu-Schloss-Purgstall, Söhne Wolf

- Ferdinand, Wolf Augustin, Wolf Ernreich und Wolf Gottfried. Töchter Christindel und Mariandel. Test. Purgstall 17, Jänner 1705, p. 24. November 1705.
- Andlern v. Johann Philipp, Gattin und Testamentserbin, sowie seine Mutter nicht namentlich angeführt. Testamentszeuge Frauz Vollmar Edler Herr v. Andlern, n.-ö. Regimentsrath. Test. Wien 2. October 1706, p. 30. October 1706.
- Althan Graf Christoph Johann. Gattin nicht namentlich angeführt. Töchter Charlotte, Isabella und Maximiliana. Sohn und Testamentserbe Gundacker. Test. Wien 23. Februar 1705, p. 20. December 1706.
- Althan Graf Michael Adolph. Beisetzung in der Stefanskirche in Wien. Gattin M. Anna geb. Pongrazin. Tochter Michaela Johanna Theresia. Bruder und Testamentserbe Michael Erenreich Christian Graf Althan. Test. Wien 23. März 1707, p. 28. März 1707.
- Albrecht v. Albrechtsburg Franz, geistlichen Standes. M\u00e4mb Helena Rosalia Eckhardin Edle von der Thaan zum Hammer geb. v. Albrechtsburg. Vetter Josef Ignatz Augustin v. Albrechtsburg. n.-\u00f3. Landrechts-Beisitzer. Test. Wien 5. September 1711, p. 24. September 1711.
- Auersperg Gräfin M. Regina geb. v. Völderndorf, Gatte Wolf Georg Graf v. Auersperg, Bruderssohn Hanns Adam v. Völderndorf, Test, p. 12. Jänner 1714.
- Auersperg Graf und Herr Wolf Ferdinand. Beisetzung in Purgstall. Gattin Anna Rosina Margaretha geb. Gräfin v. Zinzendorf. Kinder Ernst Ferdinand Mathias, Maximilian Wolfgang, Wolf Augustin, Wolf Franz Erenreich und Rosina Theresia Susanna. Er besaß Reinsberg. Vetter Wolf Ernreich Graf v. Auersberg, n.-ö. ständischer Verordneter. Test. Schloss Wang 10. November 1711, p. 5. April 1712.
- Abensperg u. Traun. Graf Otto Erureich. Gattin nicht namentlich angeführt. Codicill p. 8. September 1715.
- Auersperg Gräfin Susanna Elisabeth geb. Freiin v. Pollhaimb, Wittib. † Sohn Wolf Ferdinand (derselbe hinterließ Kinder). Söhne Wolf Augustin, Wolf Erenreich und Wolf Gottfried. Töchter Emerentia Sophia auch verehelichte Gräfin Auersperg, Regina Sofia verehel. Gräfin v. Wolfstein, Anna Christina verehel. Gräfin v. Windischgrätz und M. Magdalena. Test. Neu-Schloss-Purgstall 13. Juni 1713, p. 22. Juni 1716.
- Aspermont-Reckheim Gräfin Julianna geb. Fürstin Rakoczy, Wittib. Beisetzung in der Trinitarierkirche in der Alsergasse, † Gatte Ferdinand Gobert Graf zu Aspermont-Reckheim. Söhne Josef und Karl Grafen v. Aspermont. Tochter Johanna Gräfin v. Aspermont. Schwiegertochter Gräfin Aspermont geb. Marquise de Prié. Vetter Friedrich Graf v. Althan. Test. Wien 26. Februar 1717, p. 9. Juli 1717.
- Auersperg R. Gräfin Susanna Theresia vorhin vermählte Gräfin Tscherninin, geb. Gräfin v. Martinitz. Frau der Herrschaften Paumgarten und Schlüsselburg. Töchter M. Gabriela verwittwete Gräfin Laschanskin und M. Josefa vermählte Gräfin Kiniglin, beide geb. Tscherninin. Aidam Leopold Graf Kinigl. Bruder Max Graf v. Martinitz. Test. Wien 30. Mai 1716, p. 3. Jänner 1717.
- Andlern Edler Herr v. Franz Vollmar. Gattin und Testamentserbin M. Ursula geb. v. Sisson. Test. Wien 6. Februar 1708, p. 22. April 1717.

- Aichpüchl v. Karl Gottlieb, Herr auf Lessoniz, Ratinowiz, Slaviz, Sizzenberg und Thallern. R. k. M. Hofkammerrath. Beisetzung in der von ihm neu erbauten Kirche zu Martinkhau. Enkelin Mariandl. Vetter Josef Konstantin v. Gatterburg, n.-ö. Regimentsrath. † Mutter Sophia v. Aichpüchl geb. v. Kazenstein. Sohn und Testamenterbe Christian Josef Ignatz Graf v. Aichpüchl. Test. Lessoniz 9. December 1713, p. 9. October 1716.
- Abensperg u. Traun Gräfin M. Elisabeth geb. Gräfin v. Lengheim, † Gatte Otto Ehrenreich Graf v. Abensperg u. Traun. Söhne aus ihrer früheren Ehe sind Ferdinand und Josef Anton Gräfen v. Weissenwolf. Söhne aus ihrer jetzigen Ehe Hanns Adam Graf v. Abensperg u. Traun. Töchter aus ihrer jetzigen Ehe M. Antonia und M. Christina Gräfinnen v. Traun. Test. Bisamberg 27. Juni 1718, p. 10. Mai 1719.
- Althan Graf Hubert Sigmund. Beisetzung in der Gruft zu Zistersdorf. Gattin M. Julianna geb. Gräfin unleserlich; Test. p. 11. December 1720.
- Auersperg Graf Wolf Erenreich. Gattin M. Katharina geb. v. Hochburg. Test. 2. October 1697, p. 22. März 1723.
- Auersperg Graf Wolf Englbert. Töchter aus seiner ersten Ehe sind Anna Charlotte Konstanzia verehel. Gräfin v. Lassperg und M. Josepha. Tochter aus seiner zweiten Ehe ist Susanna Margarethe Louise. Söhne und Testamentserben Wolf Augustin, Wolf Karl Ernreich, und Wolf Johann Wilhelm. † Sohn Christoph Albrecht, dessen Witwe jährlich 1000 fl. Unterhalt erhält. Test. Alt-Schloss-Purgstall 18. Mai 1718, p. 10. Juni 1724.
- Albrechtsburg v. M. Helena geb. Melinekh, Wittib. Beisetzung in der Klosterkirche zu St. Pölten, wo ihre drei Kinder und ihre Schwester Schmerling liegen. Sohn Franz Ignatz. Töchter M. Katharina verehel. Elsässerin und Anna Rosina. Test. St. Pölten 30. August 1722, p. 14. März 1724.
- Auersperg Fürstin, gefürstete Gräfin zu Tengen, Herzogin in Schlesien zu Münsterberg und Frankenstein. M. Dominika geb. Fürstin v. Liechtenstein zu Nikolsburg, Herzogin zu Troppau und Jägerndorf, Frau der Herrschaften Rottenhaus, Nehosabliz und Tschernahora. Mutter Edmunda Theresia, verwittibte Fürstin v. Liechtenstein geb. Gräfin v. Dietrichstein. Schwestern die Frauen M. Elisabeth Herzogin v. Holstein, Antonia Gräfin v. Zobor und Theresia Herzogin v. Savoyen. Schwägerin Theresia verwitwete Fürstin v. Auersperg geb. Herrin v. Rappach. Gatte Heinrich Gregor zu Munsterberg und Frankhenstein, Fürst v. Auersperg. Söhne Karl und Adam. Tochter Theresia. † Vater Johann Adam Fürst v. Liechtenstein. Testatorin war schwanger. Test. Rottenhaus 21. Mai 1724, p. 1. Juli 1724.
- Auersperg Graf Wolf Karl Ernreich Erbherr auf Alt-Schloss-Purgstall, 201/2 Jahre alt. Codicill 16. Jänner 1725, p. 1. März 1725.
- Andlau Freiherr Rudolph. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Raabbs. Söhne M. Raimund, M. Karl Franz Anton, M. Franz Joseph, M. Ludwig und M. Adolf. Fünf nicht namentlich angeführte Töchter aus seiner zweiten Ehe. Gattin M. Isabella geb. v. Kirchberg. Test. Großau 2. Jänner 1714, p. 2. März 1725.
- Aichpichl Freiherr Christian Josef Ignatz, Herr auf Ober-Lessoniz, Slaviz, Sizzenberg und Tallern. Gattin eine geb. Freiin v. Andlau. Sohn Karl Rudolph. Tochter

- M. Anna verehel. Gräfin v. Berchtoldt. Test. Ober-Lessoniz 8. September 1726, p. 15. September 1726.
- Althan Gräfin Julianna Theresia, geb. Gräfin Drugeth v. Homonay. Beisetzung bei den Franziskanern in Zistersdorf. Stiefsöhne Emanuel und Friedrich Grafen v. Althan. Stiefdöchter Frau Gräfin v. Sinzendorf. Sie spricht von sechs Kindern ihres Gatten aus desseu erster Ehe. Der Gräfin Metternich, geb. Gräfin Althan (Stiefdochter?) ein Kleid. Stiefenkel Wenzl Graf Sinzendorf. Sehwäger der Cardinal Graf Althan und Ferduinand Graf Althan. Gatte und Testamentserbe Michael Wenzl Graf v. Althan, der R. k. M. und königl. katholischen Majest. wirklicher geheimber und Ministerial-Conferenzrath. Test. Wien 21. September 1726, p. 25. November 1726.
- Auersperg Gr\u00e4fin M. Sophia Antonia, geb. Gr\u00e4\u00e4fin v. Pollhaimb u. Wartenburg. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Wislburg. Gatte und Kinder nicht namentlich angef\u00fchlrt. Test. Wislburg 9. Juni 1727, p. 21. Juni 1727.
- Althan Gräfin M. Josepha, geb. Gräfin Breinerin, Wittib. Schwester M. unleserlich, Gräfin v. Daun. geb. Gräfin Breinerin. Testaments-Erbin Antonia unleserlich, Gräfin v. Buquoy, geb. unleserlich. Test. Wien 26. Juli 1709, p. 22. December 1727.
- Althan Graf Johann Sigmund Erasmus. Beisetzung bei den Franziskanern in St. Pölten. Gattin Theresia, geb. Freiin v. Mallenthein. Sohn Anton Albert. Vetter Johann Ferdinand Graf v. Mallenthein. Test. St. Pölten 6. März 1721, p. 14. Mai 1728.
- Auersperg Gr\u00e4fin Anna Theresia, geb. Gr\u00e4fin v. Enckevoirth, Wittib. Beisetzung in der Pfarre Wassen: Codicill 2. December 1728, p. 7. J\u00e4nner 1729.
- Abensperg u. Traun Gr\u00e4fin Eleonora. Gatte und Kinder nicht namentlich angef\u00fchrt. Test. p. 10. September 1729.
- Aichen Johann Joachim v., der R. k. M. n.-ö. Regimentsrath und n.-ö. Land-Untermarschall. Beisetzung bei den Franziskanern. Gattin M. Theresia, geb. Rascherin v. Weyeregg. Vetter und Testaments-Erbe Anton Augustin v. Aichen. n.-ö. Landrechtsbeisitzer und landschaftlicher Raithherr. Vetter Otto v. Aichen, Grenadier-Hauptmann im Guido Stahrenberg'schen Regiment. Mahm Fräuln Susanna v. Aichen. Vetter Franz Steinparzer, kaiserl. Truchsess. Test. Wien 10. December 1729. p. 20. September 1729.
- Auersperg Graf Wolf Augustin. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Purgstall. Sohn und Tochter nicht namentlich angeführt. Schwiegervater Wolf Augustin Graf v. Auersperg auf Neu-Purgstall. Test. Alt-Schloss Purgstall 24. Juni 1731, p. 6. Juli 1731.
- Auersperg Gräfin M. Katharina, geb. Freiin v. Hochburg, Wittib. Beisetzung in der Pfarrkirche zu St. Leouhart. Söhne Josef, Franz und Volkert, Grafen v. Auersperg. Töchter M. Anna, Gräfin v. Lamberg und Antonia, beide geb. Gräfinnen v. Auersperg. Test. St. Leonhart am Forst 21. Jänner 1732, p. 4. Februar 1732.
- Althan Gräfin M. Elisabeth, geb. Gräfin v. Wratislaw. Gatte Gundackar Graf Althan. Schwester M. Josepha Gräfin Schlickin, geb. Gräfin v. Wratislaw. Test. Wien 12. April 1732, p. 5. December 1732.
- Althan Gräfin Susanna Theresia, geb. Gräfin v. Mallenthein. Beisetzung bei den Franziskanern in St. Pölten. Stiefsohn und Test.-Erbe Anton Albert Graf v. Althan. Test. St. Pölten 6. März 1721, p. 22. November 1735.

- Auersperg Gräfin M. Theresia, Novizin der englischen Fräuleins. Schwester M. Anna Gräfin v. Auersperg, Schwester Felicitas Gräfin v. Huin, geb. Gräfin Auersperg, (Tochter Fräuln Charlotte Gräfin v. H.) Test. Krems 13. März 1731, p. 26. September 1735.
- Auer Josef, n.-ö. Landschafts-Raithofficier. Gattin Barbara, geb. Kanischbauer v. Hohenwind. Mamb Barbara Schmid. Schwester Therese, Gattin des Ignatz Basgetta. Test. Wien 4. April 1730, p. 8. Jänner 1731.
- Aichen M. Theresia v., geb. Rascherin v. Weyeregg. Beisetzung bei den Franziskanern. Vetter Gotthard Anton Rascher v. Weyeregg. Vetter Franz Freiherr
  v. Risenfels. Vetter Anton Augustin v. Aichen. Mamb Antonia Josepha v. Aichen,
  geb. v. Mensshengen. Vetter Otto Ernreich v. Aichen, Obristtrachtmeister.
  Maimben und Testaments-Erbinnen Baronesse v. Wertenburg, geb. Freiin
  v. Risenfels und Fräuln Polixena Gräfin v. Hochburg. Test. Wien 1573 der
  Baronesse v. Seittern, der M. Franziska Freiin v. Andlern, geb. Freiin
  v. Waffenberg, und der Franziska, verwittibten Rascherin v. Weyeregg, geb. Freiin
  v. Kriechpaumb. Schmuckgegenstände. Codicill v. 22. März 1736, beide p. 1. März
  1737.
- Albrechtsburg M. Martha Susanna v., vorhin von Sternfeld, geb. Porerin, Gatte Joseph Augustin v. Albrechtsburg. Sohn aus ilner ersten Ehe, Johannes Nicolaus Pipier v. Sternfeld. Schnur M. Anna v. Sternfeld, geb. Pachbergerin. Schwägerin Frau Helena v. Öckhardt. Test. Wien 30. März. 1736, p. 19. April 1738.
- Althan Gräfin Friderika Charlotte, geb. Gräfin v. Promuitz. Beisetzung bei den Jesuiten am Hof, wo ihre Kinder liegen. Gatte Michael Johann Graf v. Althan, Grand v. Spanien J. Classe, der R. k. M. Kämmerer, königl. böhmischer Hofrath, des h. r. Reichs Erb-Mundschenk und des Csaladienser Comitats Erb-Obergespan. Kinder Michael Karl und M. Sophia, beide Althan. Bruder Balthasar Friedrich Graf v. Promnitz. Beisetzung bei den Ursulinerinnen in Görz. Test. Wien 17. September 1739 und Codicill v. 29. October 1739, beide p. December 1739.
- Auersperg Fürstin M. Theresia, Herzogin zu Münsterberg und Franckhenstein, geb. Herrin v. Rappach. Schwägerin Frau M. Franziska Fürstin v. Mannsfeld. Schwiegertochter M. Franziska v. Auersperg, geb. Gräfin v. Trautsohn. Enkeln Karl, Hanns Adam und Therese. Maimben M. Esther Gräfin v. Gilleis und M. Franziska, Gräfin v. Dietrichstein, beide geb. Gräfinnen v. Stahrnberg. Sohn und und Test.-Erbe Heinrich Herzog in Schlesien zu Münsterberg u. Franckhenstein, Reichsfürst v. Anrsperg. gefürsteter Gräf zu Dengen, der R. k. Majestät Kämmerer. Test. Wien 18. Jänner 1732, p. 1741.
- Traun, Gräfin Katharina, geb. Gräfin Erdödy. Gatte nicht namentlich angeführt. Test. p. 31. Mai 1744.
- Abensperg u. Traun, Graf Franz Joseph. Drei nicht namentlich angeführte Kinder. Test. Wien 9. October 1744, p. 11. December 1744.
- Andlan Freiherr M. Karl. Schwestern Helena, verwittwete Freiin v. Hacklberg, Esther Isabella, verwittwete Gräfin v. Deblin, Charlotte und Louise, sämmtlich geb. Andlau. Bruder Franz Joseph Freiherr v. Andlau, der R. k. Majestät Kämmerer. Neffe und Testaments-Erbe M. Joseph Freiherr v. Andlau. Test. Wien 24. December 1743, p. (?).

- Althan Gr\u00e4fin Rosalia, geb. Gr\u00e4fin Cavrianin. Gatte Johann Albert Graf Althan. Ein nicht namentlich angef\u00fchrtes Kind. Test. Wien 16. April 1744, p. 5. Mai 1744.
- Andlern M. Theresia v., geb. Langin. Beisetzung bei den Michälern. Vetter P. Dominiko Tamen, Servit. Vettern Langen v. Ritterstein, so im Wallis- und Molk'schen Regiment dienen, je 50 fl. Mamb Antonia v. Claffenau. nunmehr verehel. v. Nevzern, geb. Langin v. Ritterstein 1000 fl. Maimben und Testaments-Erbinnen Anna M. Schüzin, vorbin verehel. Fäckhin, geb. Langin und Jungfrau M. Hofmanin. † Vetter Maximilian Tamen v. Oldendorf, kais. Leib-Medieus. Test. Wien 1. September 1741, p. 9. März 1744.
- Andreassi Anton Franz v. Beisetzung in der Schottenkirche. Mutter und Test.-Erbin Theresia Barbara v. Andreassi, geb. van Ghelin. Test. Wien 1. Juli 1745, p. 6. Juli 1745.
- Auersperg Gräfin Theresia, auch geb. Gräfin Auersperg. Beisetzung bei den Serviten in Jeutendorf, bei ihrem † ersten Gatten Ludwig Grafen v. Zinzendorf und Pottendorf. Gatte Wolfgang Graf v. Auersperg. Schwager, Bruder des Gatten, ist Ernst Graf v. Auersberg (dessen Söhne Anton, Josef und Leopold und dessen Tochter). Der Antonia Gräfin Dechans Wittib, geb. Gräfin Auersperg, 1000 fl. Der M. Anna Gräfin v. Zinzendorf, geb. Gräfin v. Preising, ein Theeservice. Brüder und Testaments-Erben Ernst, Maximilian und August Gräfen v. Auersperg. Test. St. Pölten 11. November 1746, p. 26. November 1746.
- Althan Gräfin M. Elisabeth, geb. Gräfin v. Daun, Wittib. Tochter und Test-Erbin M. Anna Gräfin Schafgotsch, geb. Gräfin Althan. Enkelinnen Elisabeth und Anna M. Gräfinnen Schafgotsch. Test. Wien 12. Mai 1740, p. 19. Juli 1747.
- Althan Graf Gundakar Joseph, der R. k. Majestät Obrister Stallmeister, Ritter des goldenen Flüßes, wirklicher geheimber Rath, Kammerherr und Obrister über ein Regiment Dragoner, General-Baudirector, Feldmarschall und der Vestung Rab sambt den incorporirten Gränzen Gubernator. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Murstetten. Gattin Wilhelmine, auch geb. Grätin v. Althan. Test. 30. November 1740, p. 28. December 1747.
- Ayrenhof Franz Gregori. Beisetzung am St. Stephans Freithof. Gattin Katharina, geb. v. Schöllheimb, Kinder Kornelius, Michael. Franz, Cacilia und Johann Nepomuk. Test. Wien 19. August 1748, p. 29. August 1748.
- Althan Graf, Panier und Freiherr v. u. zur Goldburg, Michael Emanuel, Herr der Herrschaften Grulich, Mittelwald, Schönfeld, Wölflsdorf, Murstetten, Grinzing, Zwentendorf und Zistersdorf, der R. k. Majestät Kämmerer. Gattin Anna Franziska, geb. Gräfin v. Oppersdorf. Sohn Michael Otto. Tochter Franziska de Paula. Test. Grulich 11. Juli 1749, p. 21. Juli 1749.
- Auersperg Graf Joseph Melchior. Beisetzung in Steinakirchen, Gattin Johanna Sidonia, geb. Freiin Leisserin. Vetter und Test.-Erbe Joseph Volkhert Graf v. Auersperg. Er besaß Ehrnegg. Test. Ehrnegg 8. August 1740, p. 16. Juni 1749.
- Au Franz v., Schwestern und Testaments-Erbinnen Magdalena Langin und Katharina, beide geb. v. Au. Test. Wien 9. April 1750, p. 12. September 1750.
- Auersperg Graf Wolf Raimund. Bruder Wolf Max Graf v. Auersperg, Schwester Frau Antonia Baronin de Betange (oder Besange?). Test. Purgstall 12. August 1730, p. 5. November 1750.

- Albrechtsburg Johann Jordan v., der R. k. Majestät Reichshofrath. Beisetzung bei den Minoriten. Schwester Anna Rosina v. Albrechtsburg, † Schwester verehel. Freiin v. Elsässer in Tirol (2 Söhne). Schwägerin M. Appollonia v. Albrechtsburg, geb. v. Schick. 4 Brüders-Söhne. Vetter Rudolph v. Mantelli. Test. Wien 14. September 1741, p. 5. December 1750.
- Albrechtsburg M. Rosina v., geb. Mayersfeld. Schwester Frau Elisabeth Freiin v. Kurz (deren Sohn Joseph Freiherr v. K.). Vetter Klement v. Heinisch, Cornet im Lucchesischen Kürassier-Regiment. Vetter Anton v. Mayenberg. Maimben die Fräuleins M. Theresia und M. Anna v. Heinisch. Maimb Fräuln Charlotte v. Heinisch. Maimb M. Anna v. Stockhammern, geb. Freiin v. Harruckher. Stiefmutter verwittwete Freiin v. Pechmann, geb. Freiin v. Harruckher. Schwester M. Theresia, verwittibte v. Heinisch. geb. v. Mayersfeld, Gatte Johann Raimund v. Albrechtsburg. Sohn Anton v. Albrechtsburg. Test. Wien 7. October 1751, p. 10. October 1751.
- Auersperg Fürstin M. Katharina, geb. Gräfin v. Schönfeld. Gatte Johann Adam Fürst v. Auersperg, der R. k. Majestät Kämmerer. Mutter Katharina, verwittible Gräfin v. Schönfeldt, geb. Gräfin Michnin v. Waitzenau. Schwager Karl Graf v. Auersperg. Test. Wien 28. Mai 1747, p. 11. Juin 1753.
- Andlau Freiherr M. Joseph Wolfgang. Vatersbruder M. Joseph Freiherr v. Andlau, General-Feldwachtmeister. Mutter Katharina Freiin v. Andlau, geb. du Buz in Brüssel und Tournay. Er vermacht obigem seine Herrschaft Großau. Test. Kloster St. François 31. October 1753, p. 18. Juni 1754.
- Althan Gr\u00e4fin Josepha, geb. Gr\u00e4fin Kinsky. Gatte und Mutter nicht namentlich ange\u00fahrt. Test. Wien 13. Juli 1754, p. 1754.
- Althan Gräfin Wilhelmine, früher verwittibte Fürstin v. Lobkowitz, auch geb. Gräfin v. Althan. Kinder Ferdinand Philipp, Fürst und Regierer des Hauses Lobkowitz, Herzog zu Sagan, und M. Elisabeth, Gräfin v. Uhlfeld, geb. Fürstin v. Lobkowitz. Test. Wien 11. October 1754, p. 7. December 1754.
- Auersperg Graf Wolf Augustin zu Neu-Schloss Purgstall. Söhne aus seiner ersten Ehe Wolf Moritz Ludwig und Wolf Reinhart Ernreich. Tochter aus seiner ersten Ehe Dorothea Friederike, auch verehel. Gräfin Auersperg. Söhne aus seiner zweiten Ehe Wolf Christian Karl und Wolf August. Tochter aus seiner zweiten Ehe Christina Josepha Dorothea. Gattin eine geb. Freiin v. Haagen. Vetter Wolf Max, Graf v. Auersperg. Test. Purgstall 2. Mai 1744. Enkeln Wolf Christian August Gottfried, Johann Fridman und Wolf Johann Karl, Erenreich Gebrüder. Enkel-Kinder der Tochter Friederika, sind Regina Charlotte, verehel. Freiin v. Künsberg, M. Innoceutiana Augusta, verehel. Gräfin v. Hohenlohe-Ingelfingen, und Wolf Engelbert Graf v. Auersperg. Codicill Neu-Schloss Purgstall 8. September 1753, beide p. 25. April 1756.
- Auersperg Gräfin M. Theresia, auch geb. Gräfin v. Anersperg, Wittib. Kinder Heinrich, Franziska, Josepha, M. Anna, Eleonora und Theresia. Test. Wien 23. März 1746, p. 1. März 1756.
- Althan Graf Michael Franz Ferdinand, Herr auf Grulich etc., der R. k. Majestät, wirklicher Kämmerer. † Vater Michael Ferdinand, kaiserl. Kämmerer und Oberst-Landrichter in Mähren. † Mutter Katharina, geb. Freiin v. Trautmanstorf.

- tiattin M. Elisabeth Secundine, geb. Gräfin v. Weissenwolf. Test. Prag 2. April 1677, p. 18. Juli 1677.
- Albrechtsburg Anna Rosina v. Beisetzung bei den Minoriten. Vettern Gottfried und Gottlieb Baron Elsässer in Tirol. Vettern Josef v. Albrechtsburg, Fähndrich im Prinz Eugen'schen Regiment, und dessen Bruder. der Geistliche Johann Baptist. Schwägerin Anna Appollonia v. Albrechtsburg, geb. v. Schick, Testaments-Erbe Ignatz Karl v. Albrechtsburg, n.-ö. Landrechts-Beisitzer. Test. Wien 23. März 1751, p. 24. März 1757.
- Apfalterin Theresia Susanna, Geschwister Katharina, Barbara, M. Anna und Joseph. sämutlich Apfalter. Test. Wien 21. April 1757, p. 9. Mai 1757.
- Aichinger v. Buchenau Ferdinand, n.-ö. landständischer Grundbuchshändler. Gattin nicht namentlich angeführt. Söhne Ferdinand Dr. juris, Hof- und Gerichts-Advocat, Friedrich, Hof-Kriegskanzlei-Registratursadjunct, und Ferdinand Christoph, Canonicus und Priester im Stift Altenburg. Töchter M. Elisabeth und M. Anna Cordula. Test. Wien 21. Mai 1755, p. 14. Mai 1757.
- Althan Graf Michael Joseph, kaiserl. Kammerherr und Hauptmann im Erzherzog Joseph Dragoner-Regiment. Schwester und Testanients-Erbin Wilhelmine Gr\u00e4\u00e4n Althan, Gattin des Leopold Grafen v. Neuperg. Test. Wien 25. M\u00e4rz 1754, p. 19. Mai 1758.
- Albrechtsburg Josef Aug. Ignatz v., Wittwer. Beisetzung bei den Minoriten. Vetter Anton v. Albrechtsburg. Maimb Ernestine Freiin v. Bestaluzzi, geb. v. Albrechtsburg. Vetter Peregrin Freytag v. Freudenfeld u. Platzegg. Maimb M. Anna Gräfin Forgatschin, geb. v. Engelsheimb. Maimb Anna Katharina Elisabeth v. Engelsheimb. Testaments-Erbin M. Anna Elisabeth, verwittibte v. Sternfeld, geb. v. Puechberg. Test. Wien 28. Jänner 1758, p. 14. März 1758.
- Althan Gräfin M. Josepha. Gatte Johann Michael Graf v. Althan. Ihre sechs Graf Frankhenberg schen Kinder aus ihrer ersten Elie und ihre drei Kinder aus ihrer jetzigen Ehe sind nicht namentlich angeführt. Test. Wien 21. September 1758, p. 21. September 1758.
- Althan Graf Michael Hermann v., † Gattin M. Josepha, geb. Gräfin Cavriani. Jetzige Gattin Antonia, geb. v. Asseburg. Von seinen Kindern aus beiden Ehen sind nur der dritte, geistliche Sohn Joseph und die Töchter M. Anna, M. Magdalena, M. Johanna, M. Antonia und M. Josepha namentlich angeführt. Test. Brünn 24. März 1759, p. 17. August 1759.
- Althan Gräfin Franziska, geb. Gräfin v. Oppersdorf. Beisetzung bei ihrem Gatten in Mittelwald. Toehter Anna Franziska, Dominikaner-Nonne in Olmütz. Sohn Michael Otto Graf v. Althan. Brüder Franz Graf v. Oppersdorf, Jesuit. Schwester Fräuln Margarethe Gräfin v. Oppersdorf. Der Marianne Zarubin, deren Mutter eine Dohalskin ist, 100 fl. Test. Wien 1. Juli 1754, p. 8. Februar 1760.
- Baillon (auf Unterschrift Paillonin) Susanna Regina v., geb. Freilierrin v. Oedt. Gatte Johann v. Baillon. Beisetzung bei ihrem friheren Gatten in der Gruft zu Albrechtsberg "am großen Kamp"? Vetter Karl von Friedesheim, dessen Gattin Judith, geb. Rueberin, Freiherrin ist. Stiefschwestern Franziska Susanna Poigerin und Sophia v. Huberg, beide geb. v. Oedt Freiherrinnen. Tochter aus ihrer ersten

Ehe mit Hanns Bernhart v. Peuckham ist Eva Gattin des Christoph Wilhelm Felderndorfer. Enkel Wolf Bernhart Felderndorfer. Schwestern Frau Appollonia v. Grienthal. Frau Anna Genovefa Räweinin (Rächwein!). Fräuln Katharina. Frau Elisabeth v. Fränkhing, Frau Marusch Geyerin und Frau Judith v. Puechaimb, sämmtlich geb. v. Oedt, Freiherrinnen. Test. Albrechtsberg zu Jakobi 1638, p. 4. Juli 1691.

- Bart (oder Fridebart) M. Lukrezia. Schwager Franz v. Pföffershofen, dessen Gattin Johanna Susanna. Test. Hüttendorf 25. November 1681, p. 4. August 1687.
- Benzerath Johann Arnold von. Gattin nicht namentlich angeführt. Test. Egschau 31. August 1679, p. (?).
- Benzerath Katharina Cordula v., Fran auf Klamb. Brüder Franz Grössing. Test. p. 10. April 1682.
- Berchtoldt Hanns. Beisetzung bei den Michälern in der Kapelle, welche sein Vater erkauft. Gattin Elisabeth. Sohn Hanns Adam. Töchter M. Susanna Nießerin und M. Elisabeth. Tochter aus seiner zweiten Ehe ist Eva Regina. Test. Wien 24. März 1628, p. 15. Juni 1629.
- Berchtoldt Regina Katharina, geb. Rüzin v. Grueb Freiin. Schwester Ursula Margaretha v. Ello, geb. Rüzin v. Grueb. Söhne Franz Benedict, Mathias Ernst, und Jakob Philipp. Töchter Anna Luzia, verehel. v. Welz Freiin, Fräuln M. Katharina und Barbara, Nonne bei der Himmelpforte. Test. Wien 20. Mai 1655, p. 4. September 1655.
- Bselönickg Egidius zu Zwettl. Gattin Appollonia, eine geb. Wasserburg. Töchter Veronika, Susanna, Sara und Judith. Sohn Jonas. Test. Zwettl 13. Juli 1572, p. (?).
- Berchtoldtin Gr\u00e4fin Susanna Eleonora, geb. Zollnerin. Freiherrin. Stie\u00fc\u00fcher Fr\u00e4nln M. Anna und Anna Franziska, Gr\u00e4\u00e4finnen Berchtoldt. Schwester Frau Sidonia Isabella Gr\u00e4\u00efin (oder Liebsgin?). Gatte Franz Benedikt Gr\u00e4f v. Berchtoldt, Freiherr auf Ungersch\u00e4tz. Test. p. 11. Februar 1676.
- Beuring Gerhart aus Prögg in Flandern. Gattin Christina geb. Holzapflin. Kind Hans Jakob. Schwager Hauptmann Paul de Nogaris (dessen Söhne Ferdinand und Hans Jakob) Test. 15. Juli 1595, p. (?).
- Blönstein Mathias von. R. k. auch zu Hungarn und Böheim königl. Majestät, n.-ö. Kammergraf, Kammergraf in den Inngarischen Pergstädten. Schwager Mathias Eyssler zu Lanzendorf. Schwester M. Mutter M. Barbara Eysslerin, geb. Prunnerin. Gattin Martha, geb. Schütterin. Söhne Helfried Eusebius und Mathias. Test. Wien 10. September 1621, p. 19. Februar 1622, hierbei erliegt ein späterer Amtsbericht vom Jahre 1672 über die Abtheilung der Verlassenschaft der Fran Martha v. Seredein, worin Julianna Susanna v. Blönstein, geb. v. Fuertenburg als Ober-Gerhabin und Ferdinand Silvester Eissen v. Senschuchan als Gerhab der hinterlassenen Puppillen nach Helfreich Eusebi v. Blönstein angeführt.
- Bonacina Hieronimus, Jetzige Gattin Magdalena geb. Contessa di Nievi. Kinder nicht namentlich angeführt. Bruder Matheo Bonacina in Italien. Italienisches Test. p. 3. December 1638.
- Bouquoi, Ferdinand Longueval Graf v. Bonquoi, Grätzen u. Rosenberg, Freiherr zu Vaux, Herr zu Gölisine, Faeriennes, Klein Archiet, Liebigist, Elexnitz u. Rein-

- polds, Ritter des Ordens de Calatrava, der R. k. Majestät Kämmerer, wie auch der königl. Majestät in Hispanien Obrister eines Regiments zu Fuess, Comendator zweier Kompagnien-Ordinanz in Flandern und Obrister Landjägermeister in Arthois. Gattin Margarethe, geb. Gräfin v. Abensperg u. Traun. Jüngster Bruder Landeline Graf v. Buquoi. Test. 2. Jänner 1685, p. 22. Jänner 1685.
- Brassican Johann Ambrosy, der R. k. Majestät Rath. Beisetzung bei seiner † Gattin Margarethe, geb. Gundlin, in der Schlosskirche zu Pottendorf. Gattin Anna M., geb. Röderin v. Rödersdorf. Kinder aus seiner jetzigen Ehe Johann Ulrich, Margarethe, Julianna und Sabina. Test. Wien 8. März 1591, p. (?).
- Brassicanin Anna M., geb. Röderin v. Rödersdorf. Beisetzung in der Kirche zu Sollenau. Tochter Sabina, Gattin des Christoph Adam Fernberger v. Eggenberg. Gegen Schwiegerfrau Serapia Fernberger. Test. publ. (?).
- Brassicanin v. Emmerberg Magdalena, geb. von Spornberg, Stiefmutter v. Spornberg, geb. Portnerin. Schwester Ursula M. Gatte Franz Jakob Brassikhan v. Emmerberg. Töchterl M. Sandl. Testatorin scheint Grundbesitz in Württemberg gehabt zu haben. Test. Wien 13. Juni 1654, p. 30. Juni 1654.
- Brassicanin M. Katharina, geb. Stegerin Freiin. Beisetzung bei den Augustinern. Stiefsehwesterr M. Katharina v. Friedesheim, geb. Stegerin Freiin. Bruder Wolf Christoph Steger von u. zu Ladendorf Freiherr. Stieftochter Fräuln Maria Susanna Prassicanin v. Emmerberg. Gatte Hans Jakob Prassican. Kinder nicht namentlich angeführt. Test. Wien 7. December 1659, p. 19. Mai 1661.
- Brassicanin Sophia, geb. Unterholzerin v. Kranichberg, Wittib. Beisetzung bei den Augustinern. Stiefsohn Hans Friedrich Prassican v. Emmerberg. Söhne und Testaments-Erben Hans Jakob und Hans Ludwig Prassican v. E. Enkelinnen-Kinder des Söhnes Hans Jakob sind M. Sandl und Kätherl Lisl. Test. Wien 9. December 1670, p. 20. Jänner 1671.
- Brassican Hans Friedrich. Gattin Johanna Magdalena, geb. Lämplin. Töchter Anna M., verehel. v. Kirchberg und M. Theresia, verehel. Podstätskin. Test. Emmerberg 1. Jänner 1677, p. 16. Juni 1684.
- Brassican v. Emmerberg Johann Jakob. Beisetzung in der Augustinerkirche. Bruder Hans Ludwig Brassicau (dessen Sohn Franz Norbert). Töchter und Testaments-Erbinnen M. Susanna und Katharina Elisabeth, Er seheint Würnitz besessen zu haben.
- Brandis Graf Hans Jakob. Gattin und Kinder, worunter die Tochter M. Susanna. Test, Aspern a. d. Donau 27. Juni 1658. p. 8. August 1658.
- Brandis Gräfin und Frau von Eva M., geb. Gräfin v. Urschenbeckh, Wittib. Beisetzung bei den Augustinern. Sie besaß Rodaun, Enzersfeld und ein Freihaus hinter dem Landhaus. Sohne Adam Wilhelm und Jakob Andrä Gräfen und Herren v. Brandis. † Tochter Franziska Susanna Gräfin v. Thürheimb, geb. Gräfin v. Brandis (deren Söhne Sebastian Ignatz und Franz Johann Anton Gfn. T.). Tochter M. Theresia, verwittibte Frau v. Rappach, geb. Gräfin Brandis. Test. Wien 22. Jänner 1677, p. 27. April 1678.
- Breuner Freiin Anna Dorothea, geb. Herrin v. Stahrnberg. Beisetzung bei den Minoriten in Aspern. Schwester Fräuln Katharina Salome. Schwester Frau Eva Regina Frau v. Herberstein (deren älteste Tochter Eva Elisabeth v. H.). Gatte

Seifrid Leonhart Preungr, Edler Herr zu Staz, Freiherr auf Stübing, Fladnitz und Rabenstein, Herr der Herrschaften Frischau und Kruspach, Erb-Kämmerer in Österr., der R. k. Majestät Rath und bestellter Obrister. Sohn Ernst Friedrich Breuner Freiherr. Sie besaß den sogenannten Concin'schen Hof in Lainz. Test. Wien 8, October 1635, p. (?).

Breunerin Frau von Anastasia, geb. Teuflin, Testatorin ist schwanger, Schwester Frau Anna Eusebia Markgräfin v. Caretto, Schwester M. Columba, Noune, Weitere Geschwister Viktor, Fran Barbara v. Wolfstein, Klara Potentiana und Susanna Katharina, sämmtlich geb. Teufl. Gatte Sevfried Lienhart Breiner, Edler Herr zu Stäz. Test. 15. Juni 1642, p. 9. September 1664.

Breuner Ernst Friedrich Philipp Ignatz, Graf Breuner und M. Judith Elisabeth Breinerin, bestätigen den mündlichen letzten Willen ihres Vaters und Schwiegervaters Friedrich Graf v. Breiner, wornach dieser seine Gattin Maria Eusebia. geb. Grafin Nothaftin v. Wernberg, zur Erbin einsetzte und ihr als solche seine aus dieser Ehe stammende Tochter M. Elisabeth Judith substituiert. Test. Schloss Höflein 29. November 1682, p. 12. November 1682.

Breiner Graf Franz Albrecht Julius, Edler Herr auf Stäz, der R. k. Majestät Kämmerer, Gattin Sidonia Lisl, geb, Gräfin v. Windischgräz. Schenkung auf den Todesfall ddo. Wien 22. September 1669, p. 20. September 1685.

Breuner Graf Franz Anton zu Aspern. Bruder und Test.-Erbe Philipp Christoph Breiner Graf von Aspern. Test. auf der Reise nach Mailand in der Stadt Wels März 1668, p. 24. December 1668.

Breinerin Frau Susanna, geb. Gräfin v. Thurn und zum Kreuz. Beisetzung in Wassiz. falls dies aber der Olmützer Erzbischof nicht gestatten würde, in der Schlosskapelle zu Wolfpassing, Gatte Seifried Leonhardt Breiner, Edler Herr v. Staz. Freiherr zu Stübing, Herr der Herrschaft Kruspach, Obrist-Erbkämmerer, der R. k. Majestät Kämmerer und bestellter Obrister. Schwester Polixena Gräfin v. Collato, geb. Gräfin v. Thurn u. zum Kreuz, Sohn Seifried Franz Breiner. Testatorin ist schwanger. Test. Wien 26. December 1629, p. 23. Februar 1634. Breiner Seifried Christoph und Frau Anna, deren Pergament-Testamente separat

aufbewahrt.

Bury, Antonio liber baro de Bury de Vildenau et Cheberen, cameriere di Sua Majesta et collonello. Italienisches Testament p. 1665.

Bräzl von Randegg zu Mollenburg, der R. k. Majestät Diener Herrn Hansen Bräzl zu Randegg und Frau Anna, geb. v. Lauffenholz; nachgelassener, eheleiblicher, einiger Sohn. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Marbach. † Gattin Margarethe, geb. Alpershoverin. Schwager Kaspar v. Lindegg zu Lissana. Vetter Sebastian Gever v. Osterberg, dessen Mutter des Testators Stiefschwester, aber vaterhalben eine v. Cramer gewesen. Stiefsohn Jobst Wilhelm Khuzer (oder Khurzer?). Testaments-Erben der Schwager Kaspar und dessen Kinder, so er mit Kordula, geb. Neusserin, der ersten Gattin, des Testators mutterhalben eheleibliche Schwester. Er besaß Marbach und Weiten. Test. Wien 16. März 1573, p. 12. No-

Buccellini Freiin v. Reichenburg und zur Sava Juliana, geb. v. Terzen, Wittib. Beisetzung bei den Michälern. Enkeln Katharina Barbara, M. Julianna, Anna Theresia, Michael Joseph, und Johann Anton, alle geb. Freiherren und Freijnnen v. Vertema. Töchter Katharina verwitwete Frau v. Vertema; Johanna Lavinia, Justina Katharina, M. Victoria, und M. Rosalia, sämmtlich geb. Buccellini, Sohn Julius Friedrich Buccellini, Freiherr v. Reichenburg und zur Sava, der R. k. Majestät Rath und Regent der n.-ö. Lande. Test. Wien 26. Februar 1667, p. 28. März 1668.

Burgerin Katharina Franziska, geb. Wisendin v. Wisenburg. Gatte nicht genannt. Kinder Anna Helena Franziska, Johann Anton, und Sophia Franziska. Test.

Wien 30, Mai 1658, p. 12, October 1675.

Burger Johann, n.-ö. Landschaftsbau-Schreiber. † Gattinnen Margarethe, geb. Riegerin, und Katharina, geb. Wisendin v. Wisenberg. Jetzige Gattin Potentiana, geb. Eisenhuetin. Kinder aus seiner ersten Ehe Hans Georg, Luzia, verehel. Puecherin, und Margaretha, verehel. Baurin, aus seiner zweiten Ehe Johann Anton Borbino in Hamburg, Helena, verehel. Heislerin, und Sophia, aus seiner jetzigen Ehe Johann Maximilian, Johann Georg, Katharina Franziska, Anna M. Barbara, M. Elisabeth, Clara Susanna Theresia, und M. Anna, Test. Wien März 1679, p. 14. April 1681.

Billod Peter, graff. Hovos'scher Regent. Schwester M. Theresia, Nonne in Freiburg in der Schweiz. † Bruder Wilhelm Billod (dessen Sohn Peter gräfl. Königsegg'scher Hofmeister), † Bruder Anton Billod (dessen Sohn Gottlieb. gräfl. Hoyos'scher Hofmeister). Testamentszengen Dr. Paul de Sorbait und Hof-

chirurg Nikolaus Pinon. Test. Wieu 17. December 1687, p. (?).

Pell Ernst Sigut, des h. röm. Reichs Ritter. Schwager Karl Gottart v. Ibowiz. Testaments-Erbin Fräuln Anna Magdalena, Freiin v. Oedt in Freihof. Test. Wien 17. Jänner 1691, p. 18. Jänner 1691.

Brassican v. Emmerberg, Hanns Ludwig, kaiserl, Burggraf zu Neustadt. Ein Sohn und Töchter, nicht namentlich angeführt. Test. Neustadt 5. März 1690, p. 17. Mai 1691.

Berchtold Graf Franz Benedikt. Beisetzung bei seiner ersten Gattin. Jetzige Gattin Eva Elisabeth, geb. Freiin Schiferin. Kinder aus seiner ersten und zweiten Ehe: Söhne und Töchter nicht namentlich angeführt. Test. Brünn 21. Juni 1678, p. 29. Juli 1690.

Bürgerin M. Magdalena. geb. Remellinin. Gatte Maximilian Bürger. Kinder aus ibrer früheren Ehe sind Dominik, M. Ursula, verehel, Ponzarin, Franz, M. Barbara, verehel. Terzin, sämmtlich geb. Piazoll. Test. Wien 28. Juni 1695, p. 13. August 1695.

Borschitta Helena Eusebia, geb. Gräfin Serenin. Sohn Franz Rudolph, Freiherr v. Borschitta. Test. Limberg 30. September 1695, p. 5. October 1695.

Brandis Graf und Herr von und zu, Adam Wilhelm, Freiherr auf Leonburg und Vorsteher der Herrschaft Rodaun und des Gutes Erlaa, Oberst-Erb-Silber-Kämmerer in Tirol, der R. k. Majestät wirklicher Kämmerer und einer löbl. n.-ö. Landschaft Herrenstands-Verordneter. Beisetzung bei den Kapuzinern in Mödling. Gattin Anna M., geb. Gräfin Khislin, Kinder aus dieser Ehe, der Sohn Franz Jakob und die Töchter M. Anna Franziska Josepha, M. Franziska Anna Benigna, und M. Elisabeth Emerentiana. Schwester M. Theresia, Frau v. Rap-

- pach, geb. Gräfin Brandis. Bruder Jakob Andrä, Graf und Herr v. Brandis. Test. Wien 31. August 1679. p. 7. Mai 1679.
- Buell v. Senftenberg, Philipp Anton. Mutter nicht namentlich angeführt. Brüder Hans Jörg und Karl Heinrich. Schwestern M. Barbara, M. Elisabeth und M. Katharina. Vetter Matheo Kirchmayr v. Altkirchen. Test. Senftenberg 12. April 1692, p. 20. December 1696.
- Berchtoldt v. Sachsengang, Ferdinand Ernst. Beisetzung in der Berchtoldt'schen Kapelle bei den Michälern. Töchter Luzia Katharina, verehel. Freiin v. Garnier, und M. Anna. Test. Wien 23. December 1702, p. 2. Februar 1703.
- Breunerin Gräfin Philippina Elisabeth, geb. Gräfin v. Schaumburg-Lippe und Sternberg, Gatte Philipp Christoph, Graf v. Breuner. Beisetzung in der Klöster-Pfarrkirche zu Aspern. Schwester Hedwig Louise, verwitwete Herzogin zu Schleswig-Holstein. Schwägerin M. Barbara Gräfin v. Thaun, geb. Gräfin v. Breunerin. Test. Wien 5. Juni 1698, p. 6. April 1703.
- Brandis Gräfin Anna M., geb. Gräfin Kisslin, Wittib. Beisetzung bei ihrem † Gatten Adam Wilhelm Grafen v. Brandis. Töchter die älteste eine verehel. Gräfin v. Oppersdorf, die andere M. Franziska, verehel. Zollner, und die dritte, Katharina, Hofdame der Kaiserin. Sohn nnd Testaments-Erbe Jakob Adam Graf v. Brandis. Test. Wien 27. Juni 1703, p. 19. September 1703.
- Buquoi Gräfin Elisabeth Polixena, geb. Gräfin v. Cavriani. Beisetzung bei den Franziskanern. Gatte Albert Graf v. Buquoi. Töchter M. Josepha, verwittibte Gräfin v. Althan und Albertina, verehel. Gräfin v. Althan, beide geb. Gräfinnen v. Buquoi. Stieftochter M. Barbara, Gräfin v. Daun, geb. Gräfin Breunerin. Sohn und Test.-Erbe Karl Kajetan Graf v. Buquoi. Test. Wien 25. Jänner 1703, p. 21. Februar 1703.
- Buquoi Philipp Emanuel v. Longueval, Graf v. Buquoi, Grāz und Rosenberg, Herr zu Farciennes, Bibingiz, Dub und Elpreiz, der R. k. Majestät wirklicher Kämmerer, Commendator einer Compagnie von Ordinanz in Flandern, Obrist-Landjägermeister in Arthois, auch der R. k. Majestät bestellter Obrister über ein Regiment zu Fneß. Schwestern M. Philippina Gräfin v. Waldstein und M. Emanuela, Gräfin v. Betfours, beide geb. v. Longueval, Gräfinnen v. Buquoi. Testaments-Erbin ist seine, nicht namentlich angeführte Gattin. † Vater Karl Philipp. Test. Wien 12. December 1702, p. 6. März 1703.
- Beckers, Freiherr v. Wallhorn, Niklass Wilhelm, der R. k. Majestät Rath und Protomedicus. Beisetzung vor dem Agnes-Altar in der Stefanskirche. Vetter Johann v. Ehrenkirchen, Jesuit. Vetter Peter de Wolters. Maimb Jungfrau M. Klara de Beckers, Klosterfrau zu St. Maria-Thal in Aachen. Maimb Jungfrau frau M. Elisabeth de Wolthers. Vetter Petro deo dato Baron v. Wallhorn erbt seine Herrschaft Schönkirchen. Gattin und Testaments-Erbin M. Anna, geb. v. Schirmbthall. Test. Wien 18. Jänner 1704, p. 15. März 1705.
- Breunerin Gräfin Maximiliana, geb. Gräfin v. Portia. Gatte Max Ludwig Graf Breuner, Sohn Ferdinand Joseph Graf v. Breuner, Tochter M. Anna Gräfin Breuner. † Bruder Franz Antonio Fürst v. Portia. Maimb M. Josepha Gräfin v. Enckevoirth, geb. Gräfin v. Weissenwolf. Test. Wien 23. October 1705, p. 9. November 1705.

Breuner, Graf Philipp Christoph. Schwester und Testaments-Erbin Frau Gräfin v. Daun, Test, Schönmühl 15, März 1708, p. 12, April 1708,

Breuner Graf Ferdinand, Herr zu Ulrichskirchen, Illawa Oroslanka, der R. k. Majestät General-Adjutant, Mutter Frau Barbara Isabella, Gräfin v. Breuner, Schwester Frau M. Antonia, Grafin v. Königsegg. Bruder und Testaments-Erbe Seifrid Christoph Graf v. Breiner, der R. k. Maiestät Kämmerer und Oberstlieutenant, Vetter Maximilian Ludwig Graf v. Breuner, der R. k. Majestät Kämmerer, Hofkriegsrath und General-Feldmarschall-Lieutenant. Vetter Johann Joseph, Graf v. Breiner, Erzbischof zu Prag. Vetter Philipp Ignatz Graf v. Breuner, der R. k. Majestät Kämmerer und Hofkammerrath, Test. Wien 19. Juli 1698, p. 17. März 1710.

Breuner Graf, Johann Joseph, Erzbischof zu Prag und des h. r. Reichs Fürst, Bruder und Testaments-Erbe Philipp Ignatz Graf v. Breuner (dessen ältester Sohn Johann Joseph ist). Test. Prag 6. März 1719, p. 27. März 1710.

Breunerin, Gräfin M. Eusebia, geb. Gräfin Nothaft v. Wernberg. Beisetzung in der Kirche zu Oberhöflein. Sie sagt: auf Befehl ihrer Maiestät der Königin von Portugall, ihrer allergnädigsten Frau, habe sie ihr vom Herzen liebes Enkel M. Barbara Fräuln Breinerin als derer Kammerfräulein nach Portugall reisen lassen. Aidam Philipp Ignatz Graf v. Breiner. Enkelinnen Josepha Isabella und M. Barbara, Gräfinnen v. Breuner, Tochter und Testaments-Erbin M. Elisabeth, geborne Gräfin Breuner und auch verehelichte Gräfin v. Breuner. Bruders Tochter als Schwester Michaela, Nonne bei St. Laurenz. Mämb Gräfin Hornin, geb, Grafin de Souches, Mamb Frauln Klaudi de Souches, Test, Wien 16, November 1709, p. 16. October 1710.

Bucellini Graf Joseph Julius. Beisetzung bei seinem Vater in der Michaelskirche. Gattin Anna Margaretha Elisabeth, geb Freiin v. Stotzing. † Töchter M. Rosalia Gräfin v. Weltz, und Julianna Perpetua Gräfin v. Kobenzl. Aidam Franz Raimund Graf v. Weltz und Johann Kaspar Graf v. Kobenzl. Er erwähnt seiner Enkelin, Frauln Esther Grafin v. Weltz, seines Vetters, Paul Niklass Grafen Bucellini, welcher sich anno 1705 mit M. Franziska Regina Gräfin v. Verdenberg verehelichte, und der Kinder seines † Vetters Johann Andrä, Grafen v. Bucellini, Testator besaß Karnabrunn und Plankenstein. Test. Wien 22, December 1708. Mänib die verwitwete Gräfin v. Herberstein, geb. Freiin v. Wertema (deren Sohn Friedrich Graf v. H.). Mämb Fräuln v. Wertema als Schwester Barbara, Nonne bei St. Klara. Vetter P. Joseph Freiherr v. Wertema, Benediktiner. Vetter P. Octavio Bucellini, Jesuit. Vetter Octavio Freiherr v. Terz. Vetter P. Thoma Buccellini, Prediger-Ordens. Codicill 27. November 1710 Beide p. 24. Februar 1712.

Bertram, Edler Herr von Franz Winand, Bruder Ignatz, Freiherr v. Bertram, gewester Domherr zu Lübeck, jährlich 1500 fl. Bruder Raban Herman, Edler Herry. Bertram (dessen Kinder Franz Profess in Melk, Winand Raban, Johann Kaspar, Christoph Anton, Joseph Anno, M. Katharina und M. Theresia). Er besaß Deutsch-Brodersdorf. Beisetzung bei seiner † ersten Gattin Gudula Elisabeth, geb. v. Conzen, in der Michälerkirche. Sohn und Testaments-Erbe Joseph Wilhelm. Test. Wien 9. Mai 1712, p. 17. August 1712.

- Breunerin Gräfin M. Elisabeth, auch geb. Gräfin Breunerin. Beisetzung in der Kirche zu Höflein. Gatte Philipp Ignatz, Graf v. Breuner. 5 Kinder, wovon nur der älteste Sohn Johann Josef Graf v. Breuner namentlich angeführt und einer Tochter als in Portugal verheiratet erwähnt. Test. Wien 9. Mai 1712, p. 13. Mai 1712.
- Billod Gottlieb, gräff. Hoyos'scher Hofmeister. Beisetzung bei den Schotten. Er erwähnt seiner Brüder, insbesonders des † Peter. Test. Wien 2 November 1713, p. 6. November 1718.
- Breuner Graf Maximilian Ludwig. Beisetzung bei den Schotten. Eine Tochter aus seiner ersten Ehe mit Cācilia Eleonora Grāfin v. Weyherr. Sohn Wenzl, aus welcher Ehe nicht ersichtlich. Minderjährige Kinder aus seiner zweiten Ehe mit Maximiliana Christina, geb. Grāfin v. Porzia, sind Ferdinand Joseph und M. Anna. Test. Wien, p. 5. October 1716.
- Breuner Graf Seifrid Christoph, der R. k. Majestät Kämmerer, General-Wachtmeister und Obrister eines Dragoner-Regiments Schwester Frau M. Antonia
  Gräfin v. Königseck. Bruder Ferdinand Graf v. Breuner. Mahm Frau M. Barbara, Gräfin v. Thaun, geb. Gräfin Breuner. Vetter Philipp Ignatz Graf
  v. Breuner, der R. k. Majestät Kämmerer, Hof-Kammerrath und königl. Unterkämmerer in Mähren. Mutter und Testaments-Erbin Frau M. Barbara Gräfin
  v. Breuner, der kaiserlichen Prinzessinnen Obersthofmeisterin und Aia. Test.
  Wien 12. Juni 1710, p. 12. August. 1716.
- Bucellini, Gräfin Anna Margaretha, geb. Herrin v. Stozing. Wittib. † Tochter M. Rosina, verehel. Gräfin v. Welz. † Tochter Julianna, verehel. Gräfin v. Cobenzl. Enkel Esther, geb. Gräfin v. Welz., Gattin des Karl Baron Oglivi, dann Leopold; Margaretha, Gattin des Leopold Grafen v. Blagay, Elisabeth, Casandra, und Amalia, sänmtlich geb. Grafen und Gräfinnen Cobenzl. Maimb Frau Generalin v. Sickingen. Schwägerin Gräfin v. Herberstein. Test. Wien 15, Märs 1717, p. 6. August 1717.
- Bertram, Edle Frau von, Anna Elisabeth, geb. v. Wirich, Wittib. "Weil ich auch bei mir gar wohl bedenkhet, wie das ich nach dem noch anno 1680 sich ereigneten Hintritt meines erst gewesten Eheherrns, weiland Jakob Cramers seel. über dessen mit mir erzeugte eheleibliche Kinder als nemblichen Hermann Wilhelm, M. Katharina und Gerhard Wilhelm, nunmehr Freiherrn v. Wildenfels", so verfügt sie weiteres und setzt zu Testaments-Erben ein ihre obigen Kinder Hermann Wilhelm, kaiserl. Oberstlieutenant, M. Katharina, verehelicht mit Oberst v. Xemoschi, und Gerhard Wilhelm, sänmtlich Freiherren und Freinnen v. Wildenfels. Test. Wien 30. Jänner 1717, p. 27. Jänner 1720.
- Breunerin, Gräfin Isabella, geb. Gräfin Althan. Codicill p. 6. October 1720.
- Bortholotti, Freiin v. Parthenfeld, M. Katharina, geb. v. Orelli. Beisetzung bei den Minoriten. Gatte Karl Bortholotti, Freiherr v. Parthenfeld. Tochter und Test.-Erbin M. Anna Bortholotti, Freiin v. P. Schwager Horatio Bortholotti, Freiherr v. P., kaiserl. Reichs-Hofrath. Schwester Fräuln Anna Klara v. Orelli. Test. Wien 2. Jänner 1712, p. 22. November 1720.
- Bagni Spizio, Graf v. Guidi-Bagni, der R. k. M. geheimber Rath, Kämmerer, Hof-Kriegsrath, General-Feldmarschall, Obrister über ein Regiment zu Fueß, Bei-

- setzung bei den Augustinern. Gattin M. Eleonora, geb. Gräfin v. Würben u. Freudenthal. Töchter M. Theresia, und M. Franziska. Schwager Albrecht Graf v. Würben u. Freudenthal, der R. k. Majestät Kämmerer und Landeshauptmann in Liegnitz. Test. Wien 26. Juli 1716, p. 1. October 1721.
- Bortholotti Freiherr v. Parthenfeld. Beisetzung bei den Minoriten. Tochter verehelichte Gräfin v. Pachta (20.000 fl.). Enkelin Fräuln v. Kirchnern erhält die Legitima. Brüder Johann Baptist, Horatio und Johann Joseph Bortholotti, Freiherr v. P. Vettern Karl Ludwig, und Johann Baptist Bortholotti, Freiherr v. P. Bruder und Testaments-Erbe Johann Paul Bortholotti, Freiherr v. P. Test. Wien 8. März 1722, p. 10. März 1722.
- Bortolotti Freiin v. Partenfeld, M. Theresia, geb. Freiin v. Waffenberg. Beisetzung bei den Minoriten. Geschwister M. Regina Freiin v. Partenfeld, Franz Ferdinand Freiherr v. Waffenberg, und Karl Joseph Freiherr v. Waffenberg. Nichten M. Anna, Theresia, Josepha, und M. Elisabeth, Töchter des Franz Ferdinand Freiherrn v. Waffenberg. Neffen Franz Ludwig, Karl Joseph, und Anton, Grafen v. Waffenberg. Karl Ludwig und Johann Baptist, Freiherren v. Partenfeld, und Franz Freiherr v. Waffenberg. Vetter Godefrid Hennemann, Prämonstratenser in Pernegg. Testaments-Erbe der nicht namentlich angeführte Gatte. Test. Wien 16. Mai 1722, p. 28. Mai 1722.
- Brouny Hugo Franziskus Allard avocatus vulgo de Brouny, gräfl. Rosenberg'scher Hofineister. Gattin Leonora de Bonbourg. Nicht namentlich angeführte Kinder. Schwager Louis de Bonbourg. Test. Wien 1. Mai 1722, p. 28. Mai 1722.
- Beckers Freiin v. Wallhorn, geb. v. Schirmthall. Beisetzung in der Stefanskirche. Vettern Karl v. Gatterburg, Landschafts-Secretarius und Gottlieb v. Gatterburg. Der Frau v. Gatterburg, geb. v. Mairsfeld, eine Tasse. Der Fräuh Franziska, Töchterl des Karl v. Gatterburg, dann den Fräuleins Marianna, und M. Eleonora v. Schirmthall, Andenken. Schwester Agnes v. Schirmthall. Schwester und Testaments-Erbin Eva Elisabeth. verwitwete v. Gatterburg, geb. v. Schirmthall. Test. Wien 10. December 1722, p. 14. October 1722.
- Bortholotti, Freiherr v. Partenfeld Johann Paul. Beisetzung bei den Minoriten. † Vater Karl. † Vetter Johann Paul Bortholotti v. P., gewester Deputierter in Prag. Mam Frau Marianna Freiin v. Pachta, geb. v. Partenfeld. Vetter Karl Ludwig und Johann Baptist Bortolotti v. P., Gebrüder. Vetter Hans Adam v. Langenburg. Brüder Johann Karl, Johann Baptist, Johann Horatius, und Johann Joseph Freiherr v. Partenfeld. Er besaß Plankhenberg und Neu-Leugbach. Test. Wien 12. Jänner 1720, p. 4. September 1723.
- Bolza von, Karl Anton Reichsritter. Beisetzung in der Stefanskirche bei seiner † Gattin M. Anna, geb. v. Dickmans. Er bezeichnet Borna am Comer-See als seinen Geburtsort, scheint aber auch Besitz oder Verbindungen in Perluzza am Luganer See gehabt zu haben. Söhne aus seiner Ehe mit obiger Gattin sind Antonio und Karl. † Mutter Katharina, geb. Bertorelli. Älterer Bruder Andreas. † Vetter Karl v. Dickmans. Er besaß Zwerbach und Grabenegg, scheint es aber zur Zeit der Testaments-Errichtung bereits verkauft zu haben. Test. Wien 2. März 1724. p. 16. März 1724.

- La Bruna Johann Baptist, gr\u00e4ff. Th\u00fcrheim'scher Haushofmeister. Bruder Joseph La Bruna, kaiserl. Bastin-Bereiter. Test. Wien 24, Februar 1716, p. 8, April 1726.
- Breuner Gräfin M. Josepha, geb. Gräfin v. Kienburg. Beisetzung in der Gruft bei Aspern. Gatte und Test.-Erbe Ernst Joseph Graf v. Breuner. Tochter M. Philippina, Aloisia Rosa und M. Antonia. Schwager Hans Joseph Graf v. Breuner. Test. Wien 22. Mai 1726, p. 25. Mai 1726.
- Brockhoff Niklaß von. Beisetzung bei den Schotten. Gattin M. Klara. Tochter M. Katharina. Schwestern Frau v. Gall und Frau v. Würz. Schwager Hofrath v. Schickh. Vettern Franz Anton v. Gall, n.-ö. Regimentsrath, und Johann Adam v. Gall, n.-ö. Landrechts-Beisitzer. Test. Wien 17. Jänner 1727, p. 6. Mai 1727.
- Buol Johann Georg Edler von, der R. k. Majestät Hofrath, geheimer Staats-Secretarius und Referendarius. Er spricht von seiner, in der Schweiz zu Kaiserstuel seinem Vaterland, in der Grafschaft Baden (sic!) noch habenden wenigen Habschaft als Haus und Scheuer". Gattin Anna Regina, geb. Dyrrin (Ehepacte anno 1712). Sohn aus seiner ersten Ehe ist Anton Franz Augustin, der R. k. Majestät Rath und Regent der n.-5. Lande. Kinder aus seiner zweiten Ehe sind Johann Paul und Eva Katharina. Test. Wien 30. April 1723, p. 4. September 1727.
- Borschitta, Freiherr Franz Rudolph, Besitzer der Herrschaft Limberg und landschaftlicher Verordneter. Gattin Katharina, geb. Freiin v. Walldorf. Töchter Josepha und Antonia. Test. Wien 21. December 1728, p. 27. Mai 1729.
- Burckhardt, Edler Herr von der Klee, Johann Christoph, der R. k. Majestät Hofrath. Beisetzung bei seinen Eltern und seiner Frau bei den Franziskanern. Geistlicher Sohn Christoph. Tochter M. Anna und M. Antonia. Sohn und Testaments-Erbe Johann Christoph Ludwig, der R. k. Majestät Reichs-Hofrath. Schnur M. Theresia, geb. v. Nitsche. Eine geistliche und zwei weltliche Schwestern nicht namentlich angeführt, daun eine sieche Schwester Leopoldine und eine † Schwester Vetscherin v. Kyrch. Test. Wien 1. December 1728, p. (?).

Brassican Fräuln Elisabeth von. Codicill p. 1731.

- Buquoi Grāfin Antonia Renata, geb. Grāfin Tscherninin v. Chudeniz, Wittib. Enkelin Amalia Grāfin v. Althau, Nonne bei St. Lorenz. Schwesterssohn Albert Graf v. Thurn u. Valsassina. Sohn Karl Kajetan Graf v. Buquoi. Vetter Hans Wenzl Mitrowsky v. Nemisl. Schnur Elisabeth Grāfin v. Buquoi, geb. Grāfin Palfin. Enkelin Frāuln Renata Grāfin v. Buquoi. Urenkelin Frāuln Renata Grāfin v. Harrach. Schwester und Testaments-Erbin Victoria Josepha Grāfin v. Thurn u. Valsassina, geb. Tscherninin v. Chudeniz. Test. Wien 28. Mai 1728, p. 6. September 1733.
- Burger Johann Maximilian, von einer löbl. n.-ö. Landschaft Rentmeister. Vetter Karl Gerner, Postmeister in Ostau. Mahm dessen Schwester Frau Gussmanin, geb. Gernerin. Dem Franz Piazoll, Dreißiger zu Wimpassing, und der Ursula Panhavia. geb. Piazoll in Graz, 150 fl. Der Isabella Stöckhlin, geb. Widtmanin, ein Andencken. Maimb Christina Gollingerin. Der Stieftochter des Testators M. Barbara Engelhardtin, geb. v. Terzin. Schwestern Katharina Gernerin, Fräuln Theresia, erzherzogliche Kammerdienerin, und M. Anna v. Streutberg, geb. v. Burgern, 300 fl. Schwester Elisabeth Baronessa v. Pentzin, geb. v. Burgern, anjetzo ver-

- ehelichten Gräfin Guadanin, 1000 fl. Kajetan v. Streitberg, Sohn des königl. Schatzmeisters Wenzel v. Streitberg, 200 fl. Maimb Ursula Magdalena v. Geisslern, Klosterfrau in Pressburg, und deren Bruder, Pauliner-Mönch in Wienerisch-Neustadt. vier Ducaten. Gattin und Testaments-Erbin M. Elisabeth, geb. Rottin. Test. Wien 10. Februar 1733, p. 1. Juni 1733.
- Blümegen, Baron Herman Jodok. Beisetzung in der Stefanskirche. Gattin M. Isabella (ienovefa. Techter Josefa, werehel. Freiin v. Deuring, Antonia. Nonne im Königskloster, M. Anna, und Franziska. Söhne Heinrich, Hermann und Christoph. Er besaß Lettowitz in Mähren. Test. 20. October 1731, p. 1. Juli 1733. Dabei erliegen auch die Ehepacte der Tochter M. Josepha mit Ignatz Dominik Baron v. Deuring zu Bitzenhofen vom 22. December 1730, worauf die Brauteltern G. J. Baron v. Blümegen und M. Isabella Genovefa Baronin v. Blümegen, geb. v. Deuring, und der Vater des Bräutigams, Gall Ignatz Freiherr v. Deuring zu Bitzenhofen, mitunterfertigt.
- Bortholotti Graf v. Partenfeld, Karl Ludwig, der R. k. Majestät Rath und Regent der n.-ö. Lande. Beisetzung bei den Minoriten. Bruder Johann Baptist Bortolotti Graf v. Partenfeld, kaiserl. n.-ö. Salzamtmann. Mutter und Testaments-Erbin M. Regina, verwittibte Freiin Bortolotti v. Partenfeld, geb. Freiin v. Waffenberg. Test. Wien 8. August 1734, 11. August 1734.
- Bortholotti, Graf v. Partenfeld, Johann Horatz. Beisetzung bei den Minoriten. Maumb, die verwittibte Gräfin v. Pachta. Vetter Karl Ludwig Graf v. Partenfeld. Vetter Johann Baptist Graf v. Partenfeld. Bruder und Testanents-Erbe Johann Joseph Freiherr v. Partenfeld. Test. Wien 24. September 1730, p. 13. April 1734.
- Bonrnemon Adolf Friedrich von, fürstl. Liechtenstein'scher Hofmeister. Beisetzung am Schwarzspanier Friedhof. Gattin M. Theresia geb. Reuchgrueberin. Schwager Christoph Müller, kaiserl. Einnehmer im V. O. W. W. Bruderswitwe Sophie v. Bournemon (deren Kinder Johann Ernst, Ernestine und Johanna). Vetter Joseph Balthasar Dechan, kaiserl. Versatzamts-Buchhalter. Test. Wien 19. Mai 1735, p. 3. Februar 1736.
- Breuner, Graf Josef Ernst. Herr der Herrschaft Prörau, der R. k. Majestät Kämmerer und n.-ö. Landrechtsbeisitzer und Commissarius im V. U. M. B. Beisetzung bei den Schotten. Drei nicht namentlich angeführte Töchter mit Josefa, geb. Gräfin v. Künburg. Töchter aus seiner zweiten Ehe sind Franziska, Eleonora, Josepha, und Christina. Söhne aus seiner zweiten Ehe oder aus seiner dritten Ehe mit Eleonora, geb. Landgräfin v. Fürstenberg, sind Adam und Thadäus. Gattin Eleonora, geb. Landgräfin v. Fürstenberg. Bruder Wenzeslaus Graf Breuner. Test. Wien 1. Jänner 1737, p. 1737.
- Burgern, M. Elisabeth von, Wittwe. Beisetzung bei den Paulanern auf der Wieden. Stiefvater Jakob Scheibl. † Gatte Johann Maximilian v. Burgern. Codicill Wien 15. September 1739, p. 8. October 1739.
- Blondell Max. Gattin Theresia. Kinder Theresia und Ferdinand. Test. Wien 27. September 1739, p. 1. October 1739.
- Borschitta, Freiin M. Katharina, geb. Freiin v. Walldorf, Witwe. Beisetzung bei den Augustinern. † Tochter M. Antonia. Tochter und Testaments-Erbin M. Fran-

- ziska v. Bredau, geb. Freiin v. Borschitta. Test. Schloss Limberg 13. November 1734, p. 16. Februar 1740.
- Breuner, Gräfin M. Barbara Isabella auch geb. Gräfin Breuner, Wittib. Tochter M. Antonia, verehel. Gräfin v. "Konseck". Test. Wien 25. September 1732, p. 15. December 1740.
- Besslerin M. Theresia, vorhin verehel. geweste Groppenbergerin. Kinder aus ihrer ersten Ehe sind Johann Andrä, Johann Leopold und Johann Michael Groppenberg, Kinder aus ihrer zweiten Ehe sind: Katharina, M. Anna, Eleonora und Peter Bessler, Test. Wien 25. Mai 1741. p. 16. Juni 1741.
- Bagni, Gräfin M. Eleonora, geb. Gräfin v. Würben u. Freydenthall Töchter Theresia Hohenfeldt und Franziska Bagni. Test. Wien 4. Mai 1742, p. 21. October 1742
- Pocken Adamus Erasmus. n.-ö. landschaftlicher Apotheker in Horn. Gattin M. Theresia, geb. Hochholdinger. Kind Ignatz. Test. Horn 30. December 1741. p. 18. Jänner 1742.
- Buol Anna Regina Edle von, geb. Dyrin. Beisetzung bei den Schotten bei ihrem † Gatten. Tochter Anna Katharina Eva Veronika, verehel. Freifrau v. Tinti. Sohn Johann Paul, Frei- und Edler Herr v. Buol. Stiefsohn Anton Franz Frei- und Edler Herr v. Buol. Test. Wien 19. März 1739, p. 10. Mai 1743.
- Bortholotti Freiherr v. Partenfeld, Johann Josef. Beisetzung bei den Minoriten. Söhne Johann Horatius und Josef. Schwager Karl Josef Freiherr v. Waffenberg. Test, Wien 10. Juni 1745, p. 25. Juni 1745.
- Brandis, Graf Franz Jakob, n.-ö. Regimentsrath. Sohn Heinrich. Schwiegertochter M. Anna, geb. Gräfin v. Trautmannsdorf. Enkelin M. Franziska. Töchter Judith und M. Josefa, verehelichte Duchessa de S. Elia. Test. Wien 13. April 1746, p. 22. April 1746.
- Puell auf Senftenegg, Fräuln Barbara von. Kodizill Ybbs 17. Mai 1744, p. 22. Mai 1744.
- Breinerin, Fräuln Gräfin Antonia, Karmeliter Novizzin. Maimb Antonia Gräfin v. Tschernin, geb. Gräfin v. Kienburg. Oheim Wenzl Graf Breiner. Test. Linz 13. April 1746, p. 14. Mai 1746.
- Breunerin, Gräfin Maria Christina, geb. Gräfin zu Salm. Gatte Johann Joseph Graf v. Breuner, n. ö. Regimentsrath. Brüder Karl, Franz, Leopold und Anton. Schwester Frau Gräfin v. Fünfkirchen.
- Buquoi, Karl Kajetan v. Longueval Graf v. Buquoi, Freiherr zu Vaux, der R. k. Majestät Kämmerer. Beisetzung in der Schlosskirche zu Gratzen. Söhne Franz Leopold, der R. k. Majestät geheimber Rath, Kämmerer, Obristhofinarschall und Obrist-Landeskämmerer im Königreich Böheimb, und Karl Jakob, der R. k. Majestät gewester Haubtmann im Hessen-Kassell'schen Regiment zu Fueß. Test. Wien 15. Juni 1750, p. 2. September 1750.
- Bongard Karl Josef. Beisetzung in der Michälerkirche. Gattin Anna Margarethe. Töchter Anna Rosalia, Gattin des Ignatz v. Cronthal, und M. Barbara, Gattin des Doctor Franz Josef Greneck. Söhne Ferdinand Thaddaus und Josef Bernard. Verschaff ich meines Gott seel. Herrn Vaters Jakob Bongard hinterbliebenen Wittib zu Wsettin, item seinen armen Waisen als Maximilian, Johann Jakob,

- Josef Karl, Agnes Anna Josefa, Josef Karl, Franz Kirill und Andra Xaver je 1 Dukaten. Vaters Schwester Barbara Kadnerin zu Leschna. † Schwager Leopold Laub in Namiest. Testator ist 70 Jahre alt. Test. Wien 8. October 1741, p. 25. Juni 1750.
- Braun v. Rottenhaus, Fräuln M. Magdalena, Maimben M. Josefa Gräfin v. Auersperg, geb. Braunin v. Rottenhaus und deren drei nicht genannte Fräulein Schwestern. Test. Wien 10. September 1749, p. 9. August 1752.
- Bredau, Gräfin M. Josefa, geb. Freiin v. Borschitta, Wittib. Sohn Johann Nepomuk, Graf v. Bredau, Erbsaß zu Spandau. Töchter M. Katharina Gräfin v. Götzen und M. Josefa, beide geb. Gräfinnen v. Bredau. Test. Limberg 15. April 1749, p. 29. Mai 1753.
- Barbant Philipp Katharina Franziskus. Bruder Bartoldo Hippolith B. Bruderssohn Karl Philipp. Bruderstochter und Testaments-Erbin Philippine. Test. Wien 5. December 1754, p. 9. December 1754.
- Prandau M. Susanna Hilleprand, Freifrau v. Prandau, geb. Gräfin v. Saurau, Wittib. Beisetzung bei den Franziskanern bei ihrem † Gatten Karl Ludwig Hilleprand Baron v. Prandau. Stieflöchter Fräuleins M. Barbara und M. Anna, Freiinnen v. Prandau. Bruderssöhne Karl M. Graf v. Saurau, k. k. Kammerherr und Obrist-Justiz-Hofrath, und Johann Georg Graf v. Saurau, k. k. Rittmeister. "Meines ersten Gemahls Grafen v. Gallen, Schwesterssohn Hermann Werner Baron v. Elberfeld." Der Josefa Freiin v. Pfeffershofen, geb. Freiin v. Brandau, ein Andenken. Stiefsohn und Testaments-Erbe Stefan Baron v. Prandau. Test. Wien 25. November 1755, p. 1. Juni 1756.
- Brockhof M. Clara von, geb. Sadorin. Beisetzung bei den Augustinern. Enkeln Karl Leopold und Karl Josef v. Moser. Schwiegersohn Landuntermarschall Karl Leopold v. Moser. Maimb Jungfran Theresia Höningerin. Tochter und Test.-Erbin M. Katharina v. Moser, geb. v. Brockhof. Test. Wien 25. Mai 1748, p. 16. Juni 1757.
- Bongard Margarethe, Wittib. Kinder Josef, Ferdinand, M. Barbara, verehel. Greneck und Anna Rosalia, verehel. v. Cronthal, sämmtlich geb. Bongard. Test. Wien 25. April 1757, p. 21. Mai 1757.
- Bortolotti Freiin v. Partenfeld, M. Regina, geb. v. Waffenberg, Wittib. Beisetzung bei den Minoriten. Vetter Anton Graf v. Waffenberg. Mahmen M. Anna, M. Theresia, M. Hetwig und M. Karolina, Fräuln-Gräfinnen v. Waffenberg. "Schnur Eva M., vermälte Gräfin v. Herbeviller, geb. Freiin v. Mesko". Bruder Karl Josef Freiherr v. Waffenberg, dessen Gattin M. Elisabeth, geb. v. Ehrenthall. Dem Franz Graf v. Waffenberg, k. k. Kreishauptmann in Gradisch, 3000 fl. Der Frau M. Anna v. Hagen, geb. Freiin v. Waffenberg, 3000 fl. Dem Johann Wilhelm Grafen v. Waffenberg 3000 fl. Zieh-Tochter und Testaments-Erbin M. Johanna Mircy. Test. Wieu 23. März 1758, p. 11. August 1759.
- Bnquoi Graf Karl. Beisetzung in Gratzen. Bruder Franz v. Longueval Graf v. Buquoi. Bruderssöhne Johann Leopold und Josef. Schwestern Katharina, vereltel. Gräfin v. Harrach, und Renata, verehel. Gräfin v. Walsegg. Test. Gratzen 19. September 1759, p. 27. December 1759.

- Bertram Freiin M. Isabella, geb. v. Königsbrunn. Beisetzung im Kirchl beim kleinen Altar in Deutsch-Brodersdorf. Gatte und Testaments-Erbe Franz Josef Freiherr v. Bertram, Test. Deutsch-Brodersdorf 27. Mai 1759, p. 28. Februar 1760.
- Bathiany, Gräfin M. Theresia, geb. Gräfin v. Strattman. Gatte Karl Graf v. Bathiany. Schwager Ludwig Graf v. Bathiany. Schwägerin Theresia Gräfin v. Bathiany, geb. Gräfin v. Kinsky. Mänb Margarethe Gräfin v. Confalonierin, geb. Gräfin v. Strattmann. Mämb Karoline Gräfin v. "Prochsman?", geb. Gräfin v. Almesloe. Test. 11. Juni 1753. p. 19. April 1760.
- Beroldingen Hektor von, und Beroldingen Anna Katharina von, geb. von Stadion, Ehekonsorten. Söhne Wolf Friedrich und Jakob Hektor. Töchter M. Ursula Kunigunde und M. Barbara. Bruder Kaspar Konrad v. Beroldingen. Test. Schloss Freudenfels 5. Jänner 1686.
- Breuner Graf Hans Philipp. Beisetzung bei den Kapuzinern in Graz. Gattin nicht namentlich angeführt. Söhne Hans Philipp und Max Anton. Test. Graz 1. Jänner 1688. p. (?).
- Belrupt Gräfin Maximiliana, geb. Gräfin v. Werschowez. Schwester Fräuln Julianna Gräfin v. Werschowez. Nichte Fräuln Elisabeth Freiin v. Wewelt. Test. Wien 8. April 1752, p. 8. October 1756.
- Berchtoldt Freiin Susanna, geb. Zollnerin Freiherrin. Beisetzung in der Stefanskirche. Schwester Fräuln Sidonia Isabella Zollnerin Freiin. Gatte Franz Baptist Berchtoldt Freiherr auf Ungerschütz. Test, Wien 28, Jänner 1671, p. 11. Februar 1676.
- Breiner Seifried Christoph, Freiherr zu Stübing, Fladnitz und Rabenstein, Herr zu Statz u. Aspern, Erbkämmerer in Österreich u. d. Enns und Statthalter der n.-ö. Lande. Gattin nicht genannt. Tochter Polixena, Nonne bei der Himmelpforte. Sohn Seifried Leonhart. Enkel Seifried Franz. Bruder Hans Kaspar, kaiserl. Kämmerer, Hofkriegsrath und General-Obrister der Hauptfestung Raab. † Bruder Maximilian. Test. Wien 12. April 1631. Enkel Seifried Leonhard und Ernst. Vorige Gattin Anna Elisabeth, geb. Freiin v. Harrach. Jetzige Gattin Anna, geb. Freiin v. Hollnegg. Schnur Anastasia, geb. Teuflin Freiin. Tochter Polixena Emma, Nonne bei der Himmelpforte. Schwägerin Fräuln Beatrix v. Hollnegg im Königskloster. Mämb der Gattin, Fräuln M. Margarethe Gräfin v. Tonhausen. Vetter Ferdinand Breiner. Codizill Wien 24. April 1643, beide p. (?).
- Candido Johann Baptist, kaiserl. Obristlieutenant im Roggendorf schen Regiment. Er stammt aus Italien. Gattin Sophie. Italienisches Testament. Wien 31. Juli 1645. p. 28. September 1645.
- Carl Philipp Jakob. Er spricht von seinen Unterthanen in Ober-Waltersdorf und Karlstein. Gattin Helena Isabella, geb. Ziskin. Vetter Johann Peter Gotthart Carl. Schwester Anna M. v. Holzing. Test. Wien 28. März. 1665, p. 7. August 1666.
- Carl v. Carlshofen Anna Barbara, geb. Sterleggerin. Reisetzung in der Franziskanerkirche. Gatte Philipp Jakob Carl v. Carlshofen. Sohn Nikolaus Fasinger, Jesuit. Test. Wien 1. November 1653, p. 18. November 1658.
- Carl v. Carlshofen Peter Johann Herr auf Milbach. Beisetzung in der Kirche zu Millbach. Gattin Sophia Sibilla Englin v. Wagrein. Test. 11. November 1682. p. 27. November 1682.

- Chaos, Johann Conrad v. Richthausen. Frei- und Edler Herr v. Chaos, der R. k. Maiestät Hofkammerrath, Obrister-Erb-Münzmeister in Österreich und Kammerrath in den hungarischen Bergstädten. Gattin Cordula, geb. Brunmeisterin. Schwester Anna Regina Voglin, Wittib (deren Töchter Frau Susanna v. Rechbach und Frau Anna M. v. Rechbach). Schwester Frau Regina Kamerin. Schwester Frau Anna M. v. Stainbach, Schwester Frau Ester Baltauffin, Vetter Hans Heinrich v. Richthausen, gewester Lieutenant. Vetter Hans Conrad v. Richthausen, Kirchendiener bei unserer lieben Frau in Nürnberg. Vetter Christoph Rechbacher, Vettern Christoph und Bernhard v. Rechbach und dessen Bruder Karl v. Rechbach, beide kaiserl, Haubtleute, Vetter Nikola Hieronimus v. Richthausen. Schwager Wolf Karl Brunmeister, 2. Februar 1663 Gattin nicht namentlich angeführt. Vetter der Gattin N. Egen. "Zum fünften erindere und notifizir ich den Max Heinrich v. Richthausen, welchen ich sonsten in meinem Freiherrnstands-Diplomate an Kindesstatt und meinen Nahmen zu führen aufgenommen und einsetzen lassen umbweilen ihn sein Vater wider meinen Willen von mir hat weggenommen und aus der vorgehabten Zucht und Auferziehung in adelichen Tugenden entzogen, Kraft dises gentzlich ausschließe und was seinetwegen in angeregten Diplomate gemeldet wirdt, allerdings aufhebe, sondern es solle dießfalls bei meinem verfertigten Testament (worin er fromme Stiftungen anordnete) inhaltlich verbleiben. Test, Schemnitz 6, August 1663, beide p. 19, September 1663.
- Cavriani Graf Friedrich, Freiherr auf Nieder-Waltersdorf, Herr der Herrschaften Schengraben, Schleb und Pragstein, Pfändinhaber der kaiserl. Herrschaften Freistadt und Haus, der R. k. Majestät wirklich geheimber Rath, Kämmerer und Ihrer Majestät der verwittibten Kaiserin Obrister Hofmeister. Beisetzung in der Michäler-Kirche. Gattin Elisabeth. geb. Gräfin v. Meggau. Söhne Franz Karl, Octavius, Aloisius, Friedrich und Maximilian. Töchter nicht namentlich angeführt. Er hatte Güter im Herzogthum Mantua und sein Vetter Octavio v. Cavriani batte anno 1617 in Italien ein Fideicommiss gestiftet. Test. Wien 31. Mai 1661, p. 6. Mai 1662.
- Clam Herr von Johann Gottfried, Freiberr auf Hechenberg u. Jäxenthall, Herr zum Thall. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Haidershofen. Sohn Johann Christoph. Töchter Anna Charitas, Elisabeth, Anna Katharina, Anna Sophia, Anna Eleonora, Anna Polixena, Anna Renata und Anna Sidonia. Bruder Johann Christoph, Herr v. Clamb Freiherr. Kinder seiner ältesten Tochter Anna Charitas sind Wolf Gottfried und M. Sibilla v. Grünthal. Test. Veste Thall 29, Juli 1672, p. 30. September 1673.
- Collalto Graf Claudius. Beisetzung in der Minoritenkirche. Gattin M. Isabella, geb. Markgräfin v. Gonzaga. Sohn Raimund. Bruder Anton Graf Collalto. Vetter Anton Karl Graf v. Collalto. Test. Tihrna 20. August 1660, p. 16. Mai 1661.
- Collalto Gräfin M. Theresia. Gatte nicht namentlich angeführt. Schwester Anna Margaretha Gräfin v. Trauttmannstorf, geb. Gräfin v. Porzia. Mämb und Testaments-Erbin Polixena Gräfin v. Porzia, geb. Freiin v. Neudegg. Test. Wien 7. März 1673, p. 17. März 1673.

- Concin Freiin Elisabeth, geb. v. Heysperg. † Gatte Ciprian Freiherr v. Concin. Bruder Jonas v. Heysperg auf Mörkenstein. Chünigsprun und Großa, Herr der Herrschaften Illmau und Weißenbach, der R. k. Majestät Rath und Beisitzer der n.-ö. Landrechten. Test. Wien Martinitag 1625, p. (?).
- Concin Freiherr Ciprian. Beisetzung bei St. Stefan. "Meinen sechs nächsten befreundeten als meiner Schwestern hinterlassenen Kindern, als zwei Söhnen und vier Töchtern zusammen 1000 fl. Gattin Elisabeth. geb. v. Heysperg. Test. Enzesfeld 1. Mai 1619. p. (?).
- Concinin Barbara, geb. Rottin zum Weißenhof, Wittib. † Gatten Gotthart Velderndorfer zu Baumgarten, Christoph Ambstetter zum Zwernbach und Niklass Concin.
  Beisetzung in der Pfarrkirche zu Lach. † Söhne Gotthart und Georg Velderndorfer, welche beide Kinder hinterließen. † Sohn Bernhard Ambstetter (dessen
  Kinder Margaretha, Hans Christoph, Sophia, Elisabeth und Wolf Heinrich).
  Tochter Anna Ambstetter. Tochter Elisabeth, verehel, Steghoferin, früher Wittwe
  nach Wolfgang Stierel, geb. (?) (deren Sohn Hans Christoph Stierell). Sohn
  Hans Gabriel Concin. Test. Am Weißenhof 2. März 1590, p. (?).
- Concin Graf Hans Ulrich. Ein Sohn aus seiner ersten Ehe mit Eva Elisabeth Dörrin, Tochter des Hans Friedrich Dörr v. Wildungsmauer. Söhne aus seiner zweiten Ehe mit Sabina. geb. Herrin v. Pollhaim, sind Hans Ernst und Hans Friedrich. Ältere Tochter Susanna Elisabeth und Anna Regina, ferner noch eine jüngere Tochter. Schwieger Frau Elisabeth v. Pollhaim, Schwäger Tobias Herr v. Pollhaim und Ott Freiherr v. Teufel, Schwester Freiin v. Teufel, Gattin Sabina, geb. Herrin v. Pollhaim. Vetter Ernreich Christoph Graf v. Concin. Test Wien 4. October 1648, p. (?).
- Concin Maximiliana, des Hans Joachim Herrn v. Zinzendorf u. Pottendorf und der Judith, geborene aus dem fürstlichen Hause von Liechtenstein zu Nikolsburg, Tochter, Gattin des Ernreich Christoph Grafen v. Concin, Freiherrn auf Weißenbach an der Pielach, Herrn zu Wokhing u. Wildenstein. Beisetzung in Pezenkirchen. Test, Wocking 25. November 1642, p. (?).
- Concin Barbara, geb. Gerhabin des edlen und gestrengen Herrn Hans Gabriel v. Concin auf Liumiz Gemahel. Beisetzung in Würnla. Sohn Georg Sigmund v. Concin. Testatorin ist schwanger. Test. Liumiz 4. Juni 1602. p. (?).
- Concin Gräfin Katharina auf Leopoldsdorf, geb. v. Thyriach des hoch- und wohlgebornen Herrn Ferdinand v. Concin Freiherrn zu Weißenpurg hinderlassene Wittib. Beisetzung in der heil. Kreuzkirche zu Wien. Der Frau Anna M. Mundtprotin v. Spiegelberg, geb. von der Pruckh. 3000 fl. Der Fräuln Elise v. Seebach 500 fl. Schwager Christoph Graf v. Concin 6000 fl. Vetter Karl Volkhart Graf v. Concin 1500 fl. Mämb Fräuln Susanna Barbara v. Mäming 500 fl. Vetter und Testaments-Erbe Hans Sigmund Fünfkirchen Freiherr. Test. Wien 3. März 1640, p. 11. Mai 1641.
- Concin Graf Ernreich Christoph. Beisetzung bei seiner † Gattin in der Kapelle zu Wogging. Kinder nicht namentlich angeführt. Test. publ. 12. Februar 1656.
- Concin Graf Johann Friedrich in Paris gestorben, Mutter Sabina Grafin v. Concin. Bruder und Testaments-Erbe Johann Ernst Graf v. Concin, Test, Wien 1, März 1670, p. 29, März 1672,

- Concin Gräfin Johanna Elisabeth Theresia, geb. Fernbergerin v. Egenberg. Beisetzung im Kloster Göttweih, wo die Frau v. Lempruch liegt. Gatte und Testaments-Erbe nicht namentlich angeführt. Test. sine dato. Brüder Christoph Adam und Ferdinand Fernberger v. Eggenberg. Schwester Fräuln M. Magdalena Fernberger. Codicill Schloss Wolfsberg 12. Februar 1662, beide p. 22. Februar 1662.
- Concin Gräfin Sabina, geb. Herrin v. Pollhaimb, Wittib. Beisetzung bei ihrer Mutter in Pressburg. Tochter Frau Anna Regina v. Wolfsthal. Tochter Eleonora Frau v. Wetsch (deren Kinder). Kinder außer obigen Töchtern noch Susanna Elisabeth Frau Händlin Freiin und Johann Ernst Graf v. Concin. Test. Wien 20. Februar 1675. p. 14. März 1675.
- Conens Johann von, der R. k. Majestät Hof-Kammerrath. Gattin Rosina, geb. Watzeltin. Söhne Johann Cornelius, und Franz Tobias. Töchter Anna Clara, Eleonora und Katharina Rosalia. Er besaß den Regensburgerhof in Wien. Wechselseitiges Test. der beiden Gatten. Wien 1. October 1662, p. 20. August 1672.
- Crailshaimb Regina von, geb. Jörgerin Freiherrin Wittib. Beisetzung bei den Michälern. Vetter der junge Quintin Freiherr v. Jörger. Test. p.
- "Crānin" M. Elisabeth von, geb. Pergerin. Gatte Franz Wolfgang "Kranich". Bruder Heinrich v. Perger (dessen Söhne Johann Paul und Peter Paul). Bruder Franz Karl v. Perger (dessen Töchter Elisabeth und M. Rosina). Test. Perchtholdsdorf 6. September 1679, p. 13. Juni 1680.
- Cremerin Katharina, geb. Cränin. Gatte Adolph Cremer. Test. Wien 23. Juni 1666 p. 13. August 1667.
- Cremerin Katharina, geb. Khernstockin. Gatte Adolph Cremer. Test. Wien 22. December 1663. p. 26. December 1664.
- Cremerin Anna, geb. Eislerin zu Ober-Lauzendorf. Beisetzung bei ihrem früheren Gatten Wolf Heindl. Gatte Hans Paulus Cremer v. Königshofen, der R. k. Majestät Rath. Sohn aus ihrer ersten Ehe Wolf Andreas Heindl. Töchter (aus welcher Ehe?) Jakobina, Regina und Elisabeth. Maum Christina Sinichin. Schwager Mathias Plah Test Wien 4. November 1601. n. 13. August 1607.
- welcher Ehe?) Jakobina, Regina und Elisabeth. Maum Christina Sinchin. Schwager Mathias Plab. Test. Wien 4. November 1601, p. 13. August 1607. Cremerin M. Theresia, geb. Schapassin. Gatte Adolf Cremer. Test. Wien 4. November 1668, p. 5. Februar 1680.
- Cremer Adolph, n. 5. Landschafts Expeditor. Gattin M. Theresia. Kinder Margaretha, Franz Adolf und Hans Josef. Test. p. 8, Juni 1680.
- Collalto Gräfin M. Maximiliana Theresia, verwittwet geweste Gräfin v. Sinzendorf, geb. Gräfin v. Althan, Frau auf Plan, Gottschau, Tribl, Tripist, Aichhorn, Rzitschan und Ebenthall. Söhne aus ihrer ersten Ehe Johann Weikhart Michael Wenzl, Adolf Michael Thomas und Johann Joachim Michael, Grafen v. Sinzendorf. Söhne aus ihrer zweiten Ehe Leopold und Christin Grafen v. Collalto. Test. Wien 9. Juli 1687, p. 11. October 1689.
- Karlin Barbara Elisabeth, geb. Priglin v. Aichenau. Gatte Martin Karl. Test. Wien 9. Jänner 1679, p. 20. August 1690.
- Cräne Franz Wolfgang anf Wienersdorf, n.-ö. Landrechtsbeisitzer und Waisenrath. Beisetzung in der Stefanskirche bei seinem † Vater, dem Reichshofrath Johann Cräne. Gattin Helena Isabella, geb. Manzanin. Stiefkinder aus seiner Gattin ersten Ehe sind Luzina und Paul Elti. Test. Wien 9. August 1693, p. 22. August 1693.

- Concin Gräfin M. Anna. geb. v. Heckhenstall. Beisetzung bei ihrem † Gatten. Bruder und Testaments-Erbe Mathias Adam Freiherr v. Heckhenstall (dessen Kinder Esther, Sophia Barbara, Antonia und Mathias Adam). Test. Wolfsberg 6. April 1698.
- Collalto u. St. Salvatore, Ray, Credazzo u. Musestre R. Graf, Antonius Franziskus, Herr der Herrschaften Piernitz, Teutsch-Rudolez, Ziadowitz, Ebreichsdorf am Moos, Puechberg, Prellenkirchen, Aichhorn und Ritschan, Pfandinhaber des drei Schilling Wein-Aufschlages zu Ybbs, der R. k. Majestät wirklicher geheimber Rath, Kämmerer und Oberster Landmarschall im Markgrafthumb Mähren. Beisetzung in der Collalto schen Gruft bei den Minoriten in Wien. Söhne aus seiner zweiten Ehe mit der bereits † M. Maximiliana, geb. Gräfin v. Althan, sind Leopold Rombold und Karl Christina. † Vater Rombold Graf v. Collalto. Test. Wien 11. März 1690, p. 26. November 1696.
- Capeller v. Mäzlstorf M. Beisetzung in der Kirche zu Ober-Vellabrunn. Gatte Mathias Ludwig Capeller v. Mäzlstorf. Kinder Johann Josef Ludwig. Johann Franz Wilhelm, und M. Anna. Tochter aus ihrer früheren Ehe ist Theresia Ursula v. Waltauer. Test. Ober-Vellabrunn 6. October 1697, p. 8. October 1697. Carl v. Carlshofen Gotthart. Gattin Ludmilla Katharina, geb. Garbin. Test. Wien

18. October 1686, p. 8. October 1698.

- Collalto Gräfin M. Anna Theresia, geb. Gräfin v. Strattman, Wittib. Beisetzung bei den Minoriten. Bruder und Testaments-Erbe Anton Gräf v. Strattmann. Bruder Heinrich Gräf Strattman. Bruder Cornelius, Domprobst in Breslau. Bruder Gerhard Wilhelm. Schwestern die Frauen Gräfinnen v. Stubenberg und Eleonora Gräfin v. Bathyany. Test. Wien 24. Juli 1699, p. (1699).
- Colloredo Ludwig von u. auf, Graf zu Wallsee, Herr auf Dobra, Fleyana, Oppotschno, Smidar u. Pogerniz, der R. k. Majestät Kämmerer. Gattin M. Susanna, geb. Gräfin v. Zinzendorf. Eventuelle Kinder. In Ermanglung solcher aber der Gattin als Nacherben substituirt Ferdinand Markgraf von u. auf Colloredo Graf zu Wallsee. Schwester Eleonora Gräfin v. Thurn, geb. Gräfin Colloredo. † Mutter Barbara Colloredo, geb. Markgräfin v. Maloczzi. Test. Wien 18. März. 1694, p. (?). Tochter laut einer dabei erliegenden späteren Eingabe M. Antonia Fürstin Montecucoli.
- Caraffa R. Graf Antonio, Ritter des goldenen Vließes, kaiserl, geheimer Rath und Kämmerer, Obrist eines Regiments zu Ross, Feldmarschall und Commandant der kaiserl. Armee in Italien, außerordentl. Gesandter und bevollmächtigter Minister bei den italienischen Republiken. Italienisches Testament, p. 1694.

Corbelli conte Giovanni Andrea. Italienisches Test. p. 1704.

Colloredo Gr\u00e4fin M. Susanna, geb. Gr\u00e4\u00e4\u00e4n v. Zinzendor\u00ed u. Pottendor\u00e4, Wittib. Beisetzung bei den Franziskanern in Wien bei ihrem \u00e4 \u00edtatten Ludwig Graf Colloredo M\u00e4nnben als Schwester Bengna, Nonne bei der Himmelpforte; Schwester Eleonora, Nonne zu Go\u00e3; Schwester Rebekka, Dominikaner-Nonne in Graz, und Schwester Ignatia, Nonne bei St. Lorenz, s\u00e4mmtlich geb. Gr\u00e4\u00e4nnen v. Zinzendorf, je 10 fl. M\u00e4mb M. Barbara, verwittibte Gr\u00e4\u00e4n v. Thaun, geb. Gr\u00e4\u00e4nnen rien. Vettern Ludwig und Max Albrecht Grafen v. Zinzendorf. Schwester M. Antonia Johanna Gr\u00e4\u00e4n v. Mollair, geb. Gr\u00e4\u00e4n v. Zinzendorf. Tochter und

Testaments-Erbin auch der Herrschaft Entsersfeld ist M. Antonia Josepha Fürstin Montecuccoli, geb. Gräfin Colloredo, Test. Wien 1, October 1703. p. 8. August 1704.

Corbelli Grafin M. Franziska, geb. Grafin v. Thurn u. Valsassina. Beisetzung bei den Carmelitern auf der Laimgrube bei ihrem † Gatten. Vetter ihres Gatten ist Alexander Graf Savioli. Mämb und Test.-Erbin M. Julianna Grafin Jörgerin, geb. Gräfin v. Stubenberg, Test. Wien 10. September 1704, p. (?).

Collalto Graf Leopold. Codicill Wien 11. März 1707, p. 28. März 1707.

Concin Graf Johann Volkhart. Gattin Anna M. Klaudia, geb. Reichs-Erb-Truchsessin von der Schär Gräfin zu Waldburg und Fridberg. † Bruder Christoph Graf v. Concin. Test. Pressburg 1. Jänner 1663, p. 9. November 1712.

Cavriani Graf Franz Hannibal. Beisetzung bei den Michälern. Brüder und Test .-Erben Leopold Karl und Friedrich Lorenz Graf v. Cavriani. Test. Wien 1. April 1717, p. 6. April 1717.

Cavriani Graf Franz. Lediglich einige Notizen, p. 1719.

Cavriani Graf Joachim Joseph. Gattin und Test.-Erbin Elisabetha, geb. de Marée.

Test. Linz 15. September 1714, p. 11. Juni 1720.

Cavriani Graf Leopold Karl Freiherr auf Nieder-Waltersdorf. Beisetzung in der Michälerkirche, Gattin Johanna, geb, Freiin v. Gilleiß, Töchter Josepha, Rosina, Rosalia und Octavia. Söhne Maximilian, Franz und Christoph. Test. Wien 11. April 1721, p. 16. April 1721.

Concin Graf Johann Ernst. Schwestern und Testaments-Erbinnen Susanna Elisabeth. verwitwete Freiherrin v. Händel u. Anna Regina v. Wolfskehl, beide geb. Gräfinnen Concin. Test. Wien 27. September 1704, p. 17. Jänner 1722.

Cavriani Grafin M. Anna, geb. Grafin v. Peyersperg, Wittib. † Sohn Franz Joseph Graf Cavriani, † Sohn Josef Joachim Graf Cavriani, Schwester Fräuln M. Magdalena Gräfin v. Peyersperg. Mämben Eleonora Freiin v. Ulm, Violanta Gräfin v. Dann und Fräuln Josepha, sämmtlich geb. Gräfinnen v. Peversperg. Test. Wien 14. September 1719, p. 23. Februar 1722.

de Cardona y Eril Donna Katharina Therese, Witwe des Don Antonio Conte de

Caraffa. Italienisches Test. p. 9. November 1726.

Campmiller v. Metzburg Johann. Schwestern Frau v. Stiebig und Gräfin v. Lengheim, beide Witwen, † Bruder Max (hinterließ einen Sohn). Schwiegermutter die verwitwete Frau v. Campmiller. Tochter M. Anna. Schwager Ehrenbracht v. Fiegern. Er war ein Campmiller v. Langenholsen und spricht von durch Adoption erworbenen Ansprüchen. Test. Wien 1. Juli 1734, p. 25. Juni 1734.

Cölschen M. Dorothea von, geb. Frechin Edle v. Ehrimfeld. Gatte Johann Baptist v. Cölschen. Sie war eine früher verwitwete Schnemann. Test. p. 9. Februar 1735.

Cölschen Johann Baptist von, der R. k. Majestät Rath und herzogl. Holstein scher Hofmarschall. Gattin M. Dorothea, geb. Frech v. Ehrimfeldt. Stieftochter M. Anna Theresia Cornidi v. Kornfeld, geb. Schnemann. Brüder Franz Jakob v. Cölschen, Dr. juris, und Philipp Christoph v. Cölschen, Geistlicher in Tirol, † Schwester v. Bürglen in Trier (deren Kinder, worunter auch der kaiserl. Schlosshauptmann in Ebersdorf Franz Jakob v. Bürglen, welcher eine Tochter Johanna hat). Test. Wien 19. November 1729, p. 12, Februar 1753.

- Blusius de Chevalier Martin, n.-ö. Landschafts-Akademie-Bereiter. Gattin Theresia. Tochter Theresia, verehel. Rueberin. Test. Wien 7. Februar 1737, p. 18. März 1737.
- Cavriani Grāfin M. Antonia, geb. Grāfin v. Gilleis. Beisetzung in der Michäler-kirche. Schwester M. Magdalena Gräfin v. Nimbschin, geb. Gräfin v. Gilleis. Gatte und Test-Erbe Friedrich Lorenz Graf v. Cavriani. Test. Wien 6. Juni 1739, p. 6. Juli 1739.
- Cavriani Graf Friedrich Lorenz. Beisetzung in der Michälerkirche. Gattin und Test.-Erbin M. Rosalia, geb. Gräfin v. Stürkh. Test. Wien 17. September 1741, p. 8. Februar 1745.
- Collalto Gräfin Eleonora, geb. Gräfin v. Stahrenberg. Beisetzung bei den Minoriten. Sohn Vinziguera Graf v. Collalto (dessen ältere Tochter Eleonora). Jüngerer Solin Franz Graf v. Collalto. Test. Wien 26. Juni 1745. p. 28. Juni 1745.
- Colloredo Gräfin M. Franziska, geb. Gräfin v. Wolfsthall. Gatte Camillus Graf Colloredo. Töchter M. Franziska und Ernestina. Söhne Franz, Johann und Joseph Grafen Colloredo. Test. Wien 5. August 1796, p. 22. November 1748.
- Cunz M. Anna von. Sie spricht von geistlichen und weltlichen Geschwistern und von ihrer Mutter. Test. p. 1752.
- Colloredo Gräfin Charlotte, geb. Gräfin Kinsky v. Chinitz und Tettau. Beisetzung bei den Franziskanern. Söhne Rudolph Reichs-Vicekanzler, Anton Militär und Karl, alle Grafen Colloredo. Tochter Anna Josepha, verwitwete Gräfin v. Kolowrat. Enkelin Charlotte Gräfin v. Bubna, geb. Gräfin v. Kolowrat. Test. Wien Februar 1746, p. 23. Februar 1755.
- Cordua u. Allagon Graf Kaspar. Gattin und Test.-Erbin Elisabeth, geb. v. Quarient u. Raal. Er besaß Karlstein und war laut Ehepakte mit obiger vom 13. September 1750 Feldmarschall. Test. Wien 29. September 1756, p. 2. November 1756.
- Cobenzl Gräfin Charlotta Sophia, geb. Gräfin v. Rindsmaul. † Gatte Johann Kaspar Graf v. Cobenzl. Söhne Karl und Guido Grafen v. Cobenzl. Tochter Gräfin Stürkh, geb. Gräfin v. Cobenzl. Schnur Gräfin Cobenzl. geb. Gräfin v. Montrichir. Stief-Enkelin Fräuln Theresia Coroninin. Enkelin Fräuln Charlotte Gräfin Cobenzl. Test. Wien 16. October 1752, p. 3. December 1756.
- Cavriani Gr\u00e4fin Anna Elisabeth, geb. v. Mare\u00e9. Test. Krems 29. J\u00e4nner 1756, p. 14. Mai 1757.
- Cobenzl Gräfin Theresia, geb. Gräfin v. Palffy u. Erdöd. Schwager Joseph Graf Eszterhazy. Schwager Guido Graf Cobenzl. † Vater Karl Graf v. Palffy. Töchter und Test.-Erbinnen Eleonora und Theresia. † Großmutter Gisberta Freiin v. Stubenberg. geb. Gräfin Strattmann. Test. Wien 18. März 1750. p. (?).
- Daun Gräfin M. Polixena, geb. Gräfin v. Leiningen-Taxburg. Beisetzung bei den Franziskanern. † Bruder Emich Graf v. Leiningen-Taxburg, des kaiserl. Kammergerichtes zu Speyer gewester Präsident (dessen Sönne Georg Wilhelm, Ehrenreich Christian und Johann Ludwig je 1000 fl., dessen Töchter Alexandrine Julianna und Polixena Andenken und 500 fl.). Bruderswittwe eine geb. Gräfin v. Waldegg. Der Susanna Gräfin Kuenin v. Pelassi, geb. Gräfin v. Meggau

- 100 Dukaten. Gatte und Test.-Erbe Karl Graf u. Herr v. Dhaun, Herr zu Sassenheim u. Callaborn. Test. Wien 8. Jänner 1668, p. 2. November 1669.
- Dietrichstein Rudolph Herr von, Freiherr zu Hollenburg, obrister Erb-Schenk in Kärnten und Obrister zu Ross und zu Fueß, und dessen Gattin Magdalena Susanna, geb. von Stotzing. Sohn aus der Gattin erster Ehe ist Eitel Dietrich v. Gemmingen. Wechselseitiges Testament Wien 1. November 1613, p. (?).
- Dietrichstein Gr\u00e4fin Elisabeth Constanzia, geb. Freiin v. Questenberg. Beisetzung bei den Kapuzinern in Hollabrunn. Gatte und Test.-Erbe Gundakar Graf v. Dietrichstein. Sie erw\u00e4hnt ihres Bruders, der ein Karmeliter-M\u00f3nch war. Test. Wien 22. Februar 1683, p. 11. December 1685.
- Dillherr v. Althen Hans Ferdinand, der R. k. Majestät Truchsess. Gattin M. Klara, geb. v. Sinnich. Tochter Anna Rebekka. † Bruder Franz Dillherr v. Althen, n.-ö. Regimentsrath. Bruders-Söhne nicht namentlich angeführt. Test. Wien 2. Juli 1682, p. 4. Juli 1682.
- Dillherr v. Althan Fräuln Anna Katharina Eleonora. Bruder Ferdinand. Schwester Sofina. Test. p. 23. November 1679.
- Dörr Anna, weiland des edlen und gestrengen Herrn Ernreich Dörrn zu Teutsch-Altenburg u. Wildungsmauer sel. nachgelassene Wittib, geb. v. Stamp. Kinder Hans Friedre und Rosina, beide Dörr. Bruder Trojan v. Stamp. Testamentszeuge Erasmus Praun zu Puelachhaag, der R. k. Majestät Rath und Haubtmann zu hungarisch Altenburg. Test. Teutsch-Altenburg 24. November 1583, p. (?).
- Dozi Appollonia, eine geb. Rubigollin, des wohlgeb. Herrn Lorenzen Dozi Freiherrn zu Schernowiz Gemabel. In einer beiliegenden Eingabe wird der Gatte Lorenz Dozi Freiherr zu Naidlitsch u Tschiernowiz genannt. Test. Wien 13. Juni 1602, p. (?).
- Druckmillerin v. Millburg Dorothea. Sohn Dominik Rudolph Druckmiller v. M., Sohn Franz Leopold Druckmiller v. M. (dessen Sohn Ferdinand), Sohn Maximilian David Druckmiller v. M., † Sohn Ferdinand Georg Druckmiller v. M. (dessen Tochter Anna Barbara). Test. 6. Jänner 1677, p. 11. März 1683.
- Dietrichstein, des h. r. R. Fürst Gundakar Freiherr auf Hollenburg, Finkenstein u. Thalberg, Erb-Mundschenk in Kärnthen, Obrister Erbland-Jägermeister in Steyr, Herr der Herrschaften Sonnberg, Ober-Hollabrunn, Raschalaa, Großa, Sizendorf, Merkhenstein, Spitz, Arbesbach und Heinrichschlag, Ritter des goldenen Velleris, der R. k. Majestät geheimber Rath und Obrister Kämmerer. Beisetzung bei den Kapuzinern in Ober-Hollabrunn. Gattin M. Christina, geb. Trautsohnin Gräßn v. Falkhenstein. Vettern Ferdinand Gundakar. Maximilian und Philipp, sämmtlich Gräßen Dietrichstein. Test. Augsburg 21. Jänner 1630.
- Dünewaldt Graf Karl. Gattin nicht namentlich angeführt. Tochter Ernestine. Test. Feldlager vor Peterwardein 25. September 1693, p. (?).
- Dietrichstein Graf Sigmund Helfried, der R. k. Majestät wirklicher geheimber Rath und Ritter des goldenen Vlüßes. Gattin M. Isabella, geb. Fürstin v. Gonzaga. Söhne Franz Anton, Gundakher Pogo und Philipp Seifried. Bruder Franz Adam Graf v. Dietrichstein, der R. k. Majestät geheimer Rath, Kämmerer und innerösterr. Hofkammer-Präsident. Test. Klagenfurt 5. Februar 1689, p. 3. April 1690.

- Dietrichstein Fürst Ferdinand. Söhne Leopold, Walther und Jakob Anton. Schwester Gräfin Montecuccoli. Test. Wien 24. Mai 1696, p. 19. November 1698.
- Dillherin Freiin v. Althen, geb. Holznerin Marianna. Gatte Franz Ferdinand Dillherr Freiherr v. Althen. Sie substituiert ihrem Gatten als Erben "des Herrn Arseni Franz v. Wallenstein eheleibliche Kinder als meine liebe Geschwister". Test. Wien 15. März 1699, p. 19. August 1700.
- Dietrichstein Graf Franz Adam, der R. k. Majestät Kämmerer, geheimber Rath und inner-österr. Hofkammer-Präsident. Beiselzung bei den Karmelitern in Graz. Gattin M. Rosina. Töchter M. Cäcilia, verehel. Gräfin Breinerin und Charlotte. Sohn Karl Ludwig. Test. Wien 14. Juli 1702, p. 23. Juli 1702.
- Dietrichstein Gräfin M. Isabella, geb. Fürstin v. Gonzaga, Wittib. Beisetzung bei den Franziskanern. † Gatte Sigmund Helfrid, Graf v. Dietrichstein. Söhne Gundakar Pogo Maltheser und Philipp Seifrid, Grafen v. Dietrichstein. Schnur Dorothea Sofia Gräfin v. Dietrichstein, geb. v. Wlaschim Freiin, Wittib. † Sohn Franz Anton Graf v. Dietrichstein, als kaiserl. General-Wachtmeister kürzlich in Italien gestorben. Test. Wien 28. Februar 1702, p. 25. April 1702.
- Dercumin M. Anna, geb. Zwiernerin v. Klingenfeldt. Gatte Hermann Gottfried Dercum. Söhnl Ernst Karl Adolf. Test. Wien 16. April 1704, p. 6. Mai 1704.
- Dillherrin v. Althen Freiin M. Crescentia, geb. Freiin v. Sinnich. Tochter und Test.-Erbin Anna Rebekka Franziska Gräfin Fuggerin, geb. Dillherrin v. Althen. Enkelin Fräuln Gräfin Fuggerin. Schwester Fräuln M. Salome Freiin v. Sinnich. Test. Wien 17. Juli 1704, p. 21. August 1704.
- Dietrichstein Freiin Susanna, geb. Rauberin. Testaments-Erbinnen sind M. Justina Freiin v. Laglberg, geb. Schitterin und deren Tochter Johanna Dorothea v. Laglberg. Vetter Georg Rudolf Schitter v. Klingenberg. Legate an Fräuh Dorothea Elisabeth Orlickin Freiin v. Latschiska und an Susanna Katharina Gräfin v. Bergen, geb. Schitterin. Test. Schloss Schickenhof 26. September 1702, p. 27. Februar 1706.
- Dietrichstein Gräfin M. Charlotta, geb. Gräfin v. Wolfsthall. Gatte Jakob Anton Graf v. Dietrichstein. Testatorin ist schwanger. Test. Wien 4. October 1709, p. 3. März 1711.
- Daun Gräfin Anna Katharina, geb. Gräfin v. Spork. Gatte und zwei Söhne nicht namentlich angeführt. Schwester Anna M. v. Schönberg, geb. Gräfin v. Spork deren Tochter Charlotte Freiin Schwartzin v. Reiss. Test. Wien 2. Juni 1712, p. 22. November 1732.
- Dietrichstein Fürstin M. Elisabeth, geb. Herzogin zu Cromau und Fürstin v. Eggenberg, Witwe. Beisetzung in der Loretto-Kirche zu Nikolsburg. Söhne Leopold Ignatz Fürst, Walter Xaver und Jakob\_Anton Grafen v. Dietrichstein. Tochter Erdmund verehelichte Fürstin v. Liechtenstein. Schwager Philipp Sigmund Graf v. Dietrichstein. Test. Wien 17. Juli 1707, p. 19. Mai 1715.
- Dietrichstein R.-Graf Philipp Sigmund Freiherr v. Hollenburg, Finkhenstein u. Thalberg etc., Erbherr der Herrschaft Schluckenau, Groß-Priesen, Ober-Morkersdorf und Jngau, Ritter des goldenen Vließes, der R. k. Majestät Kämmerer, wirklicher geheimer Rath und Obrister Stallmeister. Beisetzung bei den Augustinern. † Mutter Sofia Agnes, geb. Gräfin v. Mansfeldt. Testaments-Erben sind

- seine ledige Tochter Ernestine und Philipp v. Gallasch, Sohn seiner verstobenen Tochter Marianna, verchel. v. Gallasch. Aid Johann Wenzl Graf v. Gallasch. Jetzige Gattin Dorothea Josefa Gräfin v. Dietrichstein, geb. Gräfin v. Wlaschim. Test. Wien 26. Juni 1716, p. 3. Juli 1716.
- Dietrichstein Fürstin M. Christina, geb. Trautsohnin Gräfin zu Falkhenstein, Mutter M. Margaretha Trautsohnin Gräfin zu Falkhenstein, geb. Herrin v. Rappach. Brüder Johann Leopold Donat und Franz Eusebius Grafen Trautsohn. Test. Wien 17. Februar 1704, p. 10. Februar 1719.
- Dollenberg Adam von. Gattin Franziska, geb. Weißin. Kinder M. Josepha, M. Esther, Georg Adam und Jakob Adam. Test. Wien 18. August 1719, p. 22. August 1719.
- Dizent v. Felsenthal Lorenz Michael, der R. k. Majestät Hofkammerrath. Söhne Christoph, kaiserl. Hofkriegsraths-Concipist, und Amadäus Rudolf, als P. Friedrich Jesuit. Sohn und Test. Erbe Franz Eugen, n.-ö. Regimentsrath. Test. Wien 22. April 1726, p. 30. April 1726.
- Daun Graf u. Herr von u. zu, Heinrich Reichart. Söhne Benedikt, Philipp, Karl und Franz de Paula. Töchter Leopoldina, Eleonora und Antonia. Test. Wien 12. Juli 1729, p. 14. Juli 1729.
- Dietrichstein Fürstin M. Dorothea. geb. Fürstin v. Salm. Schwester Dorothea Prinzessin v. Salm., verehrl. Rheingräfin. Test. 5. September 1720, p. 18. Jänner 1732.
- Dietrichstein Graf Karl Ludwig. Beisetzung bei den Karmelitern in Graz. Gattin Anna Theresia, geb. Gräfin v. Trautmanstorff. Sohn Karl Franz Ludwig. Test. Wien 4. Mai 1732, p. 6. Mai 1732.
- Dietrichstein Gräfin Theresia, geb. Gräfin v. Trautmanstorff. Beisetzung bei den Karmelitern in Graz. Töchter M. Antonia, Fürstin v. Liechtenstein, geb. Gräfin v. Dietrichstein, und M. Theresia. Sohn "Franz Josef Ludwig" Graf v. Dietrichstein. Test. Graz, p. 8. Jänner 1733.
- Dietrichstein Fürstin Karolina. Söhne Karl und Leopold. Töchter Josepha und Aloisia, verehel. Gräfin v. Althan. Schnur Karolina, geb. Gräfin Khevenhüller.
- Daun Gräfin M. Barbara, geb. Gräfin v. Herberstein. Zwei Söhne, wovon der ältere Ferdinand. Gatte Feldmarschall. Tochter M. Josepha. Schwester M. Ernestina Gräfin v. Nostitz. Test. Wien 23. November 1705 und Codicill vom 25. November 1735, p. 25. November 1735.
- Dietrichstein Gräfin Johanna Barbara, geb. Gräfin v. Regal, Herrin zu Königsfeldt.

  Beisetzung auf dem evangelischen Gottesacker in Ödenburg, wo ihre Schwester
  Anna Katharina Fräuln v. Regal begraben. Gatte Emilian Graf v. Dietrichstein,
  Ritter des Ordens Calatrara und Comendator zu Conasera. Des † Bruders
  Söhne Max, Guido und Ernst, Grafen v. Regal. Test.-Erbin der † Bruderstöchter
  Eleonora Gräfin v. Regal. Test. Ödenburg 5. Juli 1728, p. 1736.
- Daun Graf Ferdinand. Beisetzung bei den Augustinern in Wien. Er erwähnt seines Vaters, seiner Gattin und seiner Kinder, worunter auch Töchter, führt aber nur seinen Sohn Karl namentlich an. Test. Ladendorf 11. August 1739, p. 25. October 1739.

- Dietrichstein Gr\u00e4fin Dorothea Josepha. geb. Gr\u00e4fin v. Wlaschim, Wittib. Stief-Enkel und Test.-Erbe Philipp Josef R.-Graf v. Gallas zum Schloss Campo und Freienthurn, Herzog zu Lucera, der R. k. M. K\u00e4mmerer, geheimer Rath und Statthalter. Nichte M. Anna Gr\u00e4fin v. Kaunitz, geb. Gr\u00e4fin v. Wlaschim. Test. Wien 24. September 1737, p. 1. Juni 1742.
- Dizent v. Felsenthal Franz Eugen. Gattin und vier nicht namentlich angeführte Kinder. Test. Wien 16. Juni 1741, p. 22. Juni 1741.
- Daun Graf Feldmarschall. Sohn Leopold. Mündliches Test. Wien 29. Juli 1741, p. 31. Juli 1741.
- Dillherrin Freiin v. Althen Dorothea. Testaments-Erbinnen Eleonora und Octavia Fräuleins Dillherrin v. Althen. Mämb Fräuln M. Anna Dillherrin v. Althen. Test. p. 22. December 1744.
- Dietrichstein Graf Joseph Balthasar. Gattin Marianna, geb. Gr\u00e4\u00e4n v. Rottal. Sohn Johann Nep. Tochter M. Anna. Test. Wien 9. J\u00e4nner 1744, p. 11. J\u00e4nner 1744.
- Dietrichstein Graf Ferdinand Gundakar. Sohn nicht namentlich angeführt. Enkel Karl und Marianna. Stiefbruder Graf Brias in Niederlanden. Test. p. 22. December 1744.
- Dillherrin Freiin v. Althen Eleonora. Beisetzung bei St. Stefan, Schwester Fräuln Octavia Dillherrin v. Althen. Mahm und Test.-Erbin Fräuln Octavia v. Pinell. Test. Wien 13. Jänner 1745, p. 21. März 1747.
- Dillherr Freiherr v. Althen Max. Gattin Margaretha Helena, geb. Freiin v. Selb. Test. Wien 18. April 1639, p. 1754.
- Dillherrin v. Althen Margaretha Helena, geb. Freiin v. Selb. Gatte Max Dillherr Freiherr v. Althen, derzeit Haubtmann im Herberstein'schen Regiment. Test. Wien 28. September 1693, p. 26. September 1754.
- Damniz Freiherr Wolfgang Sigmund, k. k. General-Feldzeugmeister und Obrister über ein Regiment zu Fueß. Gattin Cäcilia, geb. Freiin Schiferin v. Sonderndorf. Neffen Philipp und Friedrich Lebrecht, beide Freiherrn v. Damniz und Hauptleute im Regiment des Testators. Nichte Fräuln Ernestine Freiin v. Damniz. Test. St. Pölten 30. October 1753, p. 17. Februar 1755.
- Dietrichstein R.-Graf Franz Gottfried, Herr zu Rabenstein, Ritter des goldenen Vließes, kaiserl, wirklicher geheimer Rath und Hofkammer-Präsident, † ältester Sohn Johann Josef Balthasar (dessen Kind Johann Nepomuk). Zweiter Sohn aus seiner ersten Ehe ist Franz Karl Hannibal, Geistlicher. Sohn Leopold. Sohn Johann Nepomuk. Töchter M. Katharina und Christina. Enkelin M. Anna Gräfin v. Dietrichstein. Gattin eine geb. Gräfin v. Herberstein. Test. Wien 12. December 1747, p. 20. Februar 1755. Laut einer beim Testamente erliegenden Eingabe vom 7. Jännér 1721 war seine erste Gattin M. Katharina, geb. Gräfin v. Saurau, und hinterließ die minderiährigen Kinder Josef. Karl und Katharina.
- Dillherrin Freiin v. Althen Violanta, geb. Donna de Carenas. Beisetzung bei St. Stefan. Gatte und Test.-Erbe Philipp Dillherr Freiherr v. Althen. Andenken der Fräuln Marianna Dillherrin, den geistlichen Frauen Emerentiana und Gabriela Dillherr. der Baronesse v. Buttler, geb. Dillherrin Freiin, und der Frau Elisabeth de Matteo. Test. Wien 22. Mai 1755, p. 29. Juli 1755.

- Dietrichstein Gr\u00e4fin M. Beatrix, geb. Gr\u00e4fin v. Ursin u. Rosenberg. Sohn Leopold M. Gr\u00e4f v. Dietrichstein. Enkel Karl Gr\u00e4f v. Dietrichstein. Enkelkin Marianna Gr\u00e4fin v. Kuefstein. Test. Wien 17. M\u00e4rz 1750. p. 6. M\u00e4rz 1755.
- Dietrichstein Gräfin Theresia, geb. Gräfin v. Althan. Beisetzung bei den Kapuzinern in Ober-Hollabruun. Kinder und Test. Erben Karl Graf v. Dietrichstein und M. Anna Gräfin v. Kuefstein, geb. Gräfin v. Dietrichstein. Test. Wien 3. Jänner 1756, p. 4. Februar 1759.
- Dobelhofen Anna Magdalena von, geb. v. Quarient u. Rääll. Beisetzung bei ihrem vorigen Gatten in der Stefanskirche. Bruder Ferdinand Dominik Edler Herr v. Quarient v. Rääll. Schwägerin M. Theresia v. Quarient, geb. v. Hocke. Vetter Franz Anton Freiherr v. Jodoci. Ihres † vorigen Gatten Bruderssohn Josef v. Piazzoni. † voriger Gatte Salomon v. Piazzoni. Gatte und Test.-Erbe Karl Hieronimus v. Doblhofen, der R. k. Majestät Hofrath und Referendarius. Stiefkinder Anton, Theresia und Elisabeth, sämmtlich v. Doblhof. Test. Wien 17. August 1754, p. 21. November 1756.
- Dietrichstein Graf Leopold. Bruder und Test.-Erbe Johann Ung. Graf v. Dietrichstein. Test. Wien 22. Mai 1756, p. 12. October 1756.
- Dietrichstein Graf Emilian, des königl. spanischen Calatrava-Ordens Ritter und Comandeur zu Cannaveral. Vetter und Test.-Erbe Karl Fürst v Dietrichstein. Test. Wien 24. Juni 1754, p. 18. Juni 1756.
- Drohn Martin Anton Edler v., Phil. et Med. Dr. Gattin M. Anna. Johann Gottfried Edler v. Drohn ist muthmaßlich ein Sohn und Christina eine Tochter des Erblassers. Bruder Christoph v. Drohn. Margaretha Geringerin, muthmaßlich auch eine nahe Verwandte. Test. sehr unklar. Wien 4. November 1714, p. 16. Jänner 1715.
- Eckh Rosina des edlen und hochgelehrten Herrn Lorenzen Eckhen, beider Rechten Doctoren und geschwornen Hof-Advocaten, allhie sel. nachgelassene Wittib, geb. Prockhin zum Weißenberg. Beisetzung im neuen Gottesacker vorm Schotteuthor. Stiefsohn Wilhelm Egg. Schwester Margaretha Summerin. Mamb Martha Hippin Wittib. Maum Appollonia Wisentin (deren Tochter Elisabeth). Schwägerin Cacilia Scholzin Wittib. Schwägerin Kunigunde Propizin. Schwager Johann Alexander Brassican v. Emmerberg. Vetter Ludwig Grienwaldt. Vetter Abraham Geitzkofter. Test. Wien 1. März 1603, p. 22. März 1604.
- Eckh Freiin Rebekka, geb. Stöckhlin. Beisetzung in der Kirche zu Inzersdorf. Gatte Christoph Freiherr v. Eckh, der R. k. Majestät Hofkriegsrath. † Schwester Lea Mairin, Wittib. Schwester Gengerin. "Meiner Tochter der Frau Khüelmanin so ich erzogen hab" 500 fl. Test. 26. September 1595. p. 24. Jänner 1597.
- Egk v. Hungerspach Freiherr Gotthart. Beisetzung bei den Dominikanern in Wien. Er erwähnt seiner Schwester und seines † Bruders ohne Namensangabe. Stieftochter Johanna Brassicanin, geb. Lämplin. Seine Bücher und Bilder erhält sein Bruderssohn Mert Karl Freiherr v. Egk. Test. Wien, Palmsonntag 1651, p. 1651.
- Egk Freiherr Johann Karl. Beisetzung am evangelischen Gottes-Acker. Er erwähnt in einem früheren Testaments-Entwurfe seiner Schwestern, der Frau v. Muckenthall und der Gräfin v. Geyersperg. Vettern und Test.-Erben Hannibal und

- Christian Freiherrn v. Egk. Test. Wien 5. November 1679, p. 27. Februar 1680.
- Echzel Barbara Magdalena v., geb. Freiherrin v. Puechaimb. Gatte Georg Wendel v. Echzel, Stiftmeister und Herr zu Thuma. Tochter Frau Eleonora Katharina v. Irschenberg. † Tochter Frau Barbara Elisabeth Haffnerin (deren Kinder). Test. Thuma 6. April 1668, p. 19. April 1668.
- Egen Christoph, einer ehrsamen Landschaft Registrator und Expeditor, und Anna M. Egenin, geb. Lindorglin, seine eheliche Hausfrau. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Seine Brüder sind Paul, Sebastian und Bernhard die Egen und seine Schwestern Elisabeth Hofenreferin und Margaretha Aererin. Ihr Vetter ist Hans Hainfel, früher bei der Stadtquardi. Test. Wien 20. October 1623. p. (?).
- Engelshofer v. Hietenstetten Veit Achaz. Beisetzung in der St. Anna-Kapelle zu Ober-Vellaprunn. Schwester Anna Woppingerin, geb. Engelshoferin. Schwägerinnen die Jungfrauen Kordula und Benigna Velderndorf. Stieftöchter Christina und Elisabeth, geb. Stockharmerinen. Gattin Anna M., geb. Velderndorferin. Test. 1. October 1606, p. 20. Juli 1621.
- Eggstein v. Ehrnegg Christoph. Beisetzung in der Franziskanerkirche. Gattin M. Magdalena, geb. Hüllerin v. Hüllershofen. Töchter N., verehelichte Joplin, M. und Franziska. Sohn Franz Jakob. Test. p. 14. Jänner 1651.
- Ehr von der Elisabeth Freiin, geb. Kleindienstin. Sie spricht von ihrem Gatten, ihrem minderjährigen Kind und ihren Geschwistern ohne Namensangabe. Der Gatte ist laut einer beiliegenden Eingabe David Ernreich Freiherr von der Ehr. Test. Horn 29. August 1660, p. 5. Mai 1661.
- Ehr von der, Freiherr Siegbert. Beisetzung bei seinem Vater in der Franziskanerkirche zu Eggenburg. Bruder David Ernreich, David Ernst, Karl Gustav und Ferdinand Hektor, sämmtlich Freiherrn von der Ehr. Testator war in Kriegsdiensten. Test. Maijand 7. August 1660, p. (?).
- Ehr von der, Freiherr David Ernreich. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Eggenburg bei seinen † Gattinnen M. Elisabeth, geb. Kleindienst, und Christina Justina, geb. v. Lindegg. Kinder aus seiner Ehe mit Christina Justina v. Lindegg sind David Sigwart, David Gottlieb, M. Elisabeth und Marianna Constanzia. Test. Praunstorf 5. September 1679, p. 9. Juni 1680.
- Ehr von der, Freiin Christina Justina, geb. v. Lindegg. Gatte David Ernreich Freihert von der Ehr. Kinder nicht namentlich angeführt. Test. Wien 8. September 1667. p. 7. März 1679.
- Ehrenreutterin M., geb. Schmelzingin, Wittib. Beisetzung in Pressburg bei ihrer † Tochter Frau Barbara Notlitschin. Aid Niklaß Genger zum Hof und Rabenstein. Aid Georg Erasmus v. Lasperg zu Leitzmansberg. Töchter M., verehel. Genger, und Elisabeth, verehel. v. Lasperg. Ledige Tochter Susanna Ehrenreutterin. Enkelin M. Elisabeth Notlitsch. Bruder Ludwig Schmelzing v. Wildenhaag, Test. Pressburg 24. November 1634, p. 5. October 1661.
- Eiseler zu Ober-Lanzendorf Wolfgang. Gattin Barbara. Kinder Dorothea, Felizitas, Iheronimus, Johanna M. und M. Magdalena. Brüder Andrä und Sigmund Eiseler. Test. Wien 7. September 1.75, p. (?).

- Eyseler v. Ober-Lanzendorf Thomas. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Vettern Johann Rudolf Schitter v. Klingenberg und Johann Ludwig Erseler v. Ober-Lanzendorf. Test. Wien 16. November 1885, p. 28. November 1881.
- Eiseler v. Lauzendorf Mathes. Beisetzung am neuen Gottesacker in Wien. Gattin nicht namentlich angeführt. Minderjährige Söhne Wolfgang Mathes. Johann Baptist und Thoma. Er vermacht "nieinen auch sonders vielgeliebten Töchtern und Schnur, Frauen Martha v. Blönstein, geb. Schütterin v. Klingenberg, und Frau Dorothea Schütterin, geb. Fenzlin auf Feueregg, je einen Ring". Er nennt Georg Schütter v. Klingenberg meinen vielgeliebten Sohn und erwähnt meines vielgeliebten Sohnes und Aides Mathias v. Blönstein, der R. k. Majestät n.-ö. Kammerrath und Oberkammergrafs in den hungarischen Bergstädten. Seine Gattin durfte also wohl eine Wittwe Schütter gewesen sein. Test. Wien 31. Jänner 1623. p. 29. Mai 1623.
- Eysen v. Scherschuchau (Johann?) Ferdinand Sylvester, der R. k. Majestät Rath und n.-ö. Landrechts-Beisitzer. Er erwähnt seiner Gattin, seiner zwei Söhne und seiner Töchter, jedoch ohne Namensangabe. Test. Wien 28. October 1668, p. 16. November 1680.
- Eyzing Marianna, Frau von, geb. v. Schönkirchen. Beisetzung in Schrattenthal. Gatte Albrecht v. Eizing. Schwestern Margaretha v. Haymb und Elisabeth Inderseerin, beide geb. v. Schönkirchen. Schwester Frau Anna v. Haymb. Test. Teinzendorf, 28. Jänner 1592. p. (?).
- Eybensteiner zu Eybenstein Jörg. Beisetzung im Kloster Geras. Minderjährige Tochter und Test.-Erbin Margaretha Vettern Erasmus Schneckenreutter und Leo Schneckenreutter zu Hößlein. Vetter Wolfgang Khernparn. Testaments-Zeugen Benedikt Schawl zu Molt, Mert Stockharner zu Starein und Veit Enzersdorfer zu Enzersdorf im Langenthal. Test. 2. Februar 1526, p. (?).
- Ello Franz Ignatz von, der R. k. Majestät Rath und Regent des Regiments der n.-ö. Lande, Gattin Johanna Rosina, geb. v. Ruessenstain. Töchter Johanna Katharina und Rosina Johanna. Sohn Josef Anton. Test, Wien 5. März 1684, p. 7. März 1684.
- Ello Paul Hieronimus von, der R. k. Majestät n.-ö. Regimentsrath. † Gattin Sophia, geb. v. Holzberg. Sohn aus seiner ersten Ehe Paul Christoph. Söhne Hieronimus und Franz Ignatz. Gattin Ursula Margarethe, geb. Rüzin v. Grueb. Test. Wien 12. März 1635, p. 14. Februar 1636.
- Enenckhlin Frau Anna, geb. Freiu v. Althan zu Goldburg und Goldegg. Beisetzung in der Gruft in Hafnerbach, falls aber dies nicht gestattet würde, bei ihrer Mutter in Kittsee in Ungarn. † Bruder Michael Adolph Graf v. Althan (dessen Kinder aus beiden zwei Ehen). † Bruder Quintin v. Althan (dessen von allen drei Frauen erzeugte seehs Kinder, worunter Hans Helfreichen Jörgers Freiherrn Sohn seine Mutter repräsentiert). † Schwester Sophie Frau v. Puechaim Freiin (deren Kinder Christoph Ernst, Wolf Ernreich, Georg Ernreich und M. Maximiliana). Der † Justina Frau v. Puechaim Kindern (als den beiden Grafen Puechaim und der Frau Isabella Unverzagtin Freiin ein Legat). Mämb Fräuln Secunda v. Althan. Vetter und Test.-Erbe Michael Test. Goldegg 29. October 1637, p. 8. März 1638.

- Ennenkhl zu Albrechtsberg Leonhart, weilandt des edlen und gestrengen Herrn Christophen Eneueckhls und der Frau Margaretha, einer geb. Leusserin, eheleibl. Sohn. Beisetzung in der Kirche zu Lach am Jauerling, wo auch sein Bruder Achaz Enenckhl begraben. Gattin Euphrosia, geb. Altenstainerin. Testaments-Erben sind Albrecht Josias und David. Söhue seines † Bruder Achaz Enenckhl. Test. Albrechtsberg a. d. Pulach 1. März. 1575, p. 9. October 1584.
- Enenkl Magdalena, geb. Schaulin. des edlen und festen Eustachi Ennikhel sel. nach-gelassene Wittwe. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Groß. Vetter Achaz Ennikhel. Maim Ursula Feiertagerin. Außerdem vermacht sie ohne Angabe eines Verwandschaftsgrades kleine Legate oder Andenken an Marusch Feiertagerin, Wolfgang Feiertager, Lienhart Ennikhel, Barbara Pottinger und Kaspar Pernstorfer. Test. Groß 7. August 1548, p. (?).
- Enzianerin Katharina, geb. Sinnichin. Beisetzung am neuen Gottesacker bei ihrem † Gatten Josef Enzianer. M\u00e4men Rosina Tauffrerin, Anna M. v. Berg und M. Elisabeth. alle geb. Sinnich. Test.-Erben Dr. Georg Weinzerl, Advokat, und dessen Gattin, geb. Enzenweis. Test. Wien 18. Juli 1633, p. 11. August 1633.
- Engelshoferin Anna M., geb. Velderndorferin. Beisetzung in der St. Anna-Kapelle zu Ober-Vellaprın. Gatte Veit Achaz Engelshofer v. Hüttenstätten. Sie erwähnt ohne Namensangabe ihrer Kinder, worunter jedenfalls zwei Töchter. Test. Ober-Vellaprun 1. October 1606, p. 20. Juli 1621.
- Enzianer zu Pidermansdorff Christoph der jüngere. Kinder aus seiner ersten Ehe mit Margaretha sind Christoph und Margaretha. Vetter Wilhelm Pfüegl. Schwager Friedrich Eckhstein. † Vettern Thoma und Karl Enzianer Gebrüder (deren Erben Thoma, Elena Barbara, Magdalena und M.). Test. Wien 23. December 1.02.
- Eppele Georg. Vetter Paul Eppele zum Thalhof. Maim Euphrosine Eppele. Fünf nicht angeführte Geschwister vom oberen Stamme. Junger Vetter Georg Wilhelm Eppele. Stiefmutter Barbara Schaffner, geb. Huetstockherin. Testamentszeuge Kaspar Kreidenhuber, Pfleger in Pixendorf. Testator scheint herrschaftl. Beamter gewesen zu sein. Test. Pixendorf 16, October 1605, p. (?).
- Ehr Frau von der (Sophia?). Tochter M. Konstanzia. Sohn Karl Gustav Freiherr von der Ehr. Test. Praitenaich 9. Mai 1700. p. (?).
- Engl von Wagrein Freiherr Sigmund Friedrich. Beisetzung bei den Paulanern in Thalhamb. Gattin M. Eleonora, geb. Freiin v. Stozingen. Töchter laut Test. und einer beiliegenden Vollmacht sind Anna Margaretha, auch verehel. Freiin Engl. v. Wagrein. M. Rosalia, verehel. Gräfin Jörgerin und Sophia Elisabeth Theresia, verehel. Frau v. Pollhaim. Test. Wien 30. August 1699, p. 10. November 1701.
- Enckevoirth, des h. r. R. Graf Hannibal, Freiherr auf Grafenegg, Herr der Herrschaften Praunstorf und Rößing, der R. k. M. Kämmerer und Obristlieutenant. Gattin Aloisia, geb. Gräßin v. Lamberg. Schwestern und Test.-Erbinnen M. Antonia Gräßin v. Rottal und M. Theresia Gräßin v. Concin, beide geb. Gräßinnen v. Enckevoirth. Kleine Legate an den kaiserl. Haubtmann Franz Josef Prenner v. Flamberg und den Hof- u. Gerichts-Advocaten Dr. Karl v. Ciskini und dessen Gattin Elisabeth, geb. Prenner v. Flamberg. Test. Wien 9. April 1714, p. 13. April 1714.

Eisenstein Anna Ludovika Edle von, geb. Wertemanin. Gatte Mathias Franz Edler v. Eisenstein. Sohn Anton Hieronimus Franz Edler v. Eisenstein. Schwester Barbara v. Lezeni, geb. Werteman. Test. Wien 22. April 1714, p. 25. Februar 1714.

Eggenberg Fürst zu, Johann Christian, Herzog von Crumau, des h. r. R., gefürsteter Graf zu Gradisea und Graf zu Adelsberg. Erbmarschall in Österr. ob. u. u. d. Enns. Obrister Erbkämmerer in Steier und Obrister Erbschenk in Krain und der windischen Mark, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath und Kämmerer. Beisetzung bei den Minoriten-Frauziskanern in Graz. Gattin M. Ernestina, geb. Fürstin Schwarzenberg. † Großvater Johann Ulrich. † Vater Johann Anton. † Mutter Anna M., geb. Markgräfin v. Brandenburg. Vetter Johann Anton Fürst zu Eggenberg. Schwager Ferdinand Fürst zu Schwarzenberg (dessen Sohn Adam Franz). Schwester M. Elisabeth, Fürstin zu Dietrichstein, geb. Fürstin v. Eggenberg (dern Söhne Leopold Ignatz, Walter Xaver und Johann Jakob Anton Grafen v. Dietrichstein). Test. Krumau 27. Juli 1710, p. (?).

Esterhasin Reichsfürstin und Palatinin Eva, geb. Gräfin v. Tökhelin. Beisetzung, falls sie in Wien oder in der Nähe dieses Klosters stürbe, in der Franziskaner-kirche zu Maria-Enzersdorf, sonst aber in der nächsten Franziskanerkirche. Schwesterssohn Paul, Graf Nadasdy. Schwesterstochter Turnonin. Schwager Graf Turnon. Schwester Frau Gräfin Lebenburg (deren Sohn Graf Esterhazy). Drei Töchter dieser Schwester sind Eine Klosterfrau in Eisenstadt und Zwei Klosterfrauen in Pressburg. Kinder der Testatorin Graf Josef und Theresia, ver-

ehel. Gräfin Erdödy. Test. Wien 1. Juli 1711, p. 4. September 1716.

Eggenberg, des h. r. R. Fürstin zu, M. Ernestina Herzogin zu Crumau, Wittib, des h. r. R. Gräfin zu Gradisca und Frau zu Aquilea, geb. aus dem fürstlichen Hause zu Schwarzenberg. Beisetzung in der Augustinerkirche in Wien. Vetter und Test.-Erbe Adam Franz Fürst zu Schwarzenberg. † letzter Fürst Eggenberg Johann Christian. Maimb M. Franziska Gräfin v. Fürstenberg, geb. Fürstin Schwarzenberg. Töchter des † Bruders Ferdinand Fürsten Schwarzenberg sind M. Anna, verehel. Gräfin v. Sternberg, Aloisia, verehel. Fürstin v. Lobkowitz, und Johanna, verehel. Gräfin v. Kolowrat. Test. Wien 23. April 1717, p. 4. April 1719.

Eszterhazy Fürst Paul. Lateinisches Test. p. 1713.

Eszterhazy Josef Anton. Lateinisches Test. p. 1721.

Ehr von der, Freiin M. Elisabeth. Beisetzung bei den Franziskanern in Eggenburg. Bruder und Test.-Erbe David Sigisbert Preiherr von der Ehr. Test. Eggenburg 13. März 1724, p. 16. März 1724.

Ello M. Katharina von, geb. v. Houplen. Gatte Johann v. Ello. Tochter Charlotte v. Ello. Schwestern Elisabeth und Theresia v. Houplen. Test. Wien 11. April 1724, p. 21. April 1724.

Ehr von der, Freiin M. Eleonora, geb. Freiin v. Wellenstein. Testatorin ist schwanger. Beisetzung in der Franziskanerkirche in St. Pötten. Gatte Franz Anton Freiherr von der Ehr. Tochter Renata Freiin von der Ehr. Schwester Renata v. Wellenstein und Viktoria v. Wellenstein, Klosterfrau in Pressburg. Test. St. Pölten 7. December 1714, p. 16. December 1724.

- Engl v. Wagrein Graf Karl, bereits großjährig, erwähnt seiner Mutter und seiner Schwester ohne Namensangabe, Test, publ. 10. December 1725.
- Engl v. Wagrein Gräfin Anna Margaretha, auch geb. Gräfin Englin v. Wagrein, Wittib. Beisetzung in der Gruft in Schendorf in Ober-Österr. Töchter Schwester Michaela im Kloster Himmelpforte und Schwester Marianna im Königskloster. Weltliche Töchter Potentiana, Theresia. Anna Josefa und Franziska Sofia. Söhne Franz Friedrich und Franz Anton Graf v. Engl v. Wagrein. Test. Wien 6. Juli 1726, p. 4. Juni 1728.
- Eisner Johann Jakob, Verwalter der Stiftungsherrschaft Haugsdorf. Gatte nicht namentlich angeführt. Kinder Johann Josef, Josefa und Johanna. Test. Haugsdorf 3. August 1734, p. 17. August 1734.
- Ehrmans Freiin Johanna Katharina, geb. Freiin v. Wend. Beisetzung in der Kirche zu Dobra. Sie war laut der von ihr testamentarisch angeordneten Grabschrift Mutter von 12 Kindern, wovon sie jedoch nur die folgenden fünf im Testament namentlich erwähnten überlebt haben dürften, als Johann Felix, Adam Bruno, M. Ernestina, Antonia und Karolina. Test. Wezlas 3. Juni 1736, p. 30. Juni 1736.
- Ehr von der, Freiin Klara Salome, geb. v. Mayersheim. Beisetzung bei den Augustinern. Gatte Franz David Freiherr von der Ehr. Testaments-Erben sind ihre Schwester M. Anna v. Mayersheim und ihr Vetter Leopold v. Mayersheim, Lieutenant im Uffel'schen Regiment. Test. Wien 12. März 1735. p. 23. Juni 1735.
- Enkeroirt Graf Wenzl Adrian. Beisetzung bei den Kapuzinern. Gattin und Test.-Erbin Josepha, geb. Gräfin v. Weißenwolf. Test. Wien 14. August 1738, p. 22. August 1738.
- Eberhardt Paul Adam. Bruder Johann Anton Eberhardt im Bürgerspital zu Waidhofen a. d. Ybbs. Brüder Zacharias und Josef Eberhardt. Schwester M. Rosalia Rennwoldin, geb. Eberhardt. Test. Wien 13. October 1740, p. 6. October 1740.
- Enkevoirt Gräfin M. Josefa, geb. Gräfin v. Weißenwolf. Beisetzung bei den Kapuzinern zwischen Krems und Stein. Gatte und Test.-Erbe Wenzl Adrian Graf v. Enkevoirt. Maimb Gräfin v. Trautsohn, geb. Gräfin v. Weißenwolf. Test. Wien 13. April 1725. p. 4. Mai 1743.
- Engelshofen, Ponz v. Engelshofen Ferdinand Edler v. Gattin Franziska, geb. v. Panniz, Brüder und Test. Erben sind Franz Leopold Ponz Freiherr v. Engelshofen, kaiserl. Hofkriegsrath, Feldmarschallieut. und commandierender General im Banat, und Gottlieb Ponz Edler v. Engelshofen. Test. Wien 7. April 1744, p. 8. October 1745.
- Eilers Johannes Konradus Josephus. Gattin Angelina Charlotta, geb. v. Schirndorf (sie will Klosterfrau in Mailand werden). Sohn Johann Karl Josef. Bruder Leopold. Test. Wien 10. September 1740, p. 4. Mai 1746.
- Engl v. Wagrein Gr\u00e4fin Josepha, geb. Gr\u00e4\u00e4fin v. Sinzendorf. Gatte Franz Friedrich Graf Engl v. Wagrein. Kinder Franz Signuund, Johanna, Rosina und Rosalia. Test. Wien 14. M\u00e4rz 1747, p. 1. August 1717.
- Eberl Johann scheint gräft. Harrach'scher Bediensteter gewesen zu sein. Bruder und Test.-Erbe Sebastian Eberl in Findorf im Salzburg sehen. Test. Wien 17. April 1747. p. 3. September 1749.

- Esterhasi, des h. r. R. Fürstin Anna Margaretha, geb. Marchesin de Dessana. Beisetzung bei ihrem Gatten in der Gruft zu Eisenstadt. Schwiegersöhne Graf Althan und Graf Linthen. Tochter Franziska Gräfin Althan. Enkelin M. Anna, vermählte Gräfin v. Canal, geb. Gräfin Palfy. Test. Wien 19. October 1749, p. 23. Mai 1755.
- Engelshofen Franziska Antonia von, geb. v. Pannitz. Beisetzung bei St. Stefan. Mämb Fräuln M. Anna Freiin v. Kirchberg. Vettern Amadaus und Jakob v. Prokhausen. Mamb M. Theresia Mangestin-Oregoni, geb. v. Brockhausen. Vetter Franz Graf v. Andlern. Mamb Konstanzia Frey v. Osterberg, geb. Grafin v. Andlern. Mämb M. Antonia v. Fragstein, geb. v. Engelshofen. Mämben und Test.-Erbinnen M. Katharina Gräfin v. Schallenberg, geb. Freiin v. Kirchberg und M. Jusefa Freiin v. Kirchberg. Test. Wien 29. Juni 1750, p. 1. Mai 1756.
- Esser Wilhelm von, fürstl. Schwarzenberg'scher Hofrath. Gattin Luzia Franziska, geb. Schweiss v. Mergenthall. Kinder Eleonora, verehel. v. Widspach, Marianna, Agnes, Franziska, Wilhelmina und Josefa. Test. Wien 14. Mai 1754, p. 13. Februar 1758.
- Engelshofen Gottlieb Edler von. Beisetzung bei St. Stefan. Gattin Sofia. Testaments-Erbe ist sein nicht namentlich angeführter Sohn. Bruder Franz Leopold v. Engelshofen, kaiserl. General der Kavallerie. Test. Wien 26. Mai 1756, p. 21. April 1758.
- Fazy zu Abstorff Ferdinand. Beisetzung in der Gruft zu Abstorf. Bruder Ernst Fazy (dessen vier Kinder 500 ft.). Schwester nicht genannt. Gattin und Testaments-Erbin Magdalena, geb. Wielingerin, welche ihre leibliche Tochter Frau Gengerin contentieren soll. Test. Wien 17. December 1022, p. 12. März 1622.
- Folkhsamer Martha, Wittwe nach dem Landen'schen Dorfrichter Simon Folkhsamer in Aderklaa. Stiefkinder. Test. Wien 28. März 1620, p. 21. August 1620.
- Folkhsamer Sigmund, Dorfrichter zu Aderklaa. Gattin Martha. Sechs Kinder, worunter Mathias, Martha, Christoph und Katharina. Test. Aderklaa 23. März 1619, p. 1. August 1620.
- Colonna Freiherr zu Fels Kornelius. Beisetzung in der Karthause zu Agsbach. Gattin Isabella Perpetua, geb. Freiin v. Ursehenpeckh. Kind Johannes Franziskus. Test. Ranzenbach 30. Jänner 1643, p. 5. Jänner 1654.
- Collonna Freiin zu Fels M. Johanna, geb. Freiherrin v. Hoyos. Beisetzung im Kloster Himmelpforte. Schwester Polixena Johanna, jetzt Seraphia, Nonne bei der Himmelpforte. TochterJohanna M. Frau v. Sprinzenstein. Gatte und Test.-Erbe Kornelius Collona, Freiherr zu Fels. Test. St. Ulrich bei Wien 30. Mai 1636, p. 10. December 1675.
- Felderin M. Magdalena, geb. Haydin zum Dorff. Gatte Esaias Felder v. Waldtperg. Beisetzung bei dem † Sohn in der Kirche zu Sießbach. Wechselseitiges Test. Ebendorf 6. September 1633, p.
- Felderin M. Anna, geb. Tötschin. Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Christoph Woppinger v. Wopping sind Christoph Ehrenreich, Anna Susanna, Anna Johanna, M. Elisabeth und Eva Polixena. Jetziger Gatte Esaias Felder v. Waldtperg. Test. Wien 6. Juli 1609, p. 6. Juni 1611.

- Felderin Christina, geb. v. Malendein. Töchter Susanna Ursula, M. Isabella und Potentiana Kholenbeckhin. † Tochter Anna Katharina v. Lindegg, geb. Köllenbeckhin. Enkeln Sigmund und Anna Katharina v. Lindegg. Aidam ist Hans Albrecht v. Lindegg. Bruder Sigmund v. Malendein. Maimben sind die Fräuleins Susanna Maximiliana, Leonora Sidonia und Justina Renata v. Fuertenburg, deren Mutter Frau Felizita v. Fuertenburg. Gatte nicht genannt, wahrscheinlich der auf dem Test. mitgefertigte Esaias Felder v. Waltperg. Test. Airendorf 9. September 1654, p. 18. Jänner 1656.
- Feigenbuzin M. Sidonia, geb. von Perkhofen. Beisetzung in der Michälerkirche in Wien. Schwester Anna Katharina. Gatte und Test.-Erbe Franziskus Adamus Feigenbuz. Test. Wien 2. Juli 1661, p. 24. Juni 1665.
- Feyertager v. Feyertaghof zu Hauzendorf Erasmus. Beisetzung bei seinem † Vater Christoph Feyertager in Haizendorf. Stiefmutter Katharina Friedbergerin, so anjetzo Conraten Corvin geehelicht. † Gattin Barbara, geb. Anerin. Jetzige Gattin und Test.-Erbin Appollonia M. Seine Schwäger sind die Gebrüder Widhopf. Test. Haizendorf 10. August 1537. D. (?).
- Barwiz Freiherr zu Fernemont und Schlawa Johann Franz, Herr zu Perlette, Wuschy, Gilgenberg, Pinschkaw und Zaucha, der R. k. Majestät Hofkriegarath, General-Feldzeugmeister, Obrister und des Fürstenthums Glogau vollmächtiger Landes-Hauptmann. Beisetzung bei seiner † Enkelin Fräuln Clarl v. Proskau in der Franziskanerkirche zu Groß-Glogau. Gattin Klara Eugenia, geb. Gräfin v. Saure n. Frezin. Einziger Sohn Johann Alexander. Enkel Franz Wenzl v. Barwiz. Toehter Lamberta M., verehel. Frau v. Proskau. Test. Groß-Glogau 13. September 1667, p. 5. Mai 1668.
- Fenckh Wolfgangus Antonius. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Ober-Laa. Gattin Katharina Ursula, geb. Dietrichin. Test. Unterlaa 20. Juli 1664, p. 6. August 1664.
- Fenckh von und zu Stainhofen Wolf, der R. k. Majestät Hof-Kammerrath und Gattin Anna M., geb. Hartmann. Beisetzung bei der Gattin-Mutter in der Stefansdomkirche. Kinder und Test.-Erben Hans Wolf, Wolf Ferdinand, Wolf Anton und Franziska. Test. Wien 8. November 1635, p. 23. September 1645.
- Fernberger v. Egenberg Sabina, geb. Brassicanin. Gatte Christoph Adam Fernberger v. Egenberg, Erbkämmerer in Österr. ob. d. Enns. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Sallenau. Test. Wien 18. April 1600, p. (?).
- Fernberger v. Egenberg Christoph Adam. Beisetzung in Stranzendorf. Gattin Anna Judith, geb. von Fridesheimb. Töchter und Test.-Erbin Fräuln Anna Regina Fernberger. Stiefkinder Adolf Freiherr v. Rainach und M. Sidonia Fräuln v. Rainach. Bruder Christoph Ferdinand Fernberger, Obrist. Schwester Fräuln M. Magdalena Fernbergerin. Schwägerinnen Margaretha Fernberger, geb. Schänckheilin und M. Salome Fernberger, geb. Rächweinin. Test. Wien 25. Mai 1664, p. 22. Jänner 1865.
- Fernberger v. Egenberg Christoph Karl auf Tornau, Beisetzung bei den Franziskanern in Maria-Enzersdorf. Gattin Margaretha. geb. Schänckherlin. Brüder Christoph Adam und Christoph Ferdinand Fernberger. Schwestern Johanna Elisabeth, verehel. Gräfin v. Conein und Fräuln M. Magdalena Fernbergerin. Maimb

- Fräuln Anna Elisabeth Schmelzingin. Test. Tornau 1. Juni 1651, p. 9. December 1653.
- Fernberger v. Egenberg, Christoph Ferdinand, Obrister. Beisetzung bei seiner † Gattin in der Wolzogen'schen Gruft am neuen Gottesacker. † Gattin M. Salome, geb. Rächweinin. Schwager Maximilian Rächwein der ältere. Schwägerin M. Anna Märschmurnerin, geb. Hallmairin. Vettern Hans Paul Wolzogen, Freiherr und Hans Christoph v. Münkhowitz. Schwägerin Margaretha Fernberger, geb. Schänckherlin. Maimb Anna Regina v. Münkhowitz, geb. Fernbergerin (deren Sohn Christoph Ehrenreich v. Münkhowitz). Schwester M. Magdalena Fernbergherin. Maimben und Test.-Erbinnen Fräuln Anna Elisabeth Schmelzingin und Fräuln Anastasia Margaretha Hoyin. Test. Wien 4. April 1672, p. 13. April 1672.
- Fernbergerin M. Salome, geb. Rächweinin. Stiefschwester Fräuln Anna Marusch Halbmayrin. Stiefbruder Wolf Hektor Halbmayr. Bruder Maximilian Rächwein (dessen Kinder Max und Sofia). Gatte und Test. Erbe Christoph Ferdinand Fernberger v. Egenberg, der R. k. Majestät bestellter Obrister zu Fueß. Test. Wien 3. Nowember 1653, p. 14. September 1666.
- Fernberger Eva, geb. Beckin Freiin. Schwiegermuttter Serafia Fernbergerin, geb. Wohlzogin Freiin. Schwägerin Fräuln M. Magdalena Fernberger. Was sie von ihrem vorigen Gatten Stefan Schmiedt ererbt, vermacht sie ihren Töchtern Johanna M. und Anna Regina. Gatte und Test.-Erbe Christoph Adam Fernberger v. Egenberg. Test. Strauzendorf 31. August 1649, p. (?).
- Flachsberg Margaretha v., Georgen Niemetzen v. Dierstorff zu Margarethen am Moos eheliche Hausfrau. Schwestern Frauen Perpetua Sporneckherin und Katharina Schertlingerin. Test. 17. September 1553, p. (?).
- Fridesheimb Hans Albrecht v. Beisetzung bei seiner † Gattin in der Kirche zu Ober-Vellabrunn. Einziger Sohn Christoph Ferdinand, welcher bereits vier Kinder hat. Test. Waldreichs 30. März 1675, p. 29. April 1675.
- Fridesheimb Katharina v., geb. Stegerin Freiin. Gatte Hans Albrecht von Fridesheimb. Kinder Benigna Polixena und Christof Ferdinand v. Fridesheim. Test. Ober-Vellabrunn 24. März 1666, p. 12. April 1666.
- Fünfkirchen Katharina Theresia Frau v., geb. Gräfin Slavata. Gatte Hans Ernst, Herr v. Fünfkirchen. Testatorin ist schwanger. Test. Wien 23. August 1661, p. 12. September 1673.
- Fünfkirchen Freiherr Johann Ernst auf Steinabrunn, Herr zu Anger, Mazen und Leopoldsdorf, der R. k. Majestät, auch der verwitweten Kaiserin Kämmerer und der Leibquardi Hartschier- und Trabanten-Haubtmann. Beisetzung in der Augustinerkirche in Wien. Sohn aus erster Ehe Haus Leopold, Sohn aus zweiter Ehe mit M. Theresia. geb. Gräfin Slavata, ist Hans Josef. Test. Linz 11. August 1684, p. 25. August 1684.
- Fünfkirchen Freiin Sofia Elisabetli, geb. Gräfin v. Hohenfeldt. Beisetzung in der Augustinerkirche in Wien. Gatte Hans Leonhart Freiherr v. Fünfkirchen. Töchter Barbara Johanna und M. Elisabeth Charlotte. Brüder Ott Heinrich Graf v. Hohenfeldt. Test. Wels sine dato, p. 10. September 1695.

- Fünfkirchen Elisabeth Theresia Frau v., geb. Gilleissin Freiin. Beisetzung bei den Franziskanern in Maria-Enzersdorf. Schwester Christina Maximiliana Gilleissin. Gatte und Test.-Erbe Johann Karl Freiherr v. Fünfkirchen. Test. Wien 8. April 1682, p. 27, Mai 1686.
- Fernetin (?) Anna Katharina, geb. Gräfin v. Maradas. Codicill 25. October 1684, p. 22. Februar 1685.
- Fierenz Anna Margaretha, Wittwe nach Bernhart Fürenz. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. "Verschaff ich 5000 fl. meiner zwei Frauen Schwestern eheleiblichen vier Kindern als Frauen Elisabeth Hofmanin, derselben ihrer Schwester Fräulein Anna Rosina Hofmanin, Herrn Haubtmann Ferdinand Hofman und Frauen Christina Wiednerin, geb. Prämerin". Schwester Rosina Dornhanin, geb. Nigrinin. Test. Wien 2. December 1627, p. 4. Februar 1628.
- Fuertenburg Felizita v., Wittib, geb. von Maledein. Beisetzung bei ihrem † Gatten Karl v. Fuertenburg auf dem neuen Gottesacker. Söhne Seifried Adolph und Karl Friedrich. Töchter Susanna Maximiliana, Eleonora Sidonia und Franziska Isabella. Bruder Sigmund von Maledein. Bruderskinder Hans Seifried, Hans Peter, Alexander Ferdinand und Franziska Isabella. Schwägerin Anna M. v. Maledein, geb. Hailbrunnerin. Schwester Christina Feltnerin, geb. v. Maledein (deren Kinder Susanna Ursula, M. Isabella und Potentiana). Maimb Fräuln Katharina Fürstin. Schwägerin M. Stubnerin, geb. v. Fiertenburg. Test. Wien 18. Juli 1653, p. (?).
- Fuertenburg Fräuleins Rosina und Regina. † Vater Rudolf Heinrich v. Fuertenberg. Test. Erbin die Mutter. Test. Wien St. Ulrich 28. September 1679, p. 13. Februar 1681.
- Fuertenburg Anna Rosina v., geb. Schrenckhin. Beisetzung bei ihrer † Mutter in Alten Pölla. Gatte Ferdinand Leopold. Kind M. Theresia. Test. Groß-Poppen 24, Janner 1672. p. 14. Juli 1681.
- Fuerth Hieronimus. Beisetzung in der Franziskanerkirche in Wien. Gattin M., geb. Fazy v. u. zu Nieder-Abstorf. Kind Johann Hieronimus. Test. Wien 26. Juni 1620. p. 27. Mai 1621.
- Fuerthenstein Wolf Sigmund v. Beisetzung in der Liebfrauenkirche am Wasen zu Loiben in Steyr. Gattin Katharina, geb. Gastgebin. Minderjährige nicht genannte Kinder. Wien 20. August 1631, p. (?).
- Fuerthin Katharina. Test.-Erben sind die Wittwe und die Töchter des Karl von Fuerthenburg. Test. St. Pölten 14. März 1659, p. 27. September 1659.
- Fuerthin Magdalena, geb. Urkhauffin, Wittwe nach dem kaiserl. Hof-Kammerrath Wolf Fuerth. Zehn Kinder, worunter Helfreich, Karl, Anna Enngelin, M. Rätnpergin und Magdalena. Test. 14. Marz 1606, p. 1614.
- Fuertenburg Anna v., geb. Schütterin v. Klingenberg. Söhne Rudolf Generich und Julius Helfreich. Töchter Julianna, verehel. v. Blabenstein, Christina Konstanzia, Potentiana Isabella und Marianna (Johanna?). Test. Nussdorf an der Donau 27. Jänner 1657, p. 14. Jänner 1667.
- Fuerth v. Fuerthenstein Hieronimus. Beisetzung in der Franziskanerkirche. Codicill Wien 17. März 1670, p. 27. Mai 1670.

- Fürstenberg Gräfin zu M. Franziska, geb. Gräfin zu Fürstenberg-Heiligenberg und Westenberg, Landgräfin in der Baar Frau zu Haufen, im Linzgerthal, Wachtelfingen, Jüngen, Werwerg und Weitra. Beisetzung in der Pfarrkirehe zu Weitra. Sie nennt nur ihre Tochter Fräuln M. Franziska Gräfin Fürstenberg und ihren ältesten Sohn Egon Anton Prinzen zu Fürstenberg. Test. Weitra 15. September 1680, p. 12. Februar 1681.
- Fürst Weikhart, der R. k. Majestät Rath und Landschreiber des Erzherzogthums Österr. ob. d. E. und Gattin Susanna, früher Wittwe nach Mathias Raider. Wechselseitiges Test. Linz 22. März 1574, p. (?).
- Fürst Ernst von. Testaments-Erben sind seine Vettern, die drei Gebrüder Moritz. Hans Veit und Hans Kunrat von Fürst. † Bruder Veit von Fürst. † Stiefbrüder Ludwig von Fürst (dessen Sohn Christof). Test. unleserlich a. 15..., p. (?).
- Fernbergerin Margaretha, Wittib, geb. Schänckherlin. "Meinen Freunden als vom Herrn Vatern Christoph Schänckherl seel. Valentin, seines Bruders Kind, so nur eine Tochter verlassen hat Namens Rosina, so zu Pressburg geheirathet Herrn Jörg Thill". Meiner Frau Mutter seel. als Frauen M. Schröttlin, vorhin Schänckherlin, geb. Stubückhin, ihres Bruders Peter Stubückh Kinder als drei Söhne und eine Tochter mit Nahmen Konstanzia, welche den Hochstrad geheirath, auch in Pressburg gestorben ist, die Söhn als Jörg Sebastian, Philipp Karl und Mathias Andrä". † Gatte Christoph Karl Fernberger, Obrist (dessen Bruder Christof Adam Fernberger, Tochter Anna Regina, verehel. Freiin von Münkwitz). Test. Regensburg 12. April 1684, p. 7. August 1688.
- Forest Elisabeth, geb. Pluemberger. Wittib. Test.-Erben sind Regina Schroftlin v. Mannsperg, geb. Wuschletitz and deren Bruder Wilhelm Wuschletitz als Maimb und Vetter ihres † Gatten Johann Chrisostomus W... von Greiffenfels. Test. Schloss Kamca 30. März 1681, p. 19. Jänner 1690.
- Fischer von u. zu Rampelsdorf Baron Viktor. Mutter Magdalena Sofia Fischerin v. Rampelsdorf. Schwester Theodora Franziska Fiernschildtin, geb. Peitlerin. Test. Wien 21. März 1692. p. 17. April 1692.
- Fünfkirchen Freiherr Hans Karl auf Schloss Steinabrunn und Schloss Fünfkirchen, Herr der Herrschaft Leopoldstorf, der R. k. Majestät wirklicher Kämmerer. Beisetzung bei den Augustinern. Gattin Elisabetha Theresia, geb. Gilleissin Freiin. Vetter und Test.-Erbe Hans Josef Fünfkirchen Freiherr. Test. 3. August 1693, p. (?).
- Freydenreich Paul Reinhart, Gattin Eva Barbara Pyhrin, Söhne und Töchter, Test. Wien 19. Februar 1695, p. 20. Jänner 1696.
- Fünfkirchen Freiherr Johann Bernhart, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath und Kämmerer. Beisetzung in der Augustinerkirche bei seiner † ersten Gattin. Jetzige Gattin M. Theresia, geb. Gräfin Spaur. Töchter M. Theresia, verehel. Gräfin Spaur. Töchter M. Theresia, verehel. Gräfin v. Althan, und M. Charlotte, verehel. Gräfin v. Salburg. Vetter Josef Freiherr v. Fünfkirchen. Test. Wien, letzten Febr. 1700, p. 2. März 1700.
- Fabricin v. Grass M. Franziska, geb. Schifferin Freiin. Gatte und Test.-Erbe Johann Georg Fabricius von Grass. Testatorin ist schwanger. Test. Wien 8. August 1692, p. 14. April 1703.

- Feyrer v. Feuerhoffen Thomas, Herr des Gutes Ebendorf, Beisetzung bei den Franziskanern in Zisterdorf oder den Dominikanern in Wien. Gattin M. Elisabeth, geb. Wuchlofskin. Test.-Erben sind seine Tochter M. Sabina Khüllmayrin und die Kinder seiner † Tochter M. Johanna Gerstenbrandtin. Test. Wien 28. April 1703. p. 25. December 1703.
- Freyssauf v. Neydegg Christoph Ferdinand. Sohn P. Karl. Profess in Kremsmünster. Töchter Anna M., Gattin des n.-ö. Landschafts-Officiers Franz Adolf Kirchberger, und Katharina, Gattin des Haubtmanns Massini. Bruder P. Bernhard, Profess in in St. Peter in Salzburg. Test. Wien 19. Juni 1707, p. 13. December 1707.
- Fünfkirchen Freiherr Johann Josef, Herr der Herrschaften Steinaprunn und Leopoldstorf, der R. k. Majestät Kämmerer. Tochter M. Theresia. Gattin und Test-Erbin Theresia Rosalia, geb. Gräfin Rothal. Test. Wien 14. Mai 1708, p. 23. Mai 1708.
- Fünfkirchen Freiherr Johann Leopold, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath und Kämmerer. Beisetzung bei seiner i Tochter Franziska in der Paulanerkirche zn Neu-Bistriz. Gattin M. Ester, geb. Gräfin v. Paar. Tochter M. Anna. Söhne und Test.-Erben Johann Adam und Johann Franz. Test. Schloss Fünfkirchen 31. October 1709, p. 24. März 1711.
- Fünfkirchen Gräfin M. Ernestina, geb. Reichsgräfin v. Salm. Gatte Johann Adam Graf Fünfkirchen, der R. k. Majestät Kämmerer. Tochter und Test.-Erbin Amalie Gräfin v. Fünfkirchen. Bruder Franz Wilhelm Graf v. Salm. Schwester Christina, verehel. Gräfin Preuner. † Mutter Agnes Gräfin v. Salm. geb. Gräfin v. Slavata. Test. Wien 18. Juni 1730, p. 26. Juni 1730.
- Freundtsperg Edle Herrin von u. zn. Anna M., geb. Millerin. Kinder Leopold Ferdinand und Sara Theresia. Test. Wien 19. März 1727, p. 22. October 1731.
- Fuertenburg von Christina Theresia, geb. Raweinin v. Arndorf. † Sohu Georg Adam. † Tochter Katharina, Gattin des Johann Konstantin v. Mukenberg (deren Kinder Eleonora, Ernestina und Josefa) und M. Anna Gattin des Gabriel Gyöngyössy v. Porozlo. Test. Guntendorf 25 October 1732, p. 1733.
- Führenpfeil v. Pfeilheimb M. Sussana, geb. Stöttnerin v. Berg. Gatte Johann Josef Führenpfeil v. Pfeilheimb. Tochter M. Barbara Führenpfeil, Gattin des Anton Michael Wellner. Test. Wien 21. December 1732, p. 8. Jänner 1733.
- Freydenreich Eva Barbara, Wittib. Töchter M. Rebekka, M. Josefa und Eleonora. Test. Wien 16. März 1733, p. 21. Juni 1733.
- Faugen v. Welfrid Anna Felicita, geb. Riccioni. Schwester (sie!) M. Antonia Riccioni, geb. Cherardin. Bruder und Test.-Erbe Johann Baptist Gundakar Riccioni. Kammerfourier, Test. Wien 28. Mai 1745, p. 8. Juli 1735.
- Fischer Edler von, Leonhart. Beisetzung bei seiner † Gattin bei den Franziskanern. Söhne Alexander Nikolaus und Ludwig Maximiliau. Test. Wien 6. Jänner 1736. p. 12. Februar 1736.
- Feigenbuzin M. Regina, geb. Pisanin. Vetter Karl Feigenbuz v. Griesseg, † Großvater Wohlgänns Plöckher. Mämben Franziska Heynin nnd Fran v. Vogtberg, beide geb. Plöckher. Stiefmutter M. Katharina Pisanin. Geschwister Karl, Ignatz und Klara Pisani. Test. Domudorf 20. März. 1736, p. 9. April 1737.

- Fieger v. Hirschberg Freiin M. Anna, geb. von Mezburg. Gatte und Test.-Erbe Johann Ehrentracht Fieger v. Hirschberg. Test. p.
- Colonna v. Fels Gräfin Isabella, geb. Gräfin Caraffa Wittib. Beisetzung bei den Augustinern in Wien. Des † Gatten Bruderssohn ist Franz Graf Colonna v. Fels. Schwestern und Test.-Erbinnen die Franen Franziska Renata Gräfin v. Salburg und M. Katharina Gräfin v. Petschowitsch. † Schwester sie! M. Theresia Gräfin Caraffa (deren Sölme) Test. Wien 26. October 1733, p. 11. September 1739.
- Colonna v. Fels Graf Karl, der R. k. Majestät Hofkriegsrath, General der Cavallerie und Obrist über ein Regiment Dragoner. Beisetzung in der Kapuzinerkirche in Heidelberg., Sohn Franz. Tochter Theresia. Gattin, eine geb. Grätin v. Mansfeldt. Bruder Gustav, Domherr zu Salzburg und Passau. Test. Heidelberg 14. September 1713, p. (?).
- Fuchs Graf Christoph Ernst. Gattin Charlotta, geb. Grāfin v. Mollart. Kinder aus seiner vorigen und seiner jetzigen Ehe, wovon nur die jüngsten Josefa und Ernestina genannt. Test. Wien 1. Jänner 1719. p. 28. Februar 1719.
- Freundtsperg Edler v. u. zu, Johann Balthasar, der R. k. Majestät wirklicher Hof-Kammerrath und geheimer Referendarius. Beisetzung auf dem St. Stefans-Freithof, wo seine Kinder begraben. Gattin Anna M., geb. Millerin. Sohu Leopold. Tochter Theresia, verwitwete Gräfin v. Lavernai. Test. Wien 19. August 1719, p. 31. August 1719.
- Falkenhayn Gräfin M. Charlotta, vorhin Fürstin v. Casertin, geb. Herrin v. Rappach Beisetzung in der Rappach'schen Gruft in Allentsteig. Gatte Ernst August Graf v. Falkenhayn. Töchter aus ihrer ersten Ehe Fräuln Panline Fürstin Casertin, aus ihrer zweiten Ehe Fräuln M. Theresia Gräfin v. Falkenhayn. Test. Wien 15. Jänner 1720. p. 17. Jänner 1720.
- Fellner v., Georg Anton. fürstl. Liechtenstein'scher Rath und Kanzlei-Director. Beisetzung bei seiner † Gattin bei den Minoriten. Söhne Franz Anton. Johann Adam, Karl Josef und Georg Ferdinand. Zwei nicht namentlich angeführte Techter. Test. Wien 4. März 1720, p. 30. März 1720.
- Fürstenbusch Freiherr Rüdiger Goswin. Beisetzung am St. Stefans-Freithof. Söhne Leopold und Ferdinand Alois. Tochter Julianna Margaretha Franziska. Vetter Johann Philipp von Vettweiss, Pfarrer in St. Johann in Ungarn. Test. November 1720, p. 23. März 1721.
- Colonna v. Fels Gräfin Marianna, geb. Gräfin v. Mansfeldt. † Gatte Karl Graf Colonna v. Fels. Söhne Nikolans Leopold Rheingraf v. Hochstraeten und Franz Graf Colonna v. Fels. Test. Wien 7. Juni 1724. p. (?).
- Feigenbuz v. Griessegg Johann Bartholomä. Beisetzung bei den Franziskanern in Ybbs. Gattin M. Anna, geb. Pisanin. Bruder Franz. Vetter Karl Feigenbuz in Tirol. Test. 25. November 1723 und 7. August 1724, p. 25. März 1725.
- Fünfkirchen Freim M. Ester, geb. Gräfin v. Paar. Tochter M. Anna Josefa. Söhne Johann Adam und Johann Franz Fünfkirchen. Test. Wien 29. April 1725. p. 28. Juni 1725.
- Fünfkirchen M. Anna Theresia Gräfin, geb. Gräfin v. Spaur. Beisetzung bei ihrem † Gatten in der Augustinerkirche. Toehter Theresia Gräfin v. Kinsky, geb. Gräfin Fünfkirchen (deren Sölne Karl Josef und Leopold Grafen Kinsky). Enkelin

- Fräuln M. Anna Gräfin v. Salburg. Schwestern M. Elisabeth Freiin v. Pömblberg und M. Felicitas Gräfin v. Martiniz, beide geb. Gräfinnen v. Spaur. Vetter Johann Graf Spaur. Mämb Fräuln Franz. Spaur. Schwestern und Test.-Erbinnen M. Ursula Gräfin v. Welsperg und M. Magdalena Gräfin Spaur, beide geb. Gräfinnen Spaur. Test. Wien 24. November 1716, p. 23. April 1742.
- Fürnberg Edler v., Ignatz, herzogl. Savoy'scher Hofrath. Bruder Johann Karl Weber Edler v. Fürnberg Test. Kosteletz 8. Jänner 1743, p. 26. März 1743.
- Fünfkirchen Freiherr Johann Adam, Herr der Herrschaften Steinabrunn, Stitzenhofen und Nen-Bistritz, der R. k. Majestät Kämmerer und Landschafts-Verordneter. Gattin Elisabeth, geb. Gräfin v. Oppersdorf. Tochter aus seiner ersten Elte mit Ernestine, geb. Gräfin v. Salm. ist Amalia, verehel. Gräfin v. Lengheim, Tochter aus seiner zweiten Ehe ist Antonia. Test. Wien 1. März 1748. p. 14. März 1748.
- Fürnberg Edler v., Johann Karl. Beisetzung in der Gruft zu Wieselburg. Gattin Katharina. Sohn Josef, n.-ö. Regimentsruth. Enkel aus dieses Sohnes erster Ehe ist Josef. Test, Judenan 1, October 1750, p. 20. October 1750.
- Fortenbach de, Chevalier Peter Adam. Gattin Anna M. Euphrosina Kinder Josef, Johann Baptist, Elisabeth und Franziska. Test. Wien 5. Jänner 1749, p. 21. Jänner 1752.
- Fragner Augustinus, fürstl. Auersperg seher Kanzlei-Director, Kinder Augustin, Feld-Kriegskanzelist. M. Dominika, verehel. von Gastheim (deren Kind Johanna), Heinrich, Weltpriester, Franz. Lieutenant, Ehrenreich und Karl, Profess in St. Floriau, Test. Wien 1. October 1751, p. 26. Juni 1752.
- Fuchs v. Bimbach u. Dornheim Gräfin Charlotte, Wittib, geb. Gräfin v. Mollart, Frau der Herrschaft Scharfenegg und der Erzherzoginnen Obristlofmeisterin und Aija. Beisetzung in der Mollart'schen Gruft bei den Michälern. Töchter Fräuln Josefa und Ernestine, vereihel. Gräfin Losy v. Losimthal, beide geb. Gräfinnen Fuchs. Schloss Halbthurn in Ungarn 26. September 1736, p. 28 April 1754.
- Fischer v. Fischerberg Johann. n.-ö. Landschafts-Buchhalter. Gattin M. Julianna. geb. Pirkhartin. Kinder Johann Baptist Adam, Karl Ignatz, M. Rosalia, verehel. v. Gruber, Margaretha, verehel. Schmidin, und Josefa Regina. Test. Wien 15. Februar 1756, p. 21. Jänner 1758.
- Fünfkirchen Gräfin Elisabeth. Beisetzung in der Gruft zu Nen-Bistritz. Kinder aus ihrer ersten Ehe sind Karl Malizia Graf v. Caraffa, Obrist-Lieutenant im k. k. Prinz Birkenfeld'schen Kürassier-Regiment, welcher mit einer geb. Gräfin Grüne verehelicht, und Hieronima Gräfin v. Caraffa, verehel. mit Franz Freiherrn v. Lanjus, Obrist-Wachtmeister des k. k. Erzherzog Peter Leopold Kürassier-Regiments (deren Kinder Karl, Anton, Perdinand und Elisabeth Lanjus). Tochter aus ihrer zweiten Ehe ist Antonia Gräfin v. Fünfkirchen, verehel. Gräfin v. Clary, Stieftochter Gräfin v. Lengheim, geb. Gräfin v. Fünfkirchen. Bruder Johann Wenzl Graf v. Oppersdorf. Schwester Fräuln Rebekka Gräfin v. Oppersdorf. Test. Wien, Februar 1758, p. 1758.
- Fichtl Franz. n.-ö. Landschafts-Secretarius. Gattin Elisabeth. geb. Edle v. Spaun. Töchter Elisabeth und Josefa. Söhne Friedrich, Franz und Johann. Schwestern

- Anna M., verwitwete Dr. Pfeffer und Anna Sibilla, verehel v. Eisenschmid. Test. Wien 27. November 1750, p. 30. März 1758.
- Fürstenberg Landgraf Ludwig Egon, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath und des heil. röm. Reichs und des schwäbischen Kreises General Feldzeugmeister und Obrister über ein schwäbisches Reit-Regiment zu Fuß. Gattin eine geb. Gräfin Fuggerin. Söhne Joachim und Friedrich. Test. Linz 5. October 1759, p. 26. November 1759.
- Ferrari Gr\(\text{a}\)in Eleonora, ehemal verehel. Gr\(\text{a}\)in Klezl v. Altenaeh, geb. Freiin v. Gudenus. Kinder aus ihrer ersten Ehe sind Ferdinand Josef, Christoph Josef, und M. Walpurga, Dominikaner-Nonne in Tullu, s\(\text{a}\)inmutlich Klezl v. Altenach. Jetziger Gatte und Test.-Erbe Franz Graf v. Ferrari. Test. Wien 13. August 1757, p. 22. September 1760.
- Görtschach zu Groß, Hans von, Ritter, der R. k. Majestät Rath. Gattin Rosina, geb. Schramphin. Sohn aus früherer Ehe Hans Jörg. Schwägerin Elena, geb. Grässweinin, Gattin des Sigmund v. Herberstein. Bruder Urban v. Görtschach. † Bruder Christoph v. Görtschach. Test. Groß 7. August 1651, p. ?
- Gansserin v. Grienburg Margaretha Wittib. geb. Harerin. Beisetzung in der Kirche des Klosters Säussenstein bei ihrem † Gatten Christoph Gannser v. Grienburg. Kinder aus ihrer ersten Ehe M. Katharina v. Leuzenstein, geb. Strassmayrin und aus ihrer zweiten Ehe Hans Paul und Christina Kunigunde, beide Gannser. Test. Ybbs 5. März 1681, p. 4. August 1681.
- Garnier Freiberr Johann Heinrich, der R. k. Majestät bestellter Hofkriegsrath und General-Wachtmeister. Beisetzung bei den Franziskanern in Eger. Gattin nicht genannt. Kinder Leopold und Annu Margaretha. Bruder Johann Adam Freiherr v. Garnier. Test. Eger 23. Juli 1664, p. 27. October 1664.
- Garnierin Frau Ludmilla Luzia, geb. Freiin v. Goldegg. Gatte Johann Heinrich Freiherr v. Garnier. Kind Leopold. Schwager Johann Adam Freiherr v. Garnier. Schwester Anna Katharina Frau v. Unverzagt. Test. p. 6. April 1660.
- Gamiz v. Johann Alphonso auf Gözendorf, Gattin Ellena, geb. Maschwandter, Tochter des Ulrich Maschwandter auf Kranichberg, Kind Elisabeth, Test. Wien 12. März 1.96, p. ?
- Gärber v. Edlschach Johann Michael, der R. k. Majestät Rath und n.-ö. Landschafts-Buchhalter. Gattin Anna M. Sohn Johann Bernhart. Töchter Maria Theresia und Anna Barbara. Test. Wien 24. October 1678, p. 4. November 1678.
- Gariboldi Johann Baptist. Beisetzung in der Michälerkirche in Wien. Gattin M. Renata. Söhne Johann Baptist, Johann Karl und Johann Ignatz. Töchter M. Theresia, M. Panla und M. Anna. Test. Wien 18. April 1668, p. 12. October 1686.
- Geyerin v. Osterberg Felizitas, geb. Hengrueberin v. Grueb. Gatte Hans Christoph Geyer v. Osterberg. Vetter Maximus Hengrueberin v. Grueb, Geistlicher. Test. Wien 1. März 1636, p. 29. September 1636.
- Geyer v. Edlpach Freiherr Franz Christoph. Beisetzung in der Geyer'schen Gruft bei den Franziskanern in Stockeran. Bruder Karl Leopold. Schwester M. Franziska. Gattin M. Eleonora. Sohn Leopold Christoph. Töchter M. Theresia. M. Regina und M. Franziska. Schwager Hans Signund Graf v. Kollonitsch. Test. Teutsch-Altenburg 23. October 1684, p. 8. März 1683.

- Gablerin Sabina, geb. von Ratwiz. Gatte Georg Bernhart Gabler. Schwester Marianna. Test. 1. November 1524, p. ?
- Gabelkhoven auf Pezenkirchen Hans Adam von. Beisetzung bei seinen Ältern, Gattin, Kindern und Geschwistern in der Kirche zu Pezenkirchen. † Vater Christoph v. Gabelkhoven, Besitzer des Gutes Pezenkirchen. Tochter aus seiner ersten Ehe mit Susanna Regina Händlin ist M. Elisabeth. Kinder aus seiner zweiten Ehe mit Regina Christina Jägenreuterin sind Christina Felizitas und Karl Friedrich. Schwester Solia Barbara. Test. Schloss Pezenkirchen 1668, p. 27. September 1670.
- Gabelkhoven Christina v. † Ältern Wolf Christoph Jägenreutter und Sofia, geb. Schiferin, Freiherrin Gatte Hans Adam v. Gabelkhoven auf Pezenkirchen. Kind Christina Felizitas. Schwestern die Frauen Rosina Sofia Stänglin und M. Elisabeth v. Lasperg. Test. Pezenkirchen 1646, p. 4. Juni 1666.
- Gall (?) v. Fayberg zu Anhausen Hans (oder Hanns Gall? = Gallus?). Mutter Sabina v. Fayberg, geb. Schallerin v. Ehrenstein. Maimb Sara Damizin, geb. Schallerin v. Ehrenstein. Vetter Michael Feyg. Test. Wien 1. Juni 1598, p. ?
- Gall zu Loostorf Freiherr Bernhart Leo, Pfandinhaber der Herrschaft Aspern, der R. k. Majestät Hofkriegsrath, Erzherzog Maximiliaus Rath und Kännmerer und einer ersamen Landschaft des Erzherzogthums Österr. u. d. E., bestellter General-Obrister über das Defensionswesen. Beisetzung in der Kirche zu Loostorf, Stiefsöhne aus der früheren Ehe seiner Gattin mit Wenzl Freiherrn Maraxi sind Andrä und Rudolf Maraxi Freiherrn. Jetzige Gattin Anna, geb. Teuflin Frein. Enkel und Testaments-Erbe ist Franz Bernhart Graf v. Thurn, Sohn seiner † Tochter Magdalena und des Heinrich Mathäus Grafen v. Thurn. Test. Wien 25. April 1606, p. ?
- Ganss v., genannt Renckner zum Birckenstock Georg Melchior auf Braunstorf, beeder Churfürsten in Collu und Baiern Rath. Gattin Margaretha, geb. v. Dillman. Kinder Johann Wenzl Franz, M. Catharina, Franz Melchior Ernst, Johann Gerhart Franz und Ferdinand Franz Egon. Test. p. 14. December 1057.
- Gannser v. Grienburg Johann Christoph und Gattin Christina Margaretha, geb. Haarerin. Beider Kinder Hans Paul und Christina Kunigunde. Sie hat aus einer früheren Ehe eine Tochter M. Katharina. Test. Schloss Karlspach 1. März 1678. p. 8. Jänner 1680.
- Geyerin, Frei- und edle Herrin v. Osterburg, geb. Gr\u00e4fin v. Kuefstein. Tochter Margaretha und Anna Margaretha. Test. Wien Juli 1666, p. 23. Juli 1666.
- Geyer v. Edlpach Christoph Ehrenreich, Herr auf Triesch u. Ober-Parschenbrunn, der R. k. Majestät Rath und Land-Untermarschall in Österr, u. d. E. Beisetzung bei den Franziskanern in Stockerau. Söhne Franz Christoph und Leopold Karl. Töchter M. Franziska, verehel. Hazenberg, M. Elisabeth Constanzia, verehel. Walterskirchen und anscheinend älteste, Anna M., verehel. v. Raffenstein. Test. Wien 14. April 1666, p. 24. Jänner 1667.
- Geyerin Amalia Barbara, geb. Goldin. Beisetzung in der Pfarrkirche Stockerau oder bei ihren Ältern bei M. Stiegen in Wien. Gatte Christoph Ehrenreich Geyer. Maimb Fräuln Anna Ämilia Inspruggerin. Testatorin ist schwanger. Test. Stockeran 24. Juli 1630, p. ?

- Geyman Herr und Freiherr Hans Ferdinand. Beisetzung bei seinem Vater und seinen Geschwistern am neuen Friedhof in Wien. Bruder Hans Ehrenreich Geyman Freiherr. Vettern Hans Signund und Hans Ehrenreich Geyman Freiherrn. Vettern Hans Ernst und Hans Karl Geyman Freiherrn. Schwester und Test.-Erbin M. Maximiliana Frau v. Freyberg Freiin, geb. Geymanin Freiin. Test. 1682, p. 3. December 1685.
- Gertinger von und zu Tobersperg Tobias, der R. k. Majestät Rath und geheimber Hof-Sekretarius. Beisetzung in der Lorenzerkirche in Wien. Gattin Anna M., geb. Farncampin. Töchter Anna M., Nonne bei St. Lorenz, Martha, verehel. Heidlerin, Sofie, verehel. Ruespergerin, Magdalena Veronika, verehel. Zehetnerin, Helena, Eva und Regina. Sohn und Test. Erbe Wenzl Franz. Test. Wien 12. März 1640, p. 5. Juni 1641.
- Geyman Freiherr Hans. Beisetzung bei seinem Vater am nenen Gottesacker vorm Schottenthor. Gattin Maximiliana Sofia, geb. Volckhra Freiin. Söhne Hans Ernst und Hans Karl. Tochter M. Elisabeth. Test. Wien 7. Februar 1670, p. 23. Juni 1670.
- Geyman Frau Susanna Regina, geb. Gräfin v. Abensperg u. Traun. Gatte Hans Ehrenreich Geyman Herr und Freiherr. Sie erwähnt ihrer Söhne und Töchter, führt aber nur Hans Sigmund und Hans Gottfried speciell an. Test. Wolfpaßing 1. September 1670, p. 1776.
- Geymanin Frau M. Salome, geb. Schiferin Freiherrin. Gatte Haus Paul Geyman zu Wolfpaßing. Eine Tochter. Söhne Hans Ehrenreich, Hans Ferdinand und Hans Jakob. Test. Rossaz 15. Februar 1641, p. 1645.
- Geyman Frau M. Elisabeth Freiin, geb. Gräfin v. Schallenberg. Eine Frau und Fräuln Schwägerin in Sachsen. Jetziger Gatte nicht namentlich augeführt. Leibliche Tochter M. Elisabeth Herrin v. Gera und M. Theresia Gräfin v. Kienburg, beide geb. Freiinen v. Eibeswald. Enkelin Fräuln Elisabeth Herrin v. Gerra. Test. Wolfpaßing 18. Jänner 1682, p. 14. Juli 1682.
- Geyrin Ursula, geb. v. Edlasperg. Schwestern die Jungfrauen Appollonia und Anna Seeman. Mutter Katharina Seemanin, geb. Giengerin. Bruder Wilhelm Seeman. Söhne David Georg und Christoph Ernst, beide Geyr. Test. Wien 6. März 1579, p. ?
- Geyrin M., geb. Hartmanin. Gatte Georg Sigmund Geyr v. Osterberg. Kind Anna Susanna. Test. Inzersdorf 19. September 1601, p. ?
- tieyr, Frei- und edler Herr v. Osterberg Hans Christoph, Herr der Herrschaften Sizenberg, Heinrichschlag und Thallern. Gattin Esther, geb. Herrin von Eggenberg Freiin. Test. Pressburg 15. Februar 1659, p. 22. August 1659.
- Geyrin Enphrosina, geb. Mairin. Gatte Georg Sigmund Geyr v. Osterberg. Schwester Katharina Haydin, geb. Mairin. Stieftochter Fräuln Anna Susanna Geyrin v. Osterberg. Test. Leestorf 1. März 1608, p. 11. September 1624.
- Geyr, Frei- und edler Herr v. Osterberg Hans Christoph, Herr der Herrschaften Sizenberg, Heinrichsehlag und Thallern. Beisetzung in St. Corona oder Loiben bei seiner † vorigen Gattin. † Bruder Hans Adam Geyer (dessen Söhne Christoph Adam und Hans Ehrenreich). † Bruder Ferdinand Hektor Geyer (dessen Tochter Anna, verehel. Heinlin). † Bruder Georg Sigmund Geyer (dessen Tochter Anna

- Elisabeth und Johanna Sidonia). Vetter Hans Hameran v. Felderndorf, dessen Schwester Anna Barbara v. Maming, geb. v. Felderndorf. Vetter Christoph Adam Geyer (dessen Sohn Hans Adam). Jetzige Gattin Esther, geb. Freiin v. Eggenberg. Test. Pressburg 21. Juli 1659, p. 22. August 1659.
- tieverin, Frei- und edle Herrin v. Osterberg Rosina Elisabeth, geb. Gällerin Freiin. † Gatte Christoph Adam Freiherr Geyer v. Osterberg. Bruder Hans Christian Gäller Freiherr, der R. k. Majestät geheimber Rath und innerösterr. Hofkriegs-Präsident. Schwestern die Frauen Ester Appollonia v. Rottal und Anna Constanzia Frau v. Stubenberg. "Tochter" sic! (Schwiegertochter?) Rosina Theresia Geyerin v. Osterburg, geb. v. Rothal, deren Kinder aus ihrer jetzigen Ehe Hans Christoph und Rosina Apollonia Geyer sind. Sohn und Test.-Erbe Hans Adam Geyer, Frei- und edler Herr v. Osterburg. Test. Inzerstorf 27. April 1676, p. 21. Mai 1676.
- Geyrin v. Osterberg Barbara Julianna, geb. Pernstorfferin. Gatte Hans Ehrenreich Geyer v. Osterberg. Test. Wien 12. December 1628, p. 4. September 1638.
- Gatte Christoph Adam Geyer v. Osterberg. Bruder Hieronimus v. Oberhaimb. Test. Wien 8. Jänner 1629, p. ?
- Gera Franz v. Jetzige Gattin Florentina, geb. v. Friedeshaimb. Töchter nicht namentlich angesihrt. Sohn aus seiner ersten Ehe mit Emerenziana, geb. v. Pirching ist Ehrenreich. Sohn aus seiner Ehe mit Elisabeth, geb. Fuxin v. Fuxberg ist Amandus. Vettern Carl und Haus Christoph v. Gera. Test. Michlstetten 1. Juni 1599, p. (?).
- Gilleissin Freiin Isabella Wittib, geb. Gr\u00e4fin Rueberin. T\u00f6chter Pr\u00e4uleins Elisabeth Theresia und Christina Maximiliana Gilleis. Sohn und Test.-Erbe Georg Julius Gilleiss, Frei- und Panier-Herr. Test. Wien 3. Juli 1669, p. (2).
- Gilleissin Fräuln Marianna Freiin. Mnemb Catharina Barbara Hofinan Freiin, geb. Gilleissin Freiin. Vetter Max Gundakar Herr v. Pollhaimb. Mnemben die beiden Fräuleins Elisabeth Theresia und Maximiliana Christina Gilleiss Freiinnen. Vetter Georg Julius Gilleiss Frei- und Panier-Herr. Test. Wien 2. December 1638, p. 8. Jänner 1639.
- Genger Freiherr Hans Sigmund auf Ober-Höflein, zum Grünbühl. Rabenstein u. Hof an der March. † Mutter Elisabeth Gengerin Freiin, geb. v. Pranckh. † Vater Niklaß Genger Freiherr. † Bruder Ferdinand Paukraz Genger Freiherr (Töchterl Barbara Salome). Bruder Adam und Hans Niklaß Genger Freiherrn. Bruder und Test.-Erbe Hans Jakob Genger Freiherr auf Ober-Höflein. Test. Wien 2. December 1638, p. 8. Jänner 1639.
- Gienger Georg Adam Freiherr. Beisetzung in der Gruft zu Kulb. Brüder Max Jakob Gienger Freiherr. Maimb Fräuln Christine v. Friedeshaimb. Vetter und Test.-Erbe Paul Jakob Gienger Freiherr. Test. St. Pölten 18. März 1670, p. 6. Mai 1672.
- Gengerin Frau Eva Rosina, geb. Ratschin Freim. Gatte Hans Jakob Genger Freiherr. Kinder Ferdinand Sigmund. Anna Elisabeth, Otto Jakob und Johanna Magdalena. Test. Wien 28. November 1635, p. 3. December 1646.
- Giengerin Fran Anna Katharina Wittib, geb. Herrin v. Windischgr\u00e4z. \u00e7 Gatte Adam Gienger Freiherr. Stiefs\u00f6hne Maximilian Jakob und Georg Adam Gienger. Schwester M. Elisabeth Fran v. Pollheim. Test. Wien 10. October 1667, p. (2).

- Gengerin Englburg, geb. Geyerin Edle Herrin v. Osterburg. Gatte nicht genannt. Tochter Polixena Franziska. Test. 1649, p. (?).
- Gienger Felizitas, geb. v. Presing Freiin. Beisetzung in der Gruft in Ober-Höflein. † Gatte Ferdinand Friedrich Gienger Freiherr. Töchter Fräuleins Susanna Felizitas und Anna Sidonia Gienger. Söhne Ferdinand Friedrich, und Hans Friedrich Gienger. Vetter Georg Sigmund v. Presing Freiherr. Test. Wien 13. März 1663. p. 31. Jänner 1665.
- Gienger Freiherr Jakob. Beisetzung bei seiner † ersten Gattin in Külb. † Sohn Ott Jakob. Jetzige Gattin Katharina Elisabeth, geb. v. Männing. Söhne Ferdinand Sigmund und Paul Jakob aus seiner ersten Ehe. Töchter aus seiner ersten Ehe Anna Elisabeth und Johanna Magdalena. Tochter aus jetziger Ehe Rebekka Regina. Test. Grünpücht 19. Februar 1646, p. (?).
- Glaz Michael, n.-ö. Landschafts Gräniz Zahlmeister. Gattin M. Söhne Hans Jakob (dessen Tochter M. Theresia) und Hans Christoph. Test. Wien 14. März 1664, p. 22. März 1664.
- Gleiniz Freiin M. Barbara, geb. Fiennerin. Gatte und Test.-Erbe Christoph Andrä Freiherr v. Gleiniz. Test. Klosterneuburg 29. September 1673, p. 20. November 1673.
- Globbitz Freiin Johanna Clara, geb. v. Hohenfall. Gatte und Test.-Erbe Georg Christoph Freiherr v. Globbitz. Sie spricht von ihren Kindern einer leiblichen Tochter Eva Katharina und deren Stiefgeschwistern, dann von ihren mit ihrem jetzigen Gatten erzeugten zwei Söhnen ohne nähere Angabe. Test. Wien 20. September 1672, p. 17. August 1676.
- Gloyach Panier- und Freiherr v. und zu Hans Adam, Herr auf St. Georg, Neudorf, Weißegg und Wientstorf. Beisetzung bei seiner † Gattin bei St. Michael in Ödenburg. Jetzige derzeit schwangere Gattin M. Magdalena, geb. v. Kirchperg. Test. Limberg 25. November 1653, p. (2).
- Gloyach Frau v. Anna M., geb. Freiin v. Landtan. Gatte und Test.-Erbe Hans Adam Panier- und Freiherr v. Gloyach. Test. Windtstorf 18. August 1649, p. 13. Mai 1652.
- Gloyach Freiin M. Magdalena, geb. v. Kirchperg. Beisetzung in Ödenburg. Gatte Hans Adan Panier- und Freiherr v. Głoyach. Schwester Anna Sidonia. Testatorin ist schwanger. Test. Limberg 25. November 1633, p. 7. Mai 1666.
- Goldtin Freiin M. Jakobe zu Ober-Parschenbrun, geb. v. Penzenau. Beisetzung bei M. Stiegen in Wien. Gatte Erasmus Goldt Freiherr. Kinder Andrä Leopold nud Ämilia Barbara. Muemb Fräuln Anna Ämilia Inpruggerin. Test. Wien 10. Februar 1627, p. 28. April 1627.
- Goltin v. Lampoing auf Mämbling Fräuln M. Magdalena. Beisetzung in der Kirche zu Öbersbrunn. Schwestern M. Euphronia Frau v. Meggau, geb. Goltin Freiin (deren Tochter M. Helena Johanna v. Meggau) und die Fräuleins M. Clara und M. Polixena Golt. Test. Wien 4. Februar 1642, p. 12. April 1644.
- Gonzagin Fürstin Barbara, geb. Gräfin unleserl. Beisetzung bei St. Hieronimus in Wien. Gatte Don Annibal Gonzaga. Stieftochter Isabella Gräfin v. Dietrichstein,

- geb. Fürstin Gonzagin. Bruder Ladislaus Graf unleserl. Test. Wien 9. September 1667, p. 26. Jänner 1668.
- Grünthal Eleonora, Frau v., geb. Herrin v. Pranckh. † Gatte Andrä v. Grünthal. Kinder Wolfgang und M. Elisabeth v. Grünthal. Test. Schloss Wang 1662, p. 28. November 1662.
- Grinnthal v. Regina M., geb. Flusshardtin v. Pottendorf u. Thall. Schwestern Frau Eva Elisabeth Sigmerin und Fräuleins Rosina Sofia und M. Sara Flusshart. Vetter Georg Ludwig Sigmer. Test. Thall 24. December 1657, p. 17. Juli 1660.

Großchöph Mathias, Advokat beim landmarschallschen Gericht. Kinder Mathes und Anna Katharina. Test. Wien 1621.

- Gundlfinger Martha Tochter des † Laubenherrn Paul Schneider. Gatte Daniel Gundlfinger, landschaftl. Zeugs-Commissär. Test. a 1599, p.
- Gurlandt Graf und Herr v., Johann Niklaß. Schwester Constanzia, Nonne bei St. Jakob. Gattin Julianna Polixena, geb. Freiin v. Herberstein. Söhne Albrecht Ernst. Hans Franz Ferdinand, Nikolaus Gunthart und Maximilian Rudolf. Töchter Juliana Eleonora. Elisabeth Constanzia, Ester Englburg. M. Polixena, M. Rebekka und Anna Dorothea. Schwager Adam Maximilian Graf und Herr v. Trauttmanstorff. Test. Wien 15. Februar 1667, p. 9. März 1667.
- Gällerin Gräfin Barbara Salome, geb. Giengerin Freiin. Sohn Sigmund Adam Graf Gäller. Test. St. Pölten 25. September 1687, p. (?).
- Gatterburg v. M. Elisabeth, geb. v. Leoprechting, Wittib. Aid Carl v. Aichpichl Freiherr. Enkeln und Test.-Erben Josef Anton Gottlieb und Christian Josef Ignatz Aichpichl Freiherren. Test. Wien 1. Juni 1688, p. (?).
- Gatterburg v., Rosalia Rebekka, geb. v. Aichen. Schwester Frau Steinparzerin. Gatte Max Servazi v. Gatterburg, n.-ö. Regimentsrath. Test. Wien 16. September 1686, p. 5. März 1690.
- tieyman Freiherr Hans Ernst, Obristlieutenant. Solm und Test-Erbe Hans Jakob Friedrich. Bruder Hans Carl Geymann Freiherr. Test. Belgrad 26. September 1690, p. 24. Februar 1691.
- Geyersperg Gräfin Rosina Theresia, geb. Gräfin v. Rothal. Beisetzung in der Gruft zu Inzersdorf. Gatte Johann Adam Graf v. Geyersperg, der R. k. Majestät Kämmerer und Regent der n.-ö. Lande. Sohn Johann Albrecht Carl Graf v. Geyersperg. Töchter Rosalia Apollonia und Eleonora Gräfinnen v. Geyersperg. Test. Wien 30. September 1691, p. 8. October 1691.
- Gurlandt Graf und Herr v. Maximilian Rudolf, Bruder Ernst Graf v. Gurlandt. Schwester und Test.-Erbin Anna Dorothea Baronesse de Schuchmanin, geb. Gräfin v. Gurlandt. Test. Wien 1. Mai 1694, p. 1695.
- Gerpökli v. M. Polixena Katharina, geb. Neuwirthin. Nächster Verwandter und Test-Erbe ist der Sohn des Achatius Dollinger v. Grünau. Ein Andenken der Frauziska Gräfin Jörgerin, geb. Gerpökhin. Test. Binghof 16. Jänner 1695, p. (?).
- Grabnerin Marusch, geb. Herrin v. Zelckhing. Beisetzung bei den Minoriten. Test. Wien 20. März 1644, p. 5. April 1644.
- Grafensteiner Christoph zum Forchtenauhof. Gattin Euphemia, geb. Rorwolffin.
  † Sohn Christoph. † Bruder Wolf (dessen drei Töchter und Sohn Mert).
  Sehwiegersöhne Heinrich Schweinpeckh, Daniel... und Andrä Taub. Vetter

- Andra Schnätterl v. Tornau. Jetzige Gattin Judith, geb. Grueberin v. Grueb. Test. Forchtenauhof 27. Jänner 1596, p. (?).
- Grafensteiner Christoph zum Forchtenauhof und Euphemia, seine eheliche Hausfrau, weiland Melchior Rorwolfs eheliche Tochter, so vormals Erasmus v. Höchenkirchen ehelich gehabt. Söhne und Töchter, wovon eine Barbara Rätschin. Wechselseitiges Test. 8. April 1585, p. (?).
- Greiffenberg v. Barbara. Vettern Hans Gottfried, Hans Adam und Hans Rudolf v. Greiffenberg. Schwägerin Susanna v. Greiffenberg, geb. Deuffenbach. Test. I. November 1616, p. (?).
- Greisen Freiin zum Waldt Fräuln Barbara Elisabeth. Beisetzung bei ihrem † Bruder am Michäler Freithof. Vetter und Test.-Erbe Wolf Ehrenreich Herr v. Prösing. Test. 16. Februar 1661, p. (?).
- Greissen zu Waldt v. Esther M. Schwester Margarethe Greissen zu Waldt. † Schwester Susanna Katharina Greissen zu Waldt. Gattin des Wilhelm Gottfried Häcklberger. Test. 8. Juni 1654 und 14. Juni 1657, p. 22. Juli 1669.
- Greiss zum Waldt Margaretha Renata. Schwester Ester M. † Schwester Susanna Katharina v. Häcklberg. Test. 8. Juni 1854 und 16. August 1659, p. 16. August 1659.
- Greyss v. Fräuln Sabina. Vetter Carol Graf v. Puechain, dessen Gattin Benigna, geb. Herrin v. Grevssen. Test. Schloss Rosenau 16. Februar 1642.
- Questenberg Freiherr Gerhart auf Jarmeriz, Pausitz etc., der R. k. Majestät Hofkriegsrath. Gattin M. geb. Underholzerin. Sohn Johann Auton. Bruder Hermann Freiherr v. Questenberg. Test. Wien 19. Juni 1646, p. (?).
- Greissen Frau v. Barbara, Wittib, geb. Herrin v. Schönkirehen. Töchter Frau Benigna Gräfin v. Puecheim und Fräuln Johann Rosina v. Greissen. Enkel Christoph Dietrich v. Schallenberg. Test. Rosenau 26. Juni 1637, p. 10. Juli 1656.
- Greissen v. Fräuln Johanna Rosina. Mämb Fräuln Barbara Elisabeth Gräfin v. Puecheim. Mämb Polixena Greissen Freiin, geb. Freiin v. Eytzing. Vetter Rudolf Freiherr Greissen zum Waldt. Vetter Christoph Dietrich v. Schallenberg. Test. Wien 10. December 1649. p. (?).
- Greissin Frau v. Polixena, Wittib, geb. Herrin v. Eyzing. Schwester Engelburg Frau v. Hörmerstein, geb. Herrin v. Eyzing. Schwester Fräuln Sändl v. Eyzing. Schwägerin Lisl Fräuln Greissen zum Waldt. Vetter Signund Freiherr v. Hörmerstein. Test. Ödenburg 10. December 1661, p. 29. März 1661.
- Gurlandt Gräfin Juliana Polixena, Wittib, geb. v. Herberstein. Söhne und Töchter, wovon sie aber nur Julianna Eleonora, Gattin des Haus Wilhelm Grafen v. Zinzendorf nennt. Test. Wien 31. Jänner 1682, p. 3. Juli 1697.
- Gatterburg v. Max Servatius. Beisetzung bei den Franziskauern. Brüder Gottfried Leopold und Alexander. Brüder Josef Constantin. Jetzige Gattin Helena Isabella. Verschiedene Codicille p. 10. Mai 1698.
- Garnier Freifrau Elisabeth, geb. Brassicanin v. Emmerberg. Gatte Leopold Heinrich Freiherr v. Garnier. Schwester Maria Susanna Poigerin, geb. Brassicanin. Test. p.?
- Grundeman v. Falkhenberg Rebekka Rosimunda, geb. Herrin v. Ranzau. Sohn Ernst Constantin. Tochter M. Magdalena Josepha, Test. Wien 5, Jänner 1691, p. 25. Mai 1700.

- Gilleiss v. Sonnberg, Frei- und Panier-Herr Georg Julius. Beisetzung in der Grutt zu Hollabrunn, Gattin Christina Sabina, geb. Gräfin und Herrin v. Stahrenberg. Söhne Georg Franz Anton und Heinrich Julius. Sieben nicht namentlich angeführte Töchter. Test. 25. August 1700, p. 7. September 1700.
- Giengerin Frau Sofia, geb. Herrin v. Auersperg. Seehs nicht genannte Kinder. Test. Purgstall 6, Mai 1699, p. 12. Mai 1701.
- Gariboldi Johann Karl. Gattin Christina Eleonora, geb. Zechetnerin Freiin. Mutter M. Renata v. Gariboldi, geb. v. Schönau. Bruder Ignatz. Schwester M. Paula. Test. Schönau 25. September 1701, p. 12. Juni 1702.
- Giengerin Fräuln Freiin Anna Octavia. Schwägerin Margaretha Ludmilla Constanzia Giengerin, geb. Freiin v. Gräffenburg. Codicill 13. April 1704, p. (?).
- Gärberin v. Edlpach Anna M., geb. v. Prevost, Wittib. Töchter M. Theresia Schiebhkoin v. Schiehoffen und Anna Barbara Sällin, beide geb. Gärber v. Edlpach. Sohn Johann Bernhart Gärber v. Edlpach. Test. Wien 12. September 1699, p. 22. Jänner 1701.
- Garnier Freiin Maria Katharina, geb. Gräfin v. Thun. Beisetzung in der Franziskanerkirche. Sohn Johann Anton Graf v. Spaur, der R. k. Majestät geheimer Rath, Kämmerer und Regierungspräsident. Töchter Maria Claudia, Servitennonne in Innsbruck, und M. Elisabeth Cäcilia Gräfin v. Trantsohn, beide geb. Gräfinnen Spanr. Test. St. Polten 20. April 1707, p. 10. Juni 1707.
- Gariboldin Katharina, geb. v. Selb Freiin. Gatte Johann Ignatz Josef Quintin Gariboldi. Söhne Hans Karl, Karl Leopold und Franz Joseph. Test. Wien 25. Jänner 1708, p. 3. März 1708.
- Geyman Herr und Freiherr Hans Karl, der R. k. Majestät wirklicher Kämmerer, Rath, Hofkriegsrath, General-Wachtmeister und einer löbl. n.-ö. Landschaft Herrenstands-Ausschuss. Beisetzung bei den Schotten. Vetter Hans Jakob Friedrich Geyman Freiherr, Rittmeister im Steinville'schen Regiment. Schwester Frau Elisabeth v. Schwan. Vetter Johann Gottfried Geyman Freiherr, der R. k. Majestät Kämmerer. Maimb Fräuln Barbara Gräfin Volkhra. Gattin und Test.-Erbin Barbara Elisabeth. Test. Wieu 3. Juni 1709, p. 17. Juli 1709.
- Geyman Johann Reichart, einer löbl. Landschaft Reitofficier. Beisetzung am Stefansfreithof. Gattin und Testaments-Erbin Anna M. Test. Wien 10. October 1708, p. 17. März 1710.
- Gariboldin M. Renata, geb. v. Schönau. Beisetzung bei den Michälern oder in der Pfarrkirche zu Schönau. † Tochter Theresia Frau Ruessensteinin, geb. Gariboldin (hat Kinder). † Tochter M. Paula Corasanin, geb. Gariboldin. Sohn und Test.-Erbe Johann Ignatz Gariboldi. Test. Wien 15. April 1710, p. 2. Mai 1710.
- Quarient v. Rääll Edler Herr v. Franz Anton, der R. k. Majestät Hofrath und Landuntermarschall in Österr. n. d. E. Söhne Otto Josef, Christoph Leopold und Ferdinand Dominicus. Töchter M. Anna und M. Magdalena. Gattin und Test.-Erbin M. Elisabeth, geb. v. Climern. Den zwei Töchtern des Sohnes Ferdinand 2000 fl. Test. Wien 2. April 1713, p. 8. April 1713.
- Grundeman v. Falkhenberg Adam Anton. Tochter Maria Josefa Gräfin v. Santre. Schuur M. Eleonora, geb. Gräfin v. Schallenberg. Enkelinnen Franziska Eusebia und M. Anna, beide Grundeman. Enkel und Test.-Erbe Hans Adam Grundeman.

- v. Falkhenberg. Er besaß Sießenbrunn, Englstein und Heindorf. Test. Wien 3. Juni 1702, p. 26. Mai 1711.
- Grundemanin Rebekka Rosimunta, geb. Herrin v. Ranzaw. Tochter Frau Gräßn v. Saufre. Gatte Adam Anton Grundeman. Test. Wien 18. April 1711. p. 1. Juni 1711.
- Gülich v. Lilienburg Ludwig. Töchter Anna Barbara, Anna Theresia und Anna Soña 8000 fl. Ältere verheiratete Tochter Anna Katharina v. Walldorf 5000 fl. Tochter Anna Elisabeth im Kloster Himmelpforten 6000 fl. † Gattin M. Soña. geb. Molitorin. Söhne und Erben Johann Josef Anton und Johann Franz. Bruder (Ferdinand?) in Klosterneuburg. Test. Wien 20. Juni 1711. p. 31. Juli 1711.
- Gülichin Maria Sofia. Noch lebende Kinder Anna Katharina, Anna M., Johann Josef Anton, Anna Elisabeth, Anna Barbara und Anna Theresia. Bruder Leopold Molitor. Gatte und Test.-Erbe Ludwig Gülich, beider Rechte Dr. Test. Wien 6. Sentember 1694, p. 31. Juli 1711.
- Geyerin v. Edelbach (M. Elena ?), geb. Gr\u00e4fin v. Kollonitsch. Beisetzung evangelisch. Enkel und Testaments-Erbe ist Johann Gottfried Wilhelm, Sohn ihrer Tochter M. Franziska und des Christoph Franz Edlen Herrn v. Walterskirchen, kaiserl. Obrist. Schwester Anna Katharina Gr\u00e4tin v. Kollonitsch, verwittibte Geymanin (deren Sohn Johann Jakob Friedrich Freiherr v. Geyman). Test. Pressburg 27. April 1712, p. 16. September 1712.
- Geyersperg Gr\u00e4fin M. Anna, geb. Freiin v. Walsegg. Bruder Georg Leopold v. Walsegg. Stieftochter Rosina Appollonia Gr\u00e4fin v. Walsegg, geb. Gr\u00e4fin v. Geyersperg. \u00e4 erster Gatte Daniel Freiherr v. Pach. Jetziger Gatte und Test.-Erbe Gr\u00e4f v. Geyersperg, dessen Taufname nicht angegeben. Test. Potschach 27. October 1712, p. 22. Juni 1715.
- Gurlandt Fräuln Gräfin Marianna, Beisetzung bei den Michälern, Schwager Christoph Georg Graf v. Schallenberg. Schwester Constantia Elisabeth Gräfin v. Schallenberg, geb. Gräfin v Gurlandt. Maimb Julianna Dorothea Gräfin v. Gurlandt, geb. Gräfin v. Schallenberg. Maimb Franziska, verwittibte Gräfin v. Schallenberg, geb. Gräfin v. Gilleis, Maimb Eleonora Fräuln Gräfin v. Gurlandt. Vetter Anton Freiherr v. Pollheim. Schwager Baron v. Schurman. Vetter und Test.-Erbe Hans Anton Ernst Graf v. Gurlandt. Test. Wien 12. Jänner 1715, p. 12. März 1717.
- Geyman Freiherr Johann Gottfried. Schwester und Test.-Erbin Fräuln Isabella Geymanin Freihn. Vetter Johann Friedrich Geymon Freiherr, Rittmeister. Test. Wien 28. März 1718, p. 3. April 1718.
- Gariboldi Johann Ignatz. Gattin Sidonia Elisabeth. Söhne Hans Karl, Karl Leopold und Franz Josef. Test. 22. September 1713, p. 19. August 1718.
- Quarient Edle Frau v. Maria Elisabeth, geb. v. Climern, Wittib. Beisetzung in der Stefanskirche. Töchter M. Anna v. Jodoci und Anna Magdalena v. Piazoni. beide geb. v. Quarient. Geistlicher Sohn Christoph Leopold. Åltester Sohn Otto Josef v. Quarient, n.-ö. Regimentsrath. Jüngster Sohn Ferdinand Dominik. Test. Wien 4. August 1716, p. 31. December 1717.
- Quarient Edler Herr v. Otto Josef, n.-ö. Regimentsrath und einer n.-ö. Landschaft bestellter Obereinnehmer. Gattin nicht namenflich angeführt. Gesehwister und Test.-Erben M. v. Jodoci, Christoph Leopold, Ferdinand und Anna Magdalena

- v. Piazoni, sämmtlich geb. v. Quarient. Test. Wien 23. December 1717, p. 27. September 1718.
- Grundeman Graf Johann Adam. Gattin? (meiner Gräfin M. Franziska, geb. v. Gilleis 5000 fl.). Sohn und Test.-Erbe Adam Anton. Er besaß Heindorf und Englstein. Test. Wien 14. October 1719, p. 26. October 1719.
- Gschwindt Freiherr v. Pöckhstein Johann Martin, Herr auf Töschildorf, der R. k. Majestät wirklicher geheimber Rath. General-Feldmarschall und Obrist über ein Regiment zu Fueß. Beisetzung in der Dominikanerkirche. Mainib Magdalena Theresia Gschwindtin v. Pöckhstein in Graz. † Schwester M. Margaretha Edle v. Fabriz, geb. Gschwindtin v. Pöckhstein. Vetter und Test. Erbe Wolfgang Franz Freiherr v. Ottenfels, Landrath und Landrechtsbeisitzer in Kärnten.
- Questenberg auf Groß-Köllaschow u. Pomeisl Hermann Freiherr v. Der R. k. Majestät Reichshofrath. Gattin Elisabeth, geb. v. Lysskirchen. Beisetzung bei seinen Vorältern bei St. Kolumban in Köln. Sohn Konstantin Ferdinand, als Frater Gelestin Klostergeistlicher. Tochter Elisabeth Konstanzia. † Solm Gerhard, der R. k. Majestät Kriegsrath (derselbe hinterließ Söhne und Töchter). Er erwähnt als eventuelle Vorundner dieser Enkel Johann Konrad v. Lysskirchen, Probst zu St. Kunibert in Köln, und Konstantin v. Lyssek auf Drönsdorf. Test. Köln 6. März 1651, p. (?).
- Geyersperg Gräfin Martha, auch geb. Gräfin v. Geyersperg u. Osterburg, Wittib. Töchter aus ihrer letzten Ehe sind Franziska Josefa Gräfin v. Herberstein und Lonise Theresia, auch verehel. Gräfin v. Geyersperg, beide geb. Gräfinen v. Geyersperg n. Osterburg. Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Karl Freiherrn v. Stein sind Karl Frei- u. Panier-Herr v. Stein, Ritter des deutschen Ordens und Comendator der Comanderien Grifstädt und Göttingen, und Madlena Sophia Herrin v. Miltitz, geb. Freiherrin v. Stein. † Tochter Charlotta Gräfin v. Oedt, geb. Gräfin v. Geyersperg (deren Kinder Wolf Karl und Wolf Erasmus Gräfen v. Oedt). Die Töchter zweiter Ehe erben Gmünd und Weissenbach. Test. Wien 1. December 1719, p. 1. März 1772.
- Gabin Anna Polixena, geb. Stockhornerin v. Starein. Stieftöchter Apollonía Felizita, M. Katharina und Johanna Theresia Gabin v. Rybniaw. Bruder Christoph Sebastian Stockhorner v. Starein. † Bruder Franz Adam Stockhorner v. Starein (dessen Kinder). Johann Heinrich Günther Stockhorner v. Starein 100 fl. Schwestern Rosina Elisabeth v. Stein und M. Regina Ambstetterin, beide geb. Stockhornerinnen. † Schwester verehel., unleserlich. Schwester Johanna Margaretha v. Dietmeyer, geb. Stockhornerin. Test.-Erbe Albrecht Karl Stockhorner v. Starein. Test. Schloss Heinreichs 5. Mai 1719, p. 12. December 1722.
- Gatterburg Helena Isabella v., geb. Manzanin. Sehnur ist Anna Barbara v. Helti, geb. Goldbarin (?) v. Adelstocklı. Mämb Polixena Freiin v. Radolt, geb. Freiin v. Schwarzenhorn. Der Generalin v. Isselbach, geb. Freii v. Lebenthurn, ein Andenken. Kinder Luzina Thadea Freiin v. Tacco und Paul Ernst v. Helti. Enkelin Helena Fräuln v. Tacco. Codicill Krems 20. März 1715, p. 20. Juli 1723.
- Gilleis Freiin Maximiliana Sidonia, geb. Gräfin v. Althan. Beisetzung bei ihren Kindern in der Gruft zu Ober-Hollabrunn. Gatte Georg Franz Anton. Sohn

- Christoph Julius. Töchter M. Michaela Anna und M. Konstanzia Anna. Test. Wien 19. Februar 1724, p. 23. März 1724.
- Gileis Herrin Sabina Christina, geb. Gräfin u. Herrin v. Stahrenberg. Beisetzung bei ihrem Gatten in der Gruft zu Hollabrunn. Testaments-Erben sind ihre Kinder, wovon nur die Tochter M. Agneta namentlich angeführt. Test. Wien 22. August 1722, p. 13. April 1725.
- Gewey M. Franziska. Gabriel Josef Gewey, Dr. juris, und Martin Anton Gewey. Test. Wien 4. September 1725. p. 7. September 1725.
- Quarient u. Rääll Edle Fran v. M. Theresia, geb. de Pozzi, Wittib. Beisetzung in der Familiengruft bei St. Nikola. Schwester Fräuln Franziska de Pozzi. Åhul Karoline v. Schallenheim. Maimb Frau Konstauzia v. Lachawiz. Töchter Maria Theresia v. Schallenheim und M. Elisabeth, beide geb. v. Quarient u. Rääll. Test. Wien 21. Februar 1726. p. 23. Februar 1720.
- Geymanin Freiin Barbara Elisabeth, geb. Luckhnerin. Beisetzung bei den Schotten. Bruderssohn (sie:) Hans Jakob Fritz Freiherr v. Geyman. Vetter und Test-Erbe Karl Gottlieb Freiherr v. Mansberg. Test. Wien 23. Abril 1720, p. 1726.
- Gatterburg Josepha Elisabetha Katharina v., geb. Mairn Edle v. Mairsfeld. Beisetzung in der Gatterburg sehen Gruft bei den Franziskauern. Schwestern Polixena. Theresia und Elisabeth v. Mairsfeld. † Schwiegermutter Eva Elisabeth v. Gatterburg. Stiefmutter Franziska Mairn Edle v. Mairsfeld. Gatte Karl Christoph v. Gatterburg. Tochter Franziska. Testatorin ist schwanger. Test. Wien 11. Mai 1723. Sohn Christoph. Test. Wien 19. October 1726, beide p. 19. October 1726.
- Gurlandt Graf Johann Ernst. Beisetzung bei den Michälern. Gattin nicht namentlich angeführt. Töchter M. Rosa Ernestine und M. Johanna Ernestina. Söhne Maximilian und Franz. Test. Wien 10. November 1728, p. 12. September 1728.
- Gollen Graf Prokopius Gervasius, Herr der Herrschaften Wysowiz, Saninka und des Marktes Fischamend, der R. k. Majestät Regimentsrath der n.-ö. Lande. Gattin M. Anna, geb. Freiin v. Löwenthurn. Beisetzung in der Ludovici-Gruft bei den Franziskamern, wo auch sein Herr Ähndl, seine Fran Ähndl und seine Fran Mutter ruhen. Töchter M. Polixena, verehel. Gräfin Nostiz, und M. Theresia. Aidam Hieroninus Josef Graf Nostiz. Enkel Markus Antonius Graf Nostiz. Bruder des Aidams ist Ferdinand Graf Nostiz. Rittmeister. Test. Wien 3. April 1729, p. 10. April 1729.
- Gilleis Freiherr Georg. Gattin nicht namentlich angeführt. Sohn Julius Christoph. Tochter Michaela. verehel. Gr\u00e4fin v. Wertenburg. Bruderssohn Josef Ignatz Freiherr v. Gilleiss. Test. Wien 28. November 1729, p. 2. December 1729.
- Gehlen M. Franziska v., geb. Hawerin. Beisetzung bei St. Stefan, wo ihr † Gatte und ihre † Mutter liegen. Vetter Burgermeister Hawer. Test. Wien 17. April 1728, p. (?).
- Gillner Theresia, Gatte Johann Baptis Gillner, n.-5, Landschafts-Kanzlei-Verwandter. Tächter Franziska, Josefa und Theresia, Test. Wien 1. November 1725. p. 29, October 1720.
- Gabelkoven Eva Brigitta, geb. Fiegerin v. Hirschberg, Wittib. Beisetzung in Pezenkirchen. Söhne Johann Karl, Johann Andrä (oder Adam?), Johann Franz und

- Johann Ludwig. Töchter Eva Eleonora Gräfin v. Castaldo, M. Claudia und M. Theresia. Test. Schloss Neidenpurg 30. November 1730, p. 23. December 1730.
- Gudenus Edler Herr v., Philipp Ferdinand. Beisetzung in der Gruft bei den Augustinern. Ältester Bruder Christoph v. Gudenus. Jüngerer Bruder Anton v. Gudenus. Schwestern Franziska, verehel. v. Mensheugen, und Susanna, verehel. Linkherin v. Lützenwick. † Schwester, verehel. Gräfin v. Klötzl. Er hinterließ eine Gattin, Söhne und Töchter, wovon jedoch nur der älteste Sohn Johann Baptist namentlich angeführt ist. Test. Wien 2. Februar 1729, p. 8. Jänner 1731.
- Galen Reichsgraf Christoph Heinrich. Beisetzung in der Kirche zu Ollersbach. † Vater Heinrich Freiherr v. Galen. Gattin nicht namentlich angeführt. Bruder Karl Anton Feiherr v. Galen. Testator scheint aus Münster oder Osnabrück zu stammen und besaß Baumgarten im V. O. W. W. Test. Schloss Baumgarten 24. April 1731, p. 27. Mai 1731.
- Gatterburg Karl Christoph v. † Schwiegervater Johann Mair Edler v. Mairsfeld. n.-ö. Landschafts-Syndieus. † Gattin Josefa, geb. Edle v. Mairsfeld. Sohn Christoph Johann Nepoumk. Brnder Gottlieb Leopold v. Gatterburg. Beisetzung am Gottesacker bei den Schotten. Test. Wien 15. April 1729, p. 10. October 1731.
- Gariboldi Sidonia Elisabetha v., geb. v. Dornwangen, Wittib. Beisetzung bei den Ursulinerinuen. † Vetter Johann Karl v. Dornwangen des Graf Podstatzky'schen Kürassier-Regiments Rittmeister (dessen Söhul Johann Anton 3000 fl.). Schwester des Johann Karl v. Dorwangen, Josefa, 400 fl. Vetter Karl Leopold v. Langettl, Rittmeister im vormals Locatelli'schen Regiment, 2500 fl. Vetter Josef v. Langettl 2500 fl. und Vetter Ignatz v. Langettl, Jesuit, ein Andenken. M. Anna Riglerin, geb. v. Liebenberg. 300 fl. Anna Sofia Prämerin. geb. Bonruacinin, einen silbernen Leuchter, worauf die Iuitialen des ersten Gatten der Testatorin gestochen sind. Stiefsohn Karl Leopold v. Gariboldi. Stiefsohn Johann Karl v. Gariboldi, dessen Gattin M. Maximiliana, geb. v. Peyer ist, ist Testaments-Erbe. Test. Wien 17. April 1732, p. 13. December 1732.
- Gatterburg Graf u. Herr v., Konstantin Josef, Freiherr auf Retz. Beisetzung bei seinen Eltern in der Ludovici-Gruft bei den Franziskanern. Gattin M. Theresia. Tochter M. Anna. Söhne Karl Friedrich, Anton Paul und Konstantin Joachim. Bruder Maximilian Servatius v. Gatterburg, n.-ö. Regimentsrath. Testator besaß Retz, Zwölfaxing, Hösting und Boskowstein. Test. Wien 23. Juni 1728, p. 18. Jänner 1735.
- Gilleiss Heinrich Julius, Panier- n. Frei-Herr auf Sonnberg u. Raschalaa, der R. k. Majestät und königl. kathol. Majestät Kännnerer und Hofkammerrath. Beisetzung in Hollabrunn. Vetter und Test. Erbe Christoph Julius Gilleis, Panier- n. Frei-Herr. Test. Wien 9. October 1732. p. 18. October 1734.
- Gilleiss Gräfin Maria Esther Theresia, geb. Gräfin von Stahrenberg. Beisetzung bei den Franziskanern in Wien. Testaments-Erbin ist M. Guidobaldine, Tochter des erblasserischen Bruders Guudaker Graf Stahrenberg. Test. Wien 22. August 1731, p. 30. Februar 1735.
- Gaisrack Gräfin M. Aloisia. geb. Gräfin v. Löwenburg. Gatte und Test.-Erbe Anton R.-Graf v. Gaisruckh, der R. k. Majestät Hofkammerrath. Test. Wien 8. November 1733, p. 5. Juli 1736.

- Giengerin Freiin Margaretha Ludomilla Konstanzia, geb. Freiin v. (Greiffenberg?). Wittib. Testaments-Erbe Georg Franz Josef v. Wibmer, der R. k. Majestät Rath und Ober-Kriegs-Commissär, dessen Gattin Anna Katharina, geb. v. Oppertschnigg, ein Andenken erhält. Test. Ödenburg 21. März 1732, p. 20. October 1732.
- Geyersperg Graf und Herr Johann Albert Carl. Testaments-Erbin Gräfin Theresia. auch geb. Gräfin Geyersperg. Kinder nicht namentlich angeführt. Test. Schloss Gmünd 1. Jänner 1719, p. 18. September 1738.
- Gaschin R.-Graf Johann Josef, Frei- und Edler Herr v. Rosenberg, Herr der Herrschaften Polnisch-Neukirch, Schirowa. Rosenberg und Woschnitt, wie auch der Hälfte der Güter Zattrau, Pezed-Borowiz, Lefettetschur und des Kallhofes zu Ottakrün, der R. k. Majestät und königl. katholischen Majestät geheimer Rath und Kämmerer. Beisetzung in der Gaschin'schen Gruft bei den Dominikauern in Ratibor. Gattin M. Anna, geb. Frein v. Schuberdt und Greiffenbach. Test. Ottakrün 13. August 1735, p. 7. Juli 1738.
- Quarient und Raall M. Elisabeth Edle v., geb. Freiin v. Tinti, Wittib. Schwestern Fran Josefa Baronesse v. Glaudorf und Fran Katharina v. Pinelli. Meinen zwei Brüdern Bartolomäo Freiherrn v. Tinti und Herrn Adriano besonders 100 fl. Test. 17. December 1740, p. 28. December 1740.
- Geyer Freiherrin M. Franziska. Ältere Schwester und Testaments-Erbin Barbara Freiin v. Geyer. Jüngere Schwester verehelichte Baronin Zuckhmantlin. Test. 2. April 1740, p. 11. April 1740.
- Grundeman Gräfin M. Eleonora, geb. Gräfin v. Schallenberg. Wittib. Beisetzung bei den Angustinern bei ihrem † Gatten Ernst. Constantin Graf Grundeman. Töchter Franziska v. Radoldt und M. Anna. Test. und Codicill Wien 24. Jänner 1720 und 19. Jänner 1721, p. (?).
- Geyer Fräuln Freiin M. Barbara. † Vater Karl Leopold. † Mutter Anna Regina. † Schwester M. Franziska. Schwester und Test. Erbin M. Charlotta Freiin v. Geyer. Test. St. Pölten 5. December 1740, p. (?).
- Gilleis Fräuln Freiin M. Agnes. Schwestern Octavia, verwitwete Fürstin Esterhazy. Franziska, verehel. Gräfin Lamberg und Magdalena, verehel. Gräfin v. Nimptsch. Schwester und Test. Erbin M. Josefa, verwitwete Gräfin v. Harrach. Test. Wien 27. October 1743, p. 31. October 1743.
- Gewey Johann Michael. Beisetzung am Schwarzspanier-Friedhof. Test.-Erbin die Josefi-Bruderschaft bei St. Dorothea. Test. Wien 26. März 1741, p. 5. März 1745.
- Groppenberger M. Elisabeth. Gatte Johann Georg Groppenberger. Kinder Josef Christoph und M. Anna. Test. Wien 30. Juni 1746, p. 17. Juli 1746.
- Ganss Freiherr Georg Anton. Schwester und Testaments-Erbin Fräuln Theresia Magdalena Ignatia v. Ganss. Test. Wien 23. September 1743, p. 25. October 1748.
- Gurlandt Gräfin Dorothea Josefa. geb. Gräfin v. Schallenberg, Wittib. Geistlicher Vetter Raimund v. Herberstein im Kloster St. Dorothea in Wien 100 fl. Vetter Franz Graf v. Schallenberg, Oberst bei Bathiani-Infanterie. Schwester Octavia Esther Fränln Gräfin v. Schallenberg jährl. 500 fl. Vetter und Testaments-Erbe

- Leopold Christof Graf Schallenberg auf Rosenau. Sie besaß Sierndorf und Spillern. Test. Sierndorf 9. September 1749, p. 12. September 1749.
- Gall M. Gabriela v., geb. Freiin v. Öttl. Beisetzung in der Schottenkirche. Schwester M. Johanna, verwitwete v. Fabreen, geb. Freiin v. Öttl. Gatte Johann Adam Edler v. Gall. Testatorin ist schwanger. Test. Wien 22. Jänner 1747, p. 19. December 1750.
- Gierschickin M. Barbara, geb. v. Baldegg. Vetter Franz Klaudi v. Baldegg und dessen Schwestern M. Josefa Haslingerin, M. Barbara Rumlerin und M. Anna v. Baldegg je 200 fl. Gatte Josef Hieronimus Gierschick, gr\u00e4fl. Mollart'scher Hofmeister. Test. Guntramsdorf 12. September 1749, p. 13. August 1750.
- Questenberg R.-Graf Johann Adam, Herr der Stadt und Herrschaft Petschau, Grabern, Pirthen, Freiherr auf Jaronieritz, Pouschitz und Jakobau, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath und Kämmerer. Beisetzung in der Gruft bei den Serviten in Jarmeritz. † Tochter M. Karolina, verwitwete Gräfin v. Kuefstein. Schwager Wenzl Graf v. Kaunitz u. Rittberg, der R. k. Majestät geheimer und Conferenz-Rath. Gattin Antonia, geb. Gräfin v. Kannitz u. Rittberg. Test. Schloss Jarmeritz 14. Mai 1750, p. 17. August 1752.
- Gastheimb Franz Karl v., n.-ö. Landschafts-Kanzlei-Verwandter. Beisetzung vor St. Marx. Mämb Jungfrau Leonorl v Reichelsheimb 100 fl. Mämb Frau M. Anna Herricklin und Mämb Frau Lochin, geb. Kämerin, je 100 fl. Vetter Ignatz Rupp in Temesvar und Vetter Franz Greinner, je 50 fl. Vetter und Test.-Erbe Johann Rupp. Test. Wien 24. September 1752, p. 20. October 1752.
- Gastheim Johann Ferdinand v., einer löbl. n.-ö. Landschaft Viertel-Commissarius im V. U. W. W. † Vetter Wolfgang v. Gastheim, welcher anno 1727 testierte. Gattin und Test.-Erbin Dominika, geb. Fragnerin. Sohn aus seiner ersten Ehe Franz Karl. Test. Wien 3. März 1752, p. 9. März 1752.
- Gudenus Freiherr Anton. Gattin, zwei Söhne und auch Töchter nicht namentlich angeführt. Test. 20. April 1754, p. 21. April 1754.
- Gatterburg Gräfin M. Theresia Benigua, geb. Freiin v. Lewenstockh. Beisetzung bei ihrem † Gatten bei den Franziskauern. Der Eva, verwittibten v. Gatterburg, geb. v. Schirmthal, 1000 fl. Der Katharina v. Adlersburg, geb. v. Schwanenfeld, Ohrgehänge. Söhne Karl Friedrich, Paul Anton und Konstantin Joachim. Test. Wien 26. März 1739, p. 20. September 1754.
- Guilielmin Josef. Töchter M. Anna, Gattin des Johann Georg Holbein, und M. Elisabeth, verehel. Schillerin. Test. Wien 28. Februar 1753, p. 28. Mai 1756.
- Gariboldi Maximiliana v., geb. v. Peyer, Wittib. Beisetzung bei ihrem Gatten in der neuen Gruft bei St. Stefan. Kinder Joachim Sigmund, Johann Karl, M. Anna, Elisabeth und Karolina, als Schwester Maximiliana Ursuliner-Nonne. Test. Wien 1. Juni 1756, p. 30. August 1756.
- Gondelle Dominique, chef de la rotisserie de son altesse le prince de Liechtenstein. Sohn Johann. Test. p. 16. Jänner 1758.
- Quarient v. Raall Ferdinand Domincus Edler Herr v., Herr der Herrschaften Raabs, Kolmiz, Pfaffenschlag nud Raadl, der R. k. Majestät n.-ö. Regierungsrath in Justitz-Sachen. Schwester M. Anna v. Doblhof, geb. v. Quarient u. Raall. Neffe

- Franz Anton Freiherr v. Jodoci. Gattin M. Theresia, geb. v. Hoche. Test. Wien 12. Juli 1755, p. 16. Jänner 1758.
- Groppenberger M. Anna. Geschwister Justina, Magdalena, Rosalia, Theresia und Josef, sämmtlich Bauersleute. Stiefkinder Theresiaund Michael Groppenberger. Test. Prellenkirchen 4. März 1759. p. 14. Mai 1759.
- Ganss Freiin Theresia Magdalena Ignatia. Den Kindern der † M. Anna Freiin v. Lamare, auch geb. Freiin v. Lamare 1000 fl. Der M. Anna Freiin v. Forgats, geb. Freiin Zavis v. Ossenitz 2000 fl. Dem Emanuel Freiherrn Zavis v. Ossenitz 1000 fl. Der Frau M. Anna Freiin v. Zaruba, geb. v. Dohalzki 200 fl. Der Fräuln M. Anna Gräfin v. Ariezaga ein Andenken. Testaments-Erbin Antonia Freiin Kotulinsky v. Kotulin, geb. Freiin Zavis v. Osseniz. Test. Wien 22. Mai 1749, p. 19. Juni 1760.
- Grappler v. Trappenburg Ulrich, Titular-Bischof zu Lampsacus, Erzherzog Leopold Wilhelms zu Österreich, Weilbischof zu Passau, Dechant zu Mistelbach, Theologiae Dr. und Herr auf Achau u. Neusiedl. Schwägerin M. Grapplerin v. Trappenburg. Test. Wien 31. October 1656, p. 22. März 1658.
- Habervogt Hektor am Freihof zu Ödtdorf und Barbara Habervogtin-Lachmüllnerin, sein ehelich Gemahel. Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Stefan Purgstaller sind Georg Melchior und Katharina. Wechselseitiges Test. Freihof Öttsdorf 24. September 1613, p.
- Hackh Leopold, einer ersamen Landschaft in Öst. u. d. E. verordneter und bestellter Haubtman, und Kunigunde, sein ehel. Haustrau. Sohn aus ihrer ersten Ehe mit Ruprecht Mair ist Hans Heinrich Mair (Tochter dieses Sohnes ist Barbara). Kunigundens Stiefsohn ist Sebastian Gross in Aspern. Wechselseitiges Test. Wien 12. September 1594, p. (?).
- Häckhl Hans, der R. k. Majestät provisionierter Diener und Katharina, sein ehel. Hausfrau. Seine frührer Gattin war Anna, geb. Paumgartnerin aus Salzburg. Test. Wien 12. December 1583, p. 15. September 1587.
- Haidlberger Helena, weiland des edlen und vesten Wolfgangen Haidlberger zu Droß nachgelassene Wittib und jetzt des edlen und vesten Wolfgangen Peysser Haubtmanns zu Melk ehel. Hausfrau, geb. Lieningerin v. Heindorf. Kinder Karl, Walpurga, Ludwig und Eva. Test. 30. April 1530.
- Hackhen Helena Frau v., geb. Murhammerin v. Murau. Geschwister Ferdinand und M. Elisabeth je 15 fl. Älteste Schwester Katharina Margaretha. Gatte Georg Ferdinand Hackh Edler Herr v. Porn, Herr zum Schloss Haiperg. Vetter Karl Friedrich v. Gabelkoven zu Pezenkirchen. Test. Schloss Haiperg 1. Februar 1680, 8. Februar 1681.
- Hackh Georg Ferdinand v., Er)- und Edler Herr zu Pornimb, Stulpa und Segenfeld, auf Stain u. Wiesenbach, auch Herr zu Hainberg. Jüngerer Brüder Joachim Friedrich v. Hackh. Mittlerer Bruder Hans Ernreich v. Hackh (dessen Kinder Hans Bartholomäus und Maximiliana). Ältere Schwester Barbara Katharina Lizanin, geb. v. Hackh. Schwester Anna Rosina Menoni, geb. v. Hackh, geweste Rittmeisterin. † Schwester Frau Anna Regina Kornesin v. Moos. Schwester M. Sibilla Schmittauerin v. Ober-Wallsee, geb. v. Hackh. Vetter Hans Gottfried

- v. Gabelkoven. Mainb Theresia v. Gabelkoven, geb. Herrin v. Kaiserstein. Test. 28. April 1680, p. 15. September 1685.
- Hägkhl zu Liechtenfels Peter, der R. k. Majestät Rath und Erzherzogs Mathiä Hof-kammer-Rath. † erste Gattin eine geb. Mordaxin. Schwager Augustin Mordax v. Portendorf. Bruder Anton Hägkhl. † Tochter Christina, verehel. Spanofsky und M. verehel. Velderndorferin. Bruderssöhne Hans und Leonhart. Aid Wolf Christoph Velderndorfer. Aid Veit Wilhelm Spanofsky v. Lissaw. Schwager Hans Christoph Wolzogen zu Neuhaus Freiherr. Er hatte siehen Kinder, welche bereits alle gestorben und wovon nur die beiden obigen Töchter angeführt. Er besaß Liechtenfels, welches sein Bruder erbt. Test. Wien 29. Juni 1609, p. 22. März 1613.
- Häckelbergerin Susanna Katharina, geb. v. Greyssen zu Walt. Gatte Wilhelm Gottfried Häckelperger, Schenkung über ihre Ansprüche. Wald 24. Jänner 1647.
- Häckhelbergerin v. Hegenberg Anna Miralda, geb. (unleserlich). Gatte Achaz v. Hackhelberg. Codicill Kehrbach 15. Juli 1669, p. (?).
- Häcklbergerin Anna Eleonora, geb. v. Clam Freiin. Gatte Rudolf Häcklberger. Test. Kehrbach 17. Juni 1684, p. 27. Februar 1684.
- Hafnerin Sabina Margaretha, geb. v. Echzell. Gatte David Christian Hafner. Vetter Georg Wendel v. Echzell. Test. Wien 11. Februar 1652, p. 20. Juni 1661.
- Hafner Helena, geb. Trüblin, Wittib. Kinder David Christian, Franz Bernhardin, Cornelius Sigmund und Anna Jakobine, Edle Frau v. Radoldt, sämmtlich geb. Hafner. Test. p. 16...
- Hafner M. (Martin?). Gattin Helena, geb. Trublin. Kinder Daniel Christian, Franz Bernardin, Cornelius Sigmund und Jakobine. Schwestern Frau v. Söldner und Jakobine, Klosterfrau bei St. Jakob. Test. Wien 19. September 1650, p. 7. Februar 1654.
- Hager Rosina, weiland des edlen und gestrengen Wilhelm Hagers Wittib. Brüder Adam und Joachim Stockhorner zu Starein. Test. 21. Juni 1584, p. (?).
- Haymb Sidonia v., geb. v. Hoberckh und Guttmanstorf, Wittib. Beisetzung bei ihrem Gatten in der Pfarrkirche zu Lengenfeldt. Testaments-Erbin meine Tochter und Maimb Sidonia v. Frideshaimb, geb. v. Hoberckh. Test. Wien 4. September 1611. p.
- Haymb Anna Frau v., geb. v. Schönkirchen. Beisetzung bei ihrer Schwester Marianne Frau v. Eyzing, geb. v. Schönkirchen in der Eizinger Gruft in Schrattenthal. Schwestern Margarethe v. Haymb und Elisabeth Inderseerin, beide geb. v. Schönkirchen. Schwager Albrecht Freiherr v. Eyzing auf Schrattenthal u. Teinzendorf, Erbkämmerer in Österr. Test. Markersdorf 16. Juli 1592, p. 29. Juli 1793.
- Händlin Frau Eva Katharina geb. Geyerin Frei- und Edle Herrin v. Osterberg. Gatte Wolf Maximilian Händl v. u. zu Ramingdorf auf Ölling. Geschwister Wolf Christoph und Maximilian Adam, beide Freiherren Geyer v. Osterberg auf Gleiß. Haagberg u. Lanzendorf und Anna Susanna Stettnerin und Johanna Elisabeth, beide geb. Freiinnen Geyer v. Osterberg. Test. Schloss Ramingdorf 1. Februar 1650. p. 9. Februar 1675.

- Harrach Gräfin Anna Eusebia, geb. Freiin v. Schwanberg. Beisetzung bei den Karmelitern unter der Schlagbrucken. Schwestern Franziska Polixena Gräfin v. Paar und Maximiliana Eleonora Gräfin v. Kuefstein, beide geb. Freinnen v. Schwanberg. Schwager Ferdinand Graf v. Harrach. Gatte Leonhart Ulrich Graf v. Harrach, Herr der Herrschaft Rohrau. Test. Wien 31. März 1659, p. 29. April 1659.
- Harrach Graf Franz Albrecht. Gattin Anna Magdalena, geb. Jörgerin Freiin. Vetter und Test.-Erbe Ferdinand Bonaventura Graf v. Harrach. Test. Wien 21. Mai 1666, p. 8. Juni 1666.
- Harrach Karl Herr v., Graf zu Rorau. Obrister Erbland-Stallmeister in Österr. ob. n. u. d. Enns, der R. k. Majestät geheimber Rath, Kämmerer, Pfandinhaber nud Haubtmann der Herrschaft hungarisch Altenburg. Gattin nicht namentlich angeführt. Sohn und Test. Erbe Leonbart Karl. Sohn Ernst Kardinal-Priester. Söhne Otto Friedrich, Johann Karl, Frauz und Maximilian. Tochter Isabella Katharina, verehel. Fürstin v. Waldstein, Herzogin v. Friedlandt. Töchter Katharina, verehel. V. Waldstein, und Maximiliana, verehel. Terzkhin. Aid Maximilian v. Waldstein, Aid Adam Erdtman Terzkha. Schwestern Fräuln Eleonora. Barbara verehel. v. Salburg und Fräuln Aurora. Test. Prag 20. Mai 1628. p. (?).
- Hardegg Gr\u00e4\u00e4n Anna M., geb. Gr\u00e4\u00e4\u00e4n nnd Freiin vom Thurn u. zum Crenz. Beisetzung bei ihrem \u00e7 Gatten Heinrich Graf Hardegg und ihrem \u00e7 Kind M. in der Kirche zu Haizeuthall. Kinder Georg Friedrich, Elisabeth, Anna. Magdalena. und Margaretha, s\u00e4mmthild simmthich Hardegg. Aid Gatte der Tochter Anna ist Hieronimus Wenzeslaus Graf und Freiherr vom Thurn u. zum Crenz. Herr auf Wassing. Test. Ober-Absdorf 1595. Aid Hans Wilhelm v. Neudegg. Tochter Magdalena noch ledig. Codicill Wien 13. Angust 1597, beide p. (?).
- Hardegg Glatz u. im Machland, Graf zu, Julius, Obrister Erb-Schenk in Österr. und Erb-Truchsess in Steyr, Herr der Herrschaft Schmida, auf Stetteldorf und Wolfpassing, beide Rußbach u. Abstorf am Wagram. Fürstl. Brandenburg'scher Rath und Lehenträger in Österr. † Tochter Fräuln Maximiliana. † Gattin Johanna Susanna auch geb. Gräfin Hardegg. † Schwiegermutter Ester Gräfin Hardegg. geb. Freiin v. Herberstein. Sohn und Test.-Erbe Johann Friedrich. Vetter Georg Bernhard Graf v. Hardegg. Mämb Fräuln M. Sidonia Gräfin v. Hardegg. † zweite Gattin des Testators war M. Barbara, geb. Teufflin. Test. Wien 23. Juli 1680, p. 28. April 1684.
- Hardegg Glatz zu u. im Machland Graf Julius, Obrister Erbschenk in Österr, und Truchsess in Steyr, Herr der Herrschaft Schmida etc., fürstl. Brandenburg'scher Rath und Lehenträger. † Vater Georg Friedrich. † Bruder Philipp Graf v. Hardegg. † Schweher Hans Wilhelm Graf Hardegg, dessen zweite Gattin Maximiliana, geb. Herrin v. Schönkirchen war. † Schwiegermutter Ester Gräfin Hardegg, geb. Frau. v Herberstein. Sohn und Test.-Erbe Johann Friedrich. Vetter Georg Bernhard Graf v. Hardegg.
- Hardegg Graf Julius. Beisetzung in der Kirche zu Stetteldorf. 

  † Bruder Heinrich Graf v. Hardegg (dessen Witwe Anna M. Gräfin und Freiin vom Thurn n. zum Creuz und dessen Sohn Georg Friedrich, dieser zugleich Testaments-Erbe des Testators). Ein späterer unklarer Passus hinsichtlich einer, als eingehend

zu gewärtigenden Forderung des Testators lautet: "So schaff ich davon wie hernach folgt, meinen lieben Herrn Prüdern Herrn Sigmunden, Herrn Ulrichen, Herrn Ferdinanden und dem Herrn Bernhardten, jüngeren Sohn allen Grafen zu Hardegg und drunter ich Grafen Karl ausgeschlossen, und hiemit 100 Dukaten verschafft haben will, jedem Thaile aber absonderlich 1000 fl. Test. Stetteldorf 2. August 1593. Dabei erliegt ein Ehevertrag zwischen Bernhart Grafen v. Hardegg, im Beisein seines Vaters Julius Grafen Hardegg, Erzherzog Ferdinands Hofmarschalls, und Bernhardt v. Mannesis Freiherrn v. Schwarzeneckh, Erzherzog Ferdinands Rath, Kämmerer, Obristen Stäbelmeister und Haubtman zu Adelsberg, anstatt seiner Tochter Kasparina Witwe nach Wolf Rauber Freiherrn ddo. Prag 25. Jänner 1558.

Hardegg Gräfin Kasparina, geb. Manesin. Nicht genannter Gatte ist Testaments-Erbe. Test. Höflein 1. Jänner 1664, p. (?).

Hardegg Gräfin und Fran Susanna Elisabeth. Beisetzung in der Schlosskapelle zu Thurn bei ihrem † Vater August Graf Hardeckh und ihrer † Stiefmutter Rosina Gräfin v. Hardeckh, geb. Herrin v. Tschernembl. Gatte und Test. Erbe Philipp Graf zu Hardeckh. Test. zum Thurn 24. Mai 1629, p. 22. August 1741.

Hardegg Gr\u00e4fin Maximiliana, geb. Freiin v. Sch\u00f6nkirchen, laut eines beiliegenden Berichtes der verwitweten Kaiserin hochadelichen Frauenzimmers Hofmeisterin. M\u00fcmdliches Test, anno 1651.

Hardegg Gr\u00e4n M. Barbara, geb. Teuftlin Freiin v. Guntersdorf. Beisetzung in der Gruft in Wolfpassing. Gate Julius Graffa Hardegg. Stieft\u00f6ehter Maximiliana Gr\u00e4fn Hardegg. Exther Gr\u00e4fn Hardegg. verehel. Strussin und Magdalena Gr\u00e4fn Hardegg. verehel. v. Nendegg. Schwester Judith Gr\u00e4fn v. Kue\u00edstein, geb. Freiin Teuftlin. Schwester Fr\u00e4nth Polivena Freiin Teuftlin. \u00e7 Schwester Fr\u00e4nh Potentiana Freiin Teuftlin. Stiefsohn und Test.-Erbe Johann Friedrich Graf zu Hardegg. Test. Wien 7. Juni 1662, p. 19. August 1666.

Haasin Potentiana, geb. Rueffin. Gatte Georg Haas, n.-ö. landschaftl. Rentmeister. Test. Wien 1, September 1650, p. 1659.

Haas Georg, n.-ö. landschaftl. Rentmeister, nennt Hirschberg im Voigtland als sein Vaterland. † Schwiegervater Kaspar Rueff. Gattin M. Katharina, geb. Lopinin. Kind Katharina. Test. Wien 14. August 1667, p. 8. Jänner 1671.

Hartmann Hans zu Leesdorf. Tochter M. Test. c. 1587.

Hauser v. Hausen Michael, der R. k. Majestät n.-ö. Landrechten-Zeugs-Commissarius. Beisetzung bei den Minoriten. † Schwiegervater Philipp Auerbacher. Schwester Antonia. Vetter Hans Bernhard Hauser, Dr. juris und Reichsagent am kaiserl. Hofe. † Bruder Hans Hauser. † Schwestern M. und Barbara. Gattin und Test-Erbin M. Magdalena, geb. Cassessin. Test. Wien 24. August 1665, p. 5. October 1665.

Haizenbergerin Katharina, geb. Matuschkin, Wittib. Beisetzung bei den Schotten oder in Immendorf. Schwager Johann Franz Haizenberg. Tochter aus ihrer ersten Ehe mit Jonas Herrn v. Heysperg ist M. Regina, verhel. Frau v. Welz. Jetziger Gatte Johann Ernst Haizenberger, des Landes Österr. u. d. Enns Verordneter. Kinder aus ihrer jetzigen Ehe sind Johann Ernst, Albrecht Ignatz. M. Isabella und M. Anna. Test. Wien 31. December 1675, p. 7. Juli 1676.

- Häzenberg Fräuln Isabella v. Brüder Johann Ernst und Franz Albrecht v. Häzenberg u. Gronberg. Schwägerin Franziska Regina. Stiefschwester Frau Regina v. Welz (Kinder Franz Raimund, Eva Katharina, Susanna und M. Theresia v. Welz). Test. Immendorf 14. Juli 1679, p. 17. Juli 1679.
- Heissenstain Freiherr Haus Georg, der R. k. Majestät Kämmerer und n.-ö. Kammer-Präsident, auch Erzherzog Maximilians Rath und Kämmerer. Gattin Susanna, geb. Gräfin v. Thurn u. zum Creuz. Söhne Ladislaus, Georg Christoph und Ott Heinrich. Beisetzung bei den Augustinern. Test. Wien 8. December 1616. p. (2).
- Heissenstain Anna M. Frau v., geb. Herrin v. Welz zu Eberstein, Freiin auf Stahrnberg u. Hörnstein. Beisetzung in der von ihr errichteten Gruft in Stahrenberg, wo ihr † Gatte Hans v. Heissenstain und ihre Kinder begraben sind. Tochter M. Magdalena Wurmbrandtin, Wittib. † Sohn Hans Georg v. Heissenstain (dessen Kinder Hans Dislaw und Ott Heinrich). Enkelin Frauln Anna M. Freiin v. Rottal. Test. Fischa 2. Marz 1630, p. 8. Februar 1633.
- Heissenstain Graf Heiurich Freiherr auf Starnberg, Herr zu Heissenstain u. Gräfenhausen, des churfürstlichen Erzstifts zu Mainz Erb-Marschall, der R. k. Majestät Rath und Regent der n.-ö. Lande. Beisetzung bei den Augustinern bei seiner † vorigen Gemahlin. Jetzige Gattin Margaretha, geb. Herrin v. Rappach. Söhne Hans Christoph Ferdinand, Georg Friedrich, Otto Felizian und Franz Dominik. Töchter Anna M. Christina, M. Theresia und M. Konstanzia. Test. Neustadt 4. October 1644, p. 13. Jänner 1645.
- Heissenstain Gräfin Margaretha, geb. Herrin v. Rappach. Vetter Karl Ferdinand, Herr v. Rappach auf Prunn, Altensteig, Preitenach u. Reinspach, der R. k. Majestät und Erzherzog Leopold Wilhelms Kämmerer und Lieutenant. Mänb M. v. Herberstein, geb. Gräfin v. Losenstein. Stiefsohn und Testaments-Erbe Ott Felizian Graf v. Heissenstain. Test. Wien 22. April 1654. p. 12. Juni 1654.
- Heissenstamb Graf Franziskus Dominikus. Beisetzung in der Franziskanerkirche in Pilsen. Bruder nicht namentlich angeführt. Schwester und Testaments-Erbin Frau M. Theresia Kokorzoweziu. Testamentszeuge Adam Wenzl Kokorzowez v. Kokorzow auf Stiaslau u. Preitenstein (muthmaßlich des Testators Schwager). Test. Stiaslau 29. März 1661, p. 23. September 1661.
- Haissenstain Gr\(\text{a}\)fin M. Polixena, geb. Gr\(\text{a}\)fin Liebsteinzhkin v. Kolobrat. Beisetzung bei den Augustinern. Mutter Katharina Kokhorzowizin, geb. v. Zwrdby. Bruder Ferdinand Rosnatha Freiherr v. Kokhorzowiz. Schwester Barbara Theresia Gr\(\text{a}\)fun. v. Wrdby, geb. Herrin v. Kokhorzowiz. Gatte Ott Felizian Graf v. Heissenstein. Sohne Franz Xaver und Josef Ignatz. Tochter Katharina Konstanzia. Test. Wien 21. August 1667, p. 25. Mai 1671.
- Heissenstain Graf Julius Weikhart. Beisetzung bei den Augustinern in Wien. Gattin Johanna Isabella. Tochter M. Johanna. Sohn Franz Anton. Schwester Polixena M., verehel. Gr\u00e4fin v. Lamberg. Test. Piesting 2. December 1672, p. 10. December 1672.
- Heysperg Jonas (der ältere) v., auf Merkhenstein, Gözendorf, Khünigsbrunn u. Großa. Erzherzog Maximilians des älteren Rath. Tochter Elisabeth, Gattin des Ciprian Freiherrn v. Concin. Söhne aus seiner jetzigen Ehe sind Georg und Paul. Sohn

- aus seiner ersten Ehe und Test.-Erbe ist Jonas. Jetzige Gattin nicht namentlich angeführt. Test. Wien 8. November 1615, p. 20. Mai 1616.
- Heysperg Paul Sixtus v. Schwester Frau v. Concin. Vetter Wolf Praitenacher. Er erwähnt seines † Bruders und seiner Mutter ohne Namensangabe. Test. Neustadt 1637. p. 19. December 1637.
- Heysperg Jonas v., auf Merkhenstein. Beisetzung in der Kirche zu Pottenstein, wo sein Vater, seine erste Gattin und seine Kinder liegen. Schwester Frau Elisabeth Freiin v. Concin auf Enzesfeld. Schwester Frau M. Giengerin (?) oder Bingerin (?) in Tirol. Gattin Julianna, geb. Matuschkhin. Techter Leonora Elisabeth und M. Maximiliana. Sohn aus seiner ersten Ehe und Testaments-Erbe ist Raimund. Test. Merkenstein 20. November 1642, p. 14. Juni 1650.
- Hennion Polixena, geb. Crafftin v. Maires. Gatte Ferdinand v. Hennion zum Schattings- u. Thurn-Hof. Kinder aus ihrer früheren Ehe (der Name des ersten Ehegatten ist unleserlich) sind Hans Karl und Justina. Test. Horn im Thurnhof 20. Juli 1623. p. 18. December 1624.
- Hennion Anna M. v. Beisetzung bei ihrer Mutter in der Kirche zu Hausleuten. Vater Ferdinand v. Hennion zum Schottings- u. Thurnhof. Stiefmutter Benigna v. Hennion, geb. Peugerin auf Weißenbach u. Reizenschlag. Maimb Fräuln Susanna Nadlerin (?) oder Stadlerin (?). Vetter Georg Rudolf v. Hennion. Test-Erben ihre einbändigen Geschwister, die Kinder ihres Vaters mit Benigna Peuger, als: Jonas Ferdinand, Sofia Elisabeth, Katharina Elisabeth, Karl Ernst und Franz Sigmund. Test. Horn 16. März 1632, p. (?).
- Hegenmüller Freiin Anna Margarethe, geb. v. Lindtegg. Gatte und vier Kinder, worunter Söhne und Töchter nicht namentlich angeführt. Test. Albrechtsberg a. d. Pielach 18. Jänner 1686, p. 15. Februar 1686.
- Hegenmüller Herrin u. Freiin Rosina Katharina, geb. Puechleutnerin, Wittib. Beisetzung in der Gruft und Kapelle zu Albrechtsberg bei ihren Kindern. Töchter Magdalena Barbara, verehel. v. Lempruch, Eva M. Edle Frau v. Walterskirchen, Fräuln Anna Margaretha und Johanna Elisabeth, verehel. Leisserin, alle vier geb. Hegenmüller. Sohn Hans Ruprecht Hegenmüller. Test. Sizenthal 14. Juni 1678, p. 1685.
- Hegenmüller Herr u. Freiherr Georg Achaz. Er geht mit der kaiserl. Armee außer Landes. Schwester Frau Magdalena Barbara v. Lempruch, Eva M. Edle Frau v. Walterskirchen, Fräuln Anna Margaretha und Fräuln Johanna Elisabeth. Schwägerin Anna Margaretha Hegenmüller Freiin, geb. v. Lindtegg. Bruder und Test.-Erbe Hans Ruprecht Hegenmüller Freiherr. Test. Wien 25. Juli 1673, p. 30. September 1674.
- Hegenmüller Freiherr Wenzl auf Albrechtsberg a. d. Pielach. Beisetzung in der Klosterkirche zu Melk bei der südlichen Thür. Tochter Magdalena Barbara, verehel. v. Lempruch, Eva M., Anna Margaretha und Johanna Elisabeth. Söhne Hans Ruprecht und Georg Achaz. Gattin Rosina Katharina Puechleutnerin von Sunzing. Test. Wien 1. Jänner 1655, p. 6. Februar 1660.
- Herberstein Frau zu, Elisabeth, geb. Trautsohnin Freiin zu Sprechenstein, Schröffenstein u. Falkenstein. Beisetzung bei ihrem † Gatten in der St. Dorotheakirche in Wien. Sohn Eusebius Adam. Schwager Julius v. Herberstein. Schwester

- Anna M. v. Wolkhenstein. Brüder Anton, Ferdinand und Hans. Schwester Brigitta. Schwester und Testaments-Erbin ist Fran Susanna v. Hois. Test. Wien 3. Jänner 1597, p. (?).
- Herberstein zu Neuberg u. Guettenhag Freiherr Hans Friedrich, der königl. zu Hungarn und Bölteim Majestät und des Erzberzogs Leopoldi Kämmerer. Beisetzung im Kloster Himmelpforten. Mutter und drei Brüder nicht namentlich angeführt. Schwangere Gattin Maria Susanna. Test. Wien 1619, p. (?).
- Herberstein Felizian Freiherr zn. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Vetter Ferdinand Gabriel Ambstetter (Tochter Barbara Regina). Vetter Georg Ambstetter. "Meiner vielgeliebten Tochter Fräuln Marusch v. Hoberkh ein Kleinodt." Gattin und Testaments-Erbin Eva Regina, geb. Ambstetterin. Test. Wien 11, August 1645, p. (?).
- Herberstein zu Neidtberg u. Guettenhag, Freiherr Jakob Franz, Erbherr auf Lonowiz und Herr zu Deinzendorf. Beisetzung auf seines Aiden Herrschaft zu Liechtenau. Gattin Anna Katharina, geb. Freiherrin v. Kainach. Sohn und Test.-Erbe Franz Günther. Ledige Töchter Aurora Elisabeth, Oktavia Esther, Marianna Dorothea und M. Elisabeth. Aidam Maximilian Herr v. Trautmanstorf. Test. 1. November 1651, p. 26. Jänner 1652.
- Herberstein Frau v. Anna M., geb. Gräfin v. Losenstein. Gatte Franz Jakob Graf zu Herberstein. Sohn und Testaments-Erbe Franz Josef Graf v. Herberstein. Schwägerinnen Fräuln Katharina Barbara und Fräuln Anna M. Gräfinnen Herberstein. Test. Wien 1. März 1657, p. 8. Juni 1663. Töchter M. Barbara und M. Katharina Gräfinnen Herberstein. Codicill Wien 16. Jänner 1662, beide p. 8. Juni 1663.
- Herberstein Frau v. Anna Katharina, geb. Freiherrin v. Kainach. Mumben M. Sidonia und Anna Regerl, beide Fräulein v. Kainach. Tochter M. Elisabeth Freiherrin v. Herberstein. Test. Pressburg 12. September 1659, p. 21. Juli 1651.
- Herberstein Eva Regina Fran v., zum Freihot an der Schwechat geb. Ambstätterin, Wittib. Bruder Ferdinand Gabriel Ambstätter von u. zu Grabenegg 5000 fl., dessen Gattin Susanna Elisabeth, geb v. Gabelkhoven, eine silberne Kandel und dessen Tochter Susanna Katharina, verehel. Haydtin, 1000 fl.; der obigen Schwester Eva Polixena Gräfin v. Tattenbach, geb. Ambstetterin, 1000 fl.; dem Sohne des obigen Bruders Namens Albrecht Ernst 500 fl.; Schwester Fräuln Polixena Ambstetterin 500 fl.; Vetter Georg Albrecht Ambstetter 1000 fl.; des Vetters Georg Albrecht Ambstetters Stieftochter Fräuln Eva Justina Geyerin 500 fl.; Vetter Georg Ruprecht Freiherr zu Herberstein 500 fl.; die kleine Mamb Eva Regina Heydtin 150 fl.; Bruderstochter und Testaments-Erbin ist Barbara Regina Frau v. Auersperg, geb. Ambstetterin. Test. Wien 8. September 1655, p. 20. September 1657.
- Herberstein Gräfin Elisabetha, geb. Losin Freiin. Gatte und Test.-Erbe Friedrich Hartman Graf v. Herberstein. Ältere leibliche Töchter Fräuln Anna Theresia (undeutlich v. Knülleberg oder Rülleberg?), Fräuln M. Margaretha und Fräuln Franziska, beide Freiinnen v. Stozing. Jüngere Tochter Fräuln Eleonora Franziska Gräfin v. Herberstein. Sohn Hans Friedrich Graf v. Herberstein. Test. Wien 24. März 1659, p. 26. Juni 1662.

- Herberstein Graf Ruprecht. Testaments-Erbin seine nicht genannte Gattin. Brüder Ferdinand und Franz Grafen v. Herberstein. Test. 5. Februar 1661, p. 9. Februar 1661.
- Herberstein Engelburg Fräuln v. Beisetzung bei den Augustinern, wo ihr Bruder Georg Jakob Graf Herberstein begraben ist. Schwestern Fräuleins Katharina Barbara und M. Anna Gräfinnen v. Herberstein. Sohn des † Bruders ist Franz Josef v. Herberstein. Des † Bruders Töchter sind M. Karolina und M. Katharina. Test. Wien 6. März 1664. p. 27. März 1664.
- Herberstein Graf Leopold Christoph. Tochter Fräuln Marianna. Codicill Wien 19. April 1666, p. (?).
- Herberstein Fräuln v., Elisabeth. Schwester Frau Julianna Polixena Gräfin v. Gurland, Fräuln Esther Oktavia Gräfin v. Herberstein und Frau M. Dorothea Gräfin v. Pollheim. Mumben Frau Anna Geyerin v. Edelbach und Frau M. Sidonia Volkhrain Freiin, geb. v. Kainach. Test. Wien 21. Jänner 1669, p. 1669.
- Herberstein Gräfin M. Cäcilia Renata, geb. Gräfin v. Hoyos. Bruder Leopold Graf v. Hoyos. Tochter M. Susanna Gräfin v. Gurlandt, geb. Gräfin v. Herberstein. Sohn Franz Gundaker Graf v. Herberstein. Gatte Ferdinand Graf v. Herberstein. Test. Wien 22. März 1679, p. 11. April 1679.
- Herstorfer Mäzlstorf Urban zu. Gattin Sofia. Kinder Eva, Karl Ludwig und Balthasar Melchart. Söhne Haus David, Hilliprant und Ferdinand Gabriel. Töchter Elisabeth und Justina M. Test, Mäzlstorf 10. December 1595. Er erwähnt seiner und seiner Gattin † Kinder Maximilian, Lukretia und Johanna. Lebende Kinder Johann David, Hilliprant, Ferdinand Gabriel, Viktor Ernreich, Elisabeth Steyerhauerin, Justina M. Gablin, Euphrosina und Regina. Test. Mäzlstorf 18. October 1597, beide p. (?).
- Hillingerin Helena, geb. Niesserin v. Stainstrass. Beisetzung in der Salvatorkirche bei ihrer Mutter Frau M. Schröttlin, oder wenn dies nicht sein könnte, bei M. Stiegen bei ihrer Ähndlin Elisabeth Steininger. Schwester Fräuh Jakobina Niesserin. Tochter M. Barbara, geb. Pittlerin, Gattin des Kasimir Ernst Freiherrn v. Kielmansegg. Enkel Heinrich Kasimir Ernst v. Kielmansegg. Test. Wien 7. März 1675. p. 18. März 1675.
- Hillprand Anna, des Geschlechts eine Samburo(ssin), des edlen und ernvesten Martin Hillpranden des zur königlichen Würde zu Poln erwählten Erzherzogen Maximiliani zu Österr. Dieners und einer löbl. Landschaft in Österr. u. d. E. bestellten Einnembers-Gattin. Söhnl Ludwig. Mutter Christina Sinnichin, geb. Egrerin. Gebrüder Jörg und Jonas die Hildprand je 100 fl. Testatorin ist schwanger. Test. Datum und p (?).
- Hilprand zu Walterskirchen Karl. Testaments-Erbe die Fortifications-Bauten in Wien. Test. Wien 13. März 1669, p. (?).
- Hinderholz Elisabeth v., Wittib zu Seidlarn. Test. (?).
- Hüttendorfer Lorenz. Gattin Margaretha, geb. Herbstin. Tochter M., Gattin des Sebastian Suner Erzherzogs Mathiä Dieners. Ein nicht namentlich angeführter Sohn. Test, Wien 5. Juni 1590, p. 9. April 1590.
- Hüttendorfer Lorenz von, Kaisers Ferdinands II. gewester Silber-Kämmerer. Kind der † Tochter ist Hans Christoph Hartman. Schwägerin Fräuln M. Magdalena

- Tochter und Testaments-Erbin Fräuln M. Elisabeth v. Hüttendorf. Test. Wien 18. Juli 1655, p. 31, Juli 1655.
- Hohenberg Erasmus Herr zu. Gattin nicht namentlich angeführt. Tochter Anna. Schweher Wolfgang Freiherr v. Rogendorf. † Bruder Karl Herr zu Hohenberg. Test. Christi Himmelfahrtstag 1528. p. (?).
- Höhenperger zu Poisbrunn Sebastian. Gattin Margaretha, geb. Eckingerin. † Vater Helias Höhenperger. Vaters Schwestern Margaretha, welche zuerst den (unleserlich) und hernach Christophen Wellebudizen ehelich gehabt, Euphrosina, so Hansen Starzhauser gehabt, und die dritte, welche Mathensen (Wenzelikhen?) gehabt. Test. Wien 24. Juli 1543.
- Höckhenstall Justina Rosina Frau v., geb. Gräfin zu Ortenburg. Der Esther Gräfin v. Abensperg u. Traun, geb. Freiin v. Eggenberg, ein Andenken. Maimb Fräuln Katharina Johanna Gräfin v. Concin. Maimb M. Elisabeth Schweickhartin, geb. v. Neuhaus. Gatte Mathias Adam v. Höckhenstall. Tochter M. Esther v. Höckhenstall. Test. St. Pölten 17. November 1672. p. 12. Jänner 1673.
- Hocheneggerin Anna Susanna, geb. Frau v. Clam, Wittib. Kinder aus ihrer ersten Ehe mit Michael Pernauer v. Pernau sind Georg Ferdinand und Johanna Salome. Kinder aus ihrer zweiten Ehe mit Hans Trojan Hohenegger v. Hagenberg zum Stainpach sind Hans Adam und Eva Leonora. Schwiegermutter M. Hocheneggerin, geb. Flusshardtin. Beisetzung im Kirchlein St. Martin am Böhamberg, wo ihre andern Kinder zweiter Ehe liegen. Test. Steinpach 1. Juni 1651, p. 18. August 1654.
- Hohenwarter Kaspar, einer ersamen Landschaft in Österr, u. d. E. Kanzlei-Buchhalter. Beisetzung am neuen Gottesacker vor dem Schottenthor. Kinder aus seiner ersten Ehe mit Magdalena sind Hans und Eva, Gattin des Gebhart Reichardt. Jetzige Gattin Barbara. Test. Wien 27. October 1605, p. (?).
- Hohenfeld Gräfin Johanna Engelburg, geb. Herrin v. Gera, Wittib. Söhne Ott Heinrich und Ott Ferdinand Grafen v. Hohenfeld. Töchter Frau Sofia Elisabeth Frau v. Fünfkirchen und Frau Anna Rosina Gräfin v. Sprinzenstein. Test. Wien 11. September 1677, p. 20. April 1679.
- Hohenfeldt Gräfin Eva Anna Ludmilla, geb. Petipeskin v. Tschiess u. Einsperg-Sie erwähnt ihres Gatten, ihrer Söhe und Töchter ohne Namensangabe. Test. Aistershaimb 16. September 1681, p. 9. October 1681.
- Hoffkirchen Frein Fräuln M. Maimben Fräuleins Helena und Eva v. Hofkirchen Freinnen. Vetter Wilhelm v. Hofkirchen Freiherr (drei Töchter). Maimben Fräuleins Margaretha und Elisabeth, Töchter des Hans Bernhard Freiherrn v. Hofkirchen. Maimben Fräuleins Susanna und Anna Elisabeth, Töchter des Johann Wilhelm Freiherrn v. Hofkirchen. Vetter Johann Rudolf Graf v. Puchaim. Test. Wien 16. Juli 1638.
- Hofkirchen Gräfin Clara Benigna. Gatte und Erbe Karl Ludwig Grat v. Hofkirchen. Stieftochter Fräuln Susanna Katharina v. Rauchenstein erhält wegen ihres väterlichen Erbtheiles 16.000 fl. Test. Wien 30. Mai 1663, p. 30. November 1683.
- Hofkirchen Fräuln Susanna Regina v. Bruder (unleserlicher Taufname), ferner Wenzl Wilhelm Freiherr v. Hofkirchen, Domherr zu Salzburg und Passau. Bruder (unleserlich), endlich Karl Ludwig Freiherr v. Hofkirchen, Obrister Kämmerer und Kriegsrath. Schwägerin Clara Benigaa Frau v. Hofkirchen. Vettern Hans Ludwig und

- Karl Ludwig, Gebrüder und Grafen de Souches. Maimb Dorothea de Souches. Schwester Anna Elisabeth Gräfin de Souches, geb. v. Hofkirchen. Test, Wien 13. April 1663, p. 11. Mai 1666.
- Hofmann Ferdinand. Schwestern Elisabeth, auch verehel. Hofmann, und Anna Rosina, verehel. Schrenkin. Test. Pressburg 17. Jänner 1660.
- Hofmanin Elisabeth, auch geb. Hofmanin, Wittib. Bruder Ferdinand Hofman, der R. k. Majestät Obristlieutenant. Schwester Anna Rosina Schrenkin, geb. Hofmanin. Schwesterstöchter Jungfrau M. Elisabeth und Frau Anna Rosina Hanicklin in Eperies. Test. Wien 20. August 1664, p. 29. August 1664.
- Hoffmanin Anna Kordula, Gattin des wol edelgeborenen Herrn Hans Wilhelm Hoffman v. Eidliz zum Freienthurn. geb. Vischerin zum Hundsthurm. Testaments-Erbe der Gatte. Test. Freihof Taxenberg zu Sichartsreuth 28. Jänner 1654, p. 21. März 1672.
- Hoyos Fräuln Gräfin M. Frauziska. Brüder Hans Ludwig und Johann Balthasar Grafen v. Hoyos. Schwestern Anna Katharina Caplirsin und Fräuln M. Cäzilia, beide geb. Gräfinnen v. Hoyos. Test. Ambstetten 2. Mai 1654, p. 4. April 1658.
- Hoyos Gräfin Appollonia, geb. Teufflin. Beisetzung bei ihrem † Gatten in der Franziskanerkirche in Wien. Sohn Hans Balthasar. Töchter Anna Katharina und M. Cäzilia. Bruder Christoph Teuffl. Schwester Frau Eva Rosina Oskätschin. Sie besaß Ober-Waltersdorf, welches die Tochter erhält. Test. Ober-Waltersdorf 1. Mai 1636, p. 11. Mai 1636.
- Hoyos Sophia Elisabeth Frau v., geb. v. (Röder? auf Rottenhof? unleserlich). Sohn Hans Albrecht Graf v. Hoyos. Tochter M. Cäzilia Gräfin v. Herberstein, geb. Gräfin v. Hoyos. Test. Rottenhof 14. Februar 1656, p. 1661. Wegen schlechter Schrift Angaben unverlässlich.
- Hoyos Judith, weiland des Herrn Grafen v. Hoyos Freiherrn zu Stixenstein gelassene Wittib, geb. Ungnadin. Söhne Ludwig Thomas, Ferdinand, Hans Alphonso und Peter Gonsales Freiheren v. Hoyos. Töchter Agnes, Gattin des Hannibal v. Zinzendorf, und Anna M., Gattin des Karl Freiherrn v. Herberstein, beide geb. Hoyos. Test. 8. März 1572, p. (?).
- Hepfengraber Johann Georg. Maimb M. Prickhlmairin im Kloster St. Lorenz. Maimb Fräuln Barbara v. Echsel. Maimb Fräuln Magdalena Prikelmaier. "Meime Schwestern Frau Anna Katharina Unverzagtin Freiin und Frau Ludomilla Luzia Garnierin Freiin, beide geb. v. Goldegg\*, sind Testaments-Erbinnen. Test. Wien 31. Jänner 1658, p. (?).
- Hoë Ferdinand. Den Kindern der Maimb Barbara Pracherin, geb. Hilliprandin, 400 fl. Vater und Testaments-Erbe Leonhart Hoë, beider Rechte Dr., Erzherzog Ferdinands Rath und Advokat in Wien. Meine Geschwister Hans Paul, Maximilian, Serapion, Mathias, Christian und Elisabeth, sämmtlich Hoë. Test. Wien 2. August 1597, p. 1604.
- Höppl Christoph. Gattin Katharina, Tochter des Bürgers Hans Schindler in Znaim. Schwestern Katharina und Felizitas. Test. Wien 25. Mai 1600, p. 1607.
- Hubmayr Franz, sesshaft zu Ottakhrin. Gattin und Bruderskinder nicht angeführt. Test. Samstag vor Judica 1525, p. (?).

- Hueber Stephan, von Hall. der R. k. Majestät Diener und Proviantmüller zu Vischa am Endt. Beisetzung in der St. Michaelskirche, in der Au genannt, bei seiner † Mutter Christina und seiner † Gattin Rosina. Töchterl aus seiner früheren Ehe ist Elisabeth. Jetzige Gattin Magdalena. Kleine Söhne Jakob und Georg. Test. Auf der Mülle in Vischamend 17. Februar 1638, p. 27. Jänner 1645.
- Huetstockher Ursula. Gatte Leopold Huetstockher, der R. k. Majestät Diener und Zeugs-Commissär bei den n.-ö. Landrechten. Söhne Alexander, Rudolf und Ferdinand Huetstockher. Bruder Georg Reisinger. Test. 4. Februar 1583, p. 21. Jänner 1568.
- Huetstockherin Magdalena, geb. Unverzagtin zu Ebenfurt. Gatte der edle und gestrenge Herr Leopold Huetstockher auf Dobra am Gr. Kamp. Bruder Wolf Unverzagt zu Ebenfurt u. Regelsprunn, Pfandinhaber der Herrschaften Petronell und Hainburg, der R. k. Majestät Hofrath und Erzherzogs Mathia geheimer Rath, 100 fl. Dessen Sohn Hans Christoph und dessen Tochter Magdalena v. Serentein, Wittib, 50 fl. Dem Hans Kemptner, der R. k. Majestät Zengs-Commissär, meimer † Schwester Elisabeth Khempterin, geb. Unverzagtin zu Ebenfurt Sohn, 17 fl. Dem Christoph, dem Wolfgang und der Elisabeth, Kindern des Christoph Birkhaimer v. Birkhenau, der Rechten Drs., Reichsbofraths und Kanzlers des Regiments der n.-ö. Landen, meines geliebten freundlichen Herrn Schwagers Kindern Andenken. Meines Elegemals bei seiner übrigen Hausfrau erzeugten ältesten Sohn Alexander, seinem mittleren Sohn Rudolph und seinem jüngsten Sohn Ferdinand Andenken. Testaments-Erbe der Gatte. Test. Dobra 15. November 1600, p. 11. Mai 1601.
- Huetstockher Leopold auf Dobra, † Sohn Alexander (dessen drei Kinder Dobra erhalten). Bruder Jakob Huetstockher. Test. Dobra 28. Juni 1609, p. 18. December 1609.
- Huetstockher zu Dobra u. Obernthumbriz Rudolf und Katharina. geb. Irnfrittin zum Rottenhof, sein Ehegemahel. Wechselseitiges Testament. Eventueile Kinder erhalten die Hälfte. Test. 15. Jänner 1613, p. (?).
- Huetstockher Tobias zum Müllthal. † Åndl Jakob Huetstockher zum Müllthall. Mutter Euphrosina Spindlerin, geb. Schnezingerin. Stiefvater Balthasar Spindler v. Hofegg. Stiefbruder Helmhart Spindler. Test. Rottenhof 5. August 1617, p. (?).
- Huetstockher v. Dobra, Tieffenbach u. Aichhorn Alexander Magnus. Wegen Zerwürfnis mit seinen Blutsfreunden setzt er seinen Wohlthäter Josef Hillinger v. Calchan zum Erben ein. Test. Waldreichs 20. December 1649, p. 9. März 1652.
- Heissenstein Gr\u00e4fin Anna Isabella. Beisetzung in der Stefanskirche. Test. Wien 3. J\u00e4nner 1684, p. 2. October 1687.

- Hofkirchen Benigna Frau v., geb. Gräfin v. Puchamb. Sohn der Testatorin ist Hans Andrä Graf u. Herr v. Rauchenstein. Schwägerin Fräuln Susanna Regina v. Hofkirchen Freiin. Schwager Elias Graf v. Henkel. Mämb Fräuln M. Hencklin. Vetter Elias Andrä Graf Henkel. Schwester Frau v. Roggendorf, Wittib. Test. Wien 27. Februar 1657, p. (?).
- Hartmann v. Hüttendorf, n.-ö. Regiments-Kanzler. Beisetzung bei den Augustinern. Fünf Kinder, darunter die Nome Josefa, die weltlichen Techter Elisabeth und Helena, dann die Kinder des † Sohnes Hans Christoph (Namens Franz Leopold und Eva Katerl). Gattin Anna, geb. Baurin. Test. Wien 31. August 1868, p. 18. November 1688.
- Harrach Gr\u00e4fin M. Theresia. Schwester und Testaments-Erbin Fran Eleonora Polanin. Test. Wien 2. October 1668, p. 12. October 1685.
- Haubtmanstorf M. Susanna v., geb. Eggmüllerin v. Gassenegg. Beisetzung bei St. Peter. Früherer Gatte Philipp Jakob Collins. Eine nicht namentlich angeführte Tochter. Jetziger Gatte Gabriel Georg v. Haubtmanstorff. Test. Gassenegg 27, Februar 1689, p. (?).
- Haffnerin zu Trösiedl Frau M. Anna. Ein Sohn und eine Tochter. Test. p. 10. Juli 1691.
- Hoff kirchen Freiherr auf Colmiz u. Tresidl Graf Karl Ludwig. Herr der Herrschaften Veßlan, Hauspach (?). Weinzierl, Wislburg und Weikhartsdorf, der R. k. Majestät wirklich geheimber Rath, Kämmerer, General-, Veldt-, Land- und Haus-Zeugmeister, bestellter Obrister und Commandant zu Groß-Komorn. † Schwester Anna Elisabeth Gräßn de Souches, geb. Gräßn v. Hofkirchen (deren Söhne und Töchter). † Vetter Haus Ludwig Graf de Souches (Kinder). † erste Gattin Clara Benigna, geb. Gräßn v. Puechaim. Jetzige Gattin M. Christina, geb. Herrin v. Roggendorf. Vetter und Testaments-Erbe Georg Lorenz Graf v. Hofkirchen, Oberstlieutenant des General Dünewaldt'schen Regiments. Test. Wien 20. Jänner 1685, p. 8. März 1692.
- Hüttendorf Fräuln M. Elisabeth v. Schwestern Fräuleins Josefa und Helena Katharina v. Hüttendorf. Vetter Franz v. Hüttendorf, Lieutenant. Maimben Fräuln Eva Katerl v. Hüttendorf und Fräuln M. Hartmanin. Test. Wien 21. August 1692, p. 22. September 1692.
- Harrach Gr\u00e4fin M. Margaretha, geb. Gr\u00e4\u00e4fin zu \u00f6ttingen. Beisetzung bei den Augustinern. Gatte Leonhard Ulrich Gr\u00e4f v. Harrach zu Rohrau, der R. k. Majest\u00e4t K\u00e4mmerer. Sohn Ernst Anton Wenzeslaus Gr\u00e4f v. Harrach. T\u00f6chter M. Franziska, M. Josefa. verelnel. Gr\u00e4\u00e4fin v. Tattenbach und M. Anna, s\u00e4mmutlich geb. Harrach. Test. Wien p. 1693.
- Heissenstein Graf Otto Felizian. Schmir M. Katharina, auch geb. Gr\u00e4fin v. Haissenstain, Witwe des erblasserischen Solmes Josef Ignatz. Solm Christoph Karl. Tochter Katharina, verehel. Gr\u00e4fin v. Kokorsowetz (deren Sohn Karl Graf v. Kokorsowetz). Test. Wien 25. September 1693, p. 6. November 1693.
- Hochburg Johann Edler v., des h. r. R. Ritter, der R. k. Majestät Rath und Obrister Proxiantamis Obristleintenant, Gattin Johanna, geb. Hartmanin. Bruder Jakob. Schwester seiner Gattin ist Fran M. Veronika v. Ehrenthall, deren andere Schwester Helena Regina Streitin. † Solm Johann Nikola (dessen Sohn

- Hans Karl erhält das Gut Csokakeő). Sohn Johann Dominik erhält Weierburg. Sohn Johann Josef erhält eine Mühle. Töchter Johanna Christina, M. Johanna Barbara und M. Anna. Er erwähnt seines Bruders Leonhart im Reich und scheint Verbindungen in Pfullendorf und Eglingen gehabt zu haben. Test. Wien 20. October 1693. p. 16. November 1693.
- Herberstein Graf Max. Bruder Wenzl Eberhard. Test. Lager bei Peterwardein 1. August 1690, p. 19. October 1694.
- Hettlachin M. Scholastika, geb. Schönbrunn, Wittib. Bruder Max Christian v. Schönbrunn zu Modau. Vetter Isaak Heinrich v. Schönbrunn, dessen Gattin, geb. v. Leublfing (diese hatten Söhne und Töchter). Test. Wien 1. December 1690, p. 10. Mai 1694.
- Herberstein Gräfin M. Elisabetha, geb. Gräfin v. Althan. Beisetzung bei den Franziskanern. Gatte Benedikt Graf v. Herberstein. Brüder Johann Joachim und Hubert Grafen v. Althan. Test. Wien 6. März 1694, p. 12. März 1694.
- Hoyos Gräfin Esther Susanna, geb. Gräfin v. Trautmanstorf. Beisetzung bei den Franziskanern bei ihrem † Gatten und bei ihrer † Tochter M. Sohn aus ihrer ersten Ehe ist Leopold Karl, auch Graf v. Hoyos. Söhne Franz Karl und Ludwig Ernst Grafen v. Hoyos. Tochter M. Theresia. Test. Wien 17. Juli 1693. p. 14. Februar 1694.
- Harrach Gräfin M. Barbara, geb. Gräfin v. Sternberg. Gatte Alois. Kinder Ferdinand und Philipina. Test. Wien 6. Juni 1694, p. 2. Juli 1694.
- Heissenstein Gräfin M. Elisabeth. Mutter Frau M. Franziska Gräfin v. Wrtby. Schwestern Katharina, auch verchel. Gräfin v. Heissenstein und Susanna Gräfin v. Wrtby, beide geb. Gräfinnen v. Heissenstein. Der Fran Barbara Dandlebskin. geb. Gräfin Bryzowotzin, auch meiner von der Mutter Schwester 10.000 fl. Test. Liebtschau 21. Juni 1694, p. 22. Jänner 1695.
- Herberstein Graf Johann Friedrich Max. Jetzige Gattin und Test.-Erbin Katharina Barbara Theresia, geb. Freiin v. Wertema. Sohn Johann Friedrich Adolph. Test. 24. October 1694, p. 1. Februar 1695.
- Hochburg Johanna Edle v., geb. Hartmanin, Wittib. Aid Herr v. Häckhlberg. Aid Herr v. Mehnekh. Schnur M. Barbara v. Hochburg, geb. Kürchmayrin v. Altkirchen, Wittib. Geweste Schnur zu Staab anjetzo Frau v. Frischenhausen. Soln Johann, Dominikaner. Tochter mater Johanna, Nonne. Kinder und Test.-Erben Johanna Christina, verehel. v. Melmekh. M. Katharina, M. Barbara, M. Anna, Johann Dominikus und Johann Josef, sämmtlich v. Hochburg. Enkelin Johanna, Tochter des † Sohnes Frauz v. Hochburg. Test. Wien 20. Februar 1695.
- Heissler v. Heitersheim, des h. r. R. Graf Donat, Herr auf Ungarschitz u. Pißling, der R. k. Majestät wirklicher Kämmerer, General der Kavallerie, General-Kriegs-Kommissarius, Obrister zu Pferd und General in Ober-Hungarn einseits der Theiß. Gattin M. Barbara. Tochter M. Antonia. Sohn Franz Josef. Test. Wien 8. Juni 1695, p. 11. September 1696.
- Schleswig-Holstein Herzogin zu, geb. Herrin v. Prösing, M. Anna, Wittib. Beisetzung bei ihren Ältern in der Pollhaim'schen Gruft. Schwestern Frau Sophie Susanna Gräfin v. Wurmbrandt und Frau Emerentiana Frau v. Hohenfeldt.

- Bruder und Test.-Erbe Johann Rudolf Herr v. Prösing Freiherr. Test. Wien 21. März 1695, p. 30. April 1696.
- Herberstein Gräfin Katharina, geb. Herrin v. Rattmanstorff. Beisetzung bei St. Dorothea in Wien, † Tochter M. Johanna Gräfin v. Sonnau, geb. Gräfin Herberstein (deren Sohn Hans Ernreich Graf v. Sonnau). Geistlicher Sohn Hanns Karl Quintin Graf v. Herberstein. Sohn und Test.-Erbe Hans Anton. Test. Wien 5. April 1694, p. 3. Mai 1698.
- Herberstein Gr\(\text{afin}\) M. Josefa, geb. Gr\(\text{afin}\) v. St. Julian. Beisetzung bei den Mich\(\text{afiern}\), wo ihr Vater ruht. Gatte Max Ernst Gr\(\text{af}\) v. Herberstein. Zwei nicht namentlich angef\(\text{afier}\) te S\(\text{bne}\). Tochter Franziska. Test. Wien 11. M\(\text{arz}\) 1699, p. 13. M\(\text{afiz}\) te 1699.
- Herberstein Graf Max Ernst, der R. k. Majestät wirklicher Kämmerer und Hof-Kammerrath. Beisetzung bei den Michälern. Töchter Franziska und Katharina. Söhne Franz Sigmund, Hans Auton, und Seyfried. Test. Wien 8. Mai 1699, p. (?).
- Herberstein Gräfin M. Josefa, geb. Freiin v. Globitz. Gatte nicht namentlich angeführt. Kinder Leopold, Ferdinand, Karl Josef und Charlotte Josefa. Test. 7. September 1699, p. (?).
- Herberstein Gräfin M. Julianna Elisabeth, geb. Gräfin v. Stahrnberg, Wittib. Sohn Wenzl Eberhard Graf v. Herberstein (dessen Kinder Ferdinand Leopold und Charlotte Josefa). Test. Wien 14. März 1698, p. 19. December 1699.
- Heissenstein Gräfin M. Franziska, geb. R.-Gräfin v. Wrtby. Erbfrau auf Guttenstein und Sadiwa, Wittib. † Gatte Johann Christoph Ferdinand Gräf v. Heissenstein. † Tochter Fräuln M. Elisabeth Gräfin v. Heissenstein. Tochter Susanna Antonia Gräfin v. Wrtby, geb. Gräfin v. Heissenstein. "Meiner aus meiner leibl. Tochter der hochwolgebornen Frauen M. Barbara, geb. Gräfin v. Wrzejowecz, ehebevor verehel. gewesten Daudlebskin v. Daudleb, letztverstorbenen v. Schönbeckh, erbornen Enikhlin M. Susanna, geb. Daudlebskin v. Daudleb, verwitweten Freiin v. Oberburg, den Pflichttheil." Test. Prag 12. December 1699, p. 25. Jänner 1700.
- Herberstein Graf Hans Anton, der R. k. Majestät Kämmerer und General-Wachtmeister. Beisetzung in der Kirche zu Pillersdorf. Bruder und Testaments-Erbe Karl Quintin Graf v. Herberstein. Test. Wien 24. August 1701, p. 12. September 1701.
- Hohenfeldt Emerenziana Isabella Frau v., Freiherrin. Gatte Ferdinand Herr v. Hohenfeldt. Sohn Otto Achaz v. Hohenfeldt. M\u00e4mb Fr\u00e4uln Polixena Theresia v. Andtlau. Test. Wien 7. April 1701, p. 5. Juli 1701.
- Herberstein Graf Ferdinand Ernst. Gattin Julianna Elisabeth, geb. Gräfin v. Stahrnberg. Söhne Max Heinrich und Wenzl Eberhart. Töchter Maximiliana Rosalia, Nonne zu Innbach, Katharina Clara, M. Barbara und M. Isabella. Test. Wien 13. Februar 1691, p. 1794.
- Hohenfeldt Gräfin Anna Elisabetha, geb. Freiin v. Hompesch. Gatte nicht uamentlich angeführt. Söhne Ott Ignatz Adam, Johann Wilhelm Friedrich Vincenz und Friedrich Adolf Anton Grafen v. Hohenfeldt. Tochter Louise Gräfin v. Hohen-

- feldt, Gattin des Niklaß Grafen v. St. Julian. Test. Wien 14. Mai 1702. p. 6. September 1702.
- Hüttendorf Franz Leopold v., Obristwachtmeister im Graf Daun'schen Regiment. Vetter Johann Vollmair v. Hüttendorf, n.-ö. Regimentsrath. Mämb Helena Katharina Freiin v. Glantz, geb. v. Hüttendorf. Mämb M. Franziska v. Most. Schwester und Test.-Erbin Eva Katharina v. Hüttendorf. Test. Wien 21. Februar 1701, p. 7. September 1702.
- Hardegg Graf Johann Friedrich. Reisetzung in der Kirche zu Hauzenthall. Söhne Johann Julius und Johann Konrad. Töchter M. Josefa und M. Anna. Test. Wien 7. October 1703. p. 21. October 1703.
- Haubtmanstorff Anna Rosina v., geb. v. Hohenwarth. Kinder aus ihrer ersten Ehe mit Johann Georg Vitsch sind M. Theresia, M. Franziska, Mathias Leopold und Mathias... unleserlich, Josef Karl, Anna M. nnd Josef Karl Vitsch. Kind aus ihrer zweiten Ehe mit Greg. Gabriel v. Haubtmanstorff ist Michael Gabriel. Test. Gassenegg 27. April 1704. p. 25. Angust 1704.
- Hoyos R.-Gräfin M. Regina, geb. Gräfin v. Sprinzenstein. Beisetzung bei den Minoriten. Schwester Katharina Eleonora Gräfin v. Lamberg, geb. Gräfin v. Sprinzenstein (deren Sohn Karl). Gatte Leopold Karl Graf v. Hoyos. Söhne Hans Auton Franz Josef, Phillip Josef, Georg Innozenz. Vier Töchter, darunter M. Charlotta, verehel. Gräfin v. Rogendorf. † Vater Ferdinand Maximilian Graf v. Sprinzenstein. Sie besaß Horn und Rosenburg. Test. Wien 24. November 1704, p. 29. November 1704.
- Harrach, des h. r. R. Graf Ferdinand Bonaventura, Ritter des goldenen Vlüßes, der R. k. Majestät wirklicher geheimber Rath und Kämmerer. Söhne Franz Anton, Alois und Hans Josef. Töchter M. Josefa, verehel. Gräfin v. Kimburg, und Angela. verwittibte Fürstin v. Longueval. Schnur M. Cäcilia Gräfin v. Harrach, geb. Gräfin v. Thonhausen. † Großvater Karl Graf v. Harrach. Galtin und Test.-Erbin Johanna Theresia, geb. Gräfin v. Lamberg. Test. Karlsbad 12. Juni 1702, p. 13. Juni 1706.
- Hüttendorf M. Theresia v., geb. Vinkherin v. Erckheim. Beisetzung bei den Franziskanern. Seliwester M. Elisabeth Vinkherin. Gatte und Test.-Erbe Johann Vollmar v. Hüttendorf. Test. Wien 15. April 1700, p. 10. December 1706.
- Herberstein Gräfin Katharina Veronika, geb. Stegerin Freiin. Schwestern und Test.-Erbinnen Fräuln M. Isabella und Polixena v. Wäzdorf, beide geb. Stegerin Freinnen. Stieftochter M. Susanna Gräfin v. Herberstein. Gattin des Sigmund Freiherrn v. Schäfer. Stiefsohn Max Ernst Graf v. Herberstein. Stiefsohn Benedikt Graf v. Herberstein. Test. Wien 15. November 1699, p. (?).
- Hegenmüller Freiherr Johann Ruprecht. Ein Sohn und eine Tochter, welche nicht namentlich angeführt. Test. Albrechtsberg 19. März 1696, p. 22. April 1709.
- Helm Philipp. Zwei Brüder, worunter auch Franz Emerich Helm. Seine Geschwister sind im Eichfield und vermacht er auch den Franziskauern in Stallworbis im Eichfield ein Legat. Test. Wien 4. April 1707, p. 26. September 1709.
- Hoyos Graf Johann Anton. Herr der Herrschaften Horn. Rosenburg und Persenbeng, der R. k. Majestät Kämmerer und n.-ö. Landesregierungs-Rath. Schwestern Susanna Gräfin Hoyos, Ernestine Gräfin v. Sprinzenstein und Gabriele, Nonne.

Vetter Ernst Graf Hoyos. Maimb Gabriela Gräfin v. Hoyos, geb. Marchesin de Grana. Jüngerer Bruder und Test.-Erbe Philipp Josef Graf v. Hoyos. Test. Haag 5. September 1709, p. 1709.

Hohenfeldt Gräfin M. Elisabeth, geb. Gräfin Gözin. Beisetzung bei den Augustinern. Gatte und Test.-Erbe Ott Ferdinand Graf und Herr v. Hohenfeldt. Stieftochter Anna Loisa Gräfin v. St. Julian, geb. Gräfin v. Hohenfeldt. Schwester M. Rosalia Gräfin Gözin. Test. Wien 11. December 1709. p. 1709.

Häcklberg u. Landau Isabella Katharina v., auch geb. v. Häcklberg. Gatte Josef v. Häcklberg u. Landau. Erben ihre nicht namentlich angeführten Kinder. Schwester Fräuln M. Elisabeth v. Häcklberg. Test. Kerbach 8. October 1711, p. 16. Jänner 1713.

Hoffkirchen Gräfin M. Christina, geb. Gräfin v. Rogendorf, Wittib. † Bruder Johann Graf v. Rogendorf (dessen Töchter Esther Elisabeth, Rosina Christina, Clara Susanna und Isabella). † Bruder Christina Graf v. Rogendorf (dessen Sohn Karl Ludwig). Schwester Klara Katharina Frau v. Regall (deren Kinder Johanna Barbara. Clara Christina, Max Ludwig) Obrist und Wilhelm Haubtmann, sämmtlich Regall). Test. Wien 12. Jänner 1705, p. 26. Jänner 1713.

Häcklberg Frei- und Panier-Herr Karl. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Schiltern. Söhne Ernst Sigmund. Maximilian Erasmus, Josef Ladislav und Friedrich Alexander. Brüder Gottfried und Rudolph v. Häcklberg. Vetter Franz Karl v. Häcklberg, gewester Artillerie-Haubtmann. Gattin Rebekka Regina. geb. v. Oedt. Töchter M. Benigna Cäcilia Gräfin v. Auersperg (deren kinder Wolf Raimund, Wolf Max und M. Antonia) und Fräuln Susanna Elisabeth. Er besaß Pertholz und Raichenau. Test. Wien 27. Mai 1706, p. 17. März 1710.

Hohenfeldt Anna Franziska v., geb. Gr\u00e4fin v. Stahrnberg. Tochter aus ihrer ersten Ehe und Test.-Erbin ist Fr\u00e4ul Anna Theresia Freiin v. Ow. Jetziger Gatte Ott Ludwig Herr v. Hohenfeldt. Test. St. P\u00f6lten 6. December 1704, μ. 12. J\u00e4nner 1714.

Hoyos Gräfin M. Susanna. Schwester Ernestine Gräfin v. Sprinzenstein, geb. Gräfin v. Hoyos. Eine Schwester im Kloster. Vetter Ernst Ludwig Graf v. Hoyos, dessen Gattin eine geb. Gräfin v. Kolobrath. Bruder und Test. Erbe Philipp Josef Graf v. Hoyos. Test. Wien 30. October 1714, p. 3. November 1714.

Harrach Gräfin Theresia, geb. Gräfin v. Lamberg. Beisetzung bei den Augustinern. Kinder Franz Anton Fürst Harrach, Louis und Johann Josef Grafen v. Harrach, Josefa Gräfin v. Künburg und Rosa Fürstin v. Longueval. Enkelh Gräfin Thun, Friedrich Karl, M. Anna, Louise und noch andere Enkel Harrach. Antonia und Josefa Küenburg. Codicill Wien 22. August 1714, p. 3. Februar 1716.

Haselberg M. Susanna v., geb. Klücklerin. Sohn Tobias Franz v. Haslberg. Töchter M. Anna in Lothriugen und Polixena, verebel. Praunin. † Tochter Klara, verehel. Preindl (Kinder Johann und Franziska). Beisetzung in der Kirche zu Mautern. Sie besaß einen Freihof zu Ober-Pergern. Test. Ober-Pergern 20. Februar 1716, p. (?).

Herbstmayr Theobald, Fürst Auersperg'scher Hof-Kassier. Gattin Helena. Sohne Theobald und Franz. Töchter M. Franziska und Ottilia. Test. Wien 27. Mai 1716, p. 12. Juni 1716.

- Häzenberg Johann Erust v. Gattin Franziska Rebekka, geb. Staindlin v. Plessenödt. Tochter M. Antonia. Sohn Josef Ernst. Bruderssohn Franz Anton v. Häzenberg. Test. Wien 18. Februar 1714, p. 23. December 1717.
- Hamilton Graf Jakob. Gattin M. Franziska, geb. Gräfin v. Rindsmaul. Sohn Julius. Tochter M. Anna, Kanmerfräuln und Hofdame am kaiserl. Hofe. † Tochter Eleonora, verehel. Gräfin Kokorzowa (deren Kinder nicht namentlich angeführt). Test. Sehloss Neuburg am Inn 9. Juni 1716, p. 5. Juni 1717.
- Hackhen Helena Eleonora v., geb. Fiegerin v. Hirschberg. Gatte Johann Bartholomäus v. Hackh. Kinder aus ihrer ersten Ehe sind Johann Josef, Sigismund Augustin, M. Claudia, M. Eleonora und M. Barbara, deren Zunahme nicht angegeben. Kinder aus ihrer jetzigen Ehe sind M. Magdalena und Franz Adam. Test. Wien 4. April 1718, p. 9. April 1718.
- Iloyos Graf Ernst Ludwig. Beisetzung bei den Franziskanern. † Bruder Franz Karl Graf v. Hoyos. † Groftvater Balthasar Graf v. Hoyos, erster Fundator des Capuziner Klosters zu Korneuburg. Gattin Josefa Antonia, geb. Liebstainski Grafin v. Kollobrat. Vetter nud Test.-Erbe ist Johann Ernst Ferdinand Graf v. Hoyos. Vetter Philipp Innocenz Graf v. Hoyos, dessen Gattin Magdalena, geb. Grafin v. Hohenfeldt. Schwägerin ist die verwitwete Gräfin v. Hoyos, geb. Markgräfin di Caretto de Grana. Mämb als Schwester Ernestine Ursuliner-Nonne. Vetter der junge Ernst Graf v. Rogendorf. Vetter Franz Ferdinand Graf v. Sprinzenstein, kaiserl. Kämmerer und Präsident der Verordneten in Ober-Österr. (dessen Soln Franz Ernst Graf Sprinzenstein). Test. Wien 31. Mai 1718, p. 27. Juni 1718.
- Hohenfeldt Graf Ott Heinrich. Beisetzung in der Hohenfeldt'schen Gruft in Aistersheim. Gattin nicht namentlich angeführt. Töchter M. Anna. Hofdame am kaiserl. Hofe, M. Barbara, verehel. Gräfin v. Hardeck und M. Anna, verehel. Gräfin v. Hoyos. Söhne Ott Ferdinand und Otto Dominik. Vor Temesvar gefallener Sohn Ott Hermann (dessen Söhne Ferdinand, Hartmann, Josef). Test. Walterskirchen 27. August 1718, p. 25. Februar 1719.
- Hochburg Herr u. Graf Johann Dominikus, Herr der Herrschaft Schkokakö, der R. k. Majestät n.-ö. Regimentsrath. Beisetzung in der Hochburg sehen Gruft bei den Dominikanern. Gattin M. Katharina, geb. v. Ferstenberg. Töchterl M. Anna. Söhnl Franz Anton. Test. Wien 21. Jänner 1719, p. 23. Jänner 1719.
- Hamilton Gräfin M. Franziska, geb. Gräfin v. Rindsmaul. Beisetzung in der Franziskanerkirche. † Muttersschwester Anna Theresia Gräfin v. Lodron, geb. Gräfin v. Dietrichstein. Sohn Julius Franz Xaver Graf Hamilton. Zwei nicht namentlich angeführte Töchter. Schwesterstochter Fränln Charlotte Gräfin v. Stahrnberg. Test. Passau 1. Mai 1719, p. (2).
- Hoyos Gr\(\text{afin}\) M. Gabriele, geb. Markgr\(\text{afin}\) v. Caretto n. Grana, Wittib. Schwester M. Theresia, verwittibte Gr\(\text{afin}\) v. Waldstein, geb. Gr\(\text{afin}\) v. Losenstein. Codicill 31. December 1718, p. 5. J\(\text{anner}\) 1719.
- Hüttendorf Johann Valentin v., Rittmeister. Bruder Johann Volmar v. Hüttendorf. Schwester Fran Helena Freiin v. Glanz. Mamb Fräuln M. Anna Freiin v. Glanz. Test. St. Mikel 2G. August 1715, p. 4. April 1720.

- Herberstein Gr\u00e4fin Katharina Barbara. geb. Freiin v. Wertema. Wittib, Frau der Herrschaften Eggarzau u. Pellendorf. Beisetzung bei den Dominikanern. Bruder Josef Freiherr v. Wertema. Test. Wien 4. M\u00e4rz 1720. p. 14. November 1720.
- Schleswig-Holstein-Stormarn n. Dietmarschen, Herzogin zu, Gräfin zu Oldenburg n. Tellmenhorst M. Sofia Magdalena. Vetter und Test.-Erbe Leopold Herzog zu Schleswig-Holstein. Test. Schloss Wezstorf 20. December 1719, p. 29. November 1720.
- Hardegg auf Glatz u. im Machland Johann Kourad Graf zu. Herr der Herrschaften Seefeld, Kadolz u. Harraß, der R. k. Majestät Kämmerer. Beisetzung in der alten und später in der neu zu erbauenden Kirche in Seefeld. Gattin Klara Hedwig, geb. Freiin v. (unleserlich). Söhne Johann Heinrich Konrad. Johann Anton Ludwig, Johann Julius Leopold, Johann Anton Josef Friedrich und Johann Julius Graf v. Hardegg. Test. Wien 10, September 1721, p. 11. September 1721.
- Hölbling Josef v., n.-ö. Landschafts-Officier. Beisetzung am nenen Friedhof vor dem Schottenthor. Sohn Joachim Ernst, derzeit in Ungarn. † Toehter M. Ludmilla. verehel. Leykaufin. Jetzige Gattin Căcilia, geb. Hauberin. Söhne und Erben Josef Konrad Ernst, Joachim Konrad Ernst und Christoph Alexander Ernst. Test. Wien 3. April 1724, p. 23. Juni 1724.
- Hamilton Gräfin M. Ernestina, geb. Gräfin v. Stahrnberg. Gatte Julius Franz Graf v. Hamilton. Schwester Gräfin Collatto. geb. Gräfin v. Stahrnberg, Schwägerin Fräuln M. Anna, geb. Gräfin v. Hamilton. Kinder und Testaments-Erben sind Franziska, Maximilian, Eleonora, Nikolaus, Anton, Guido und Walpurgis. Test. Wien 13. Juli 1724, p. 31. Juli 1724.
- Häzenberg Franziska v., geb. Steindlin v. Plessenödt. Beisetzung bei den Augustinern. Tochter M. Antonia, verelnel. Gräfin v. Locatelli. Enkelinnen M. Anna und M. Josefa Locatelli. Test. Wien 25. Juli 1724, p. 7. August 1724.
- Heissenstein Gr\u00e4fin M. Anna Isabella, geb. Freiin v. Gilleisin. Beisetzung in der Augustinerkirche. Gatte Christoph Karl Gr\u00e4r v. Heyssenstein. Sie hatte acht Kinder, worunter drei T\u00f6chter, welche nicht namentlich ange\u00fchhrt sind. Test. Schloss \u00fcber-Waltersdorf 8. November 1724, p. 10. November 1724.
- Hewel Freiherr Heinrich. Gattin M. Ursula, geb. v. Brombach. Söhne Leopold Ignatz Anton und Franz Josef. Tochter M. Theresia Leopoldine. Schwiegertochter Theresia, geb. Freiin v. Meyerberg. Test. Wien 6. October 1724, p. 20. December 1724.
- Herberstein Gräfin M. Isabella. Sie erwähnt der Kinder der M. Klara Baronessin v. Ruessenstein, geb. Gräfin v. Herberstein. † Schwester M. Barbara Baronessin v. Globiz, geb. Gräfin Herberstein (deren Sohn Franz Ferdinand Baron Globiz, Obristwachtmeister im Teutschmeister-Regiment, ist Test.-Erhe). Test. Wien 10. December 1722, p. 30. Jänner 1725.
- Hackberg u. Landau, Frei- und Panner-Herr Max Erasmus. Bruder Ernst Sigmund Freiherr v. Hackberg u. Landau (dessen älterer Sohn Karl Josef). Gattin M. Barbara, geb. Freiin v. Hochberg. Schwester der Gattin ist M. Anna. Gattin des Grafen Hans v. Lamberg. Test. Loyss 24. Juli 1724, p. 21. Juni 1725.

11"

- Hoffmanin v. Eidliz Anna Dorothea, geb. Gräfin v. Trautmanstorf. Gatte Johann Christoph Wilhelm Hoffman v. Eidliz zum Freienthurn. Sohn aus ihrer ersten Ehe ist Sigmund Adam v. Weixlburg. Eine Tochter, deren Namen nicht entnehmbar. Test. Krems 19. Februar 1718, p. 2. October 1725.
- Heissenstamm Graf Christoph Karl. Beisetzung bei den Augustinern in Wien. Tächter Maximiliana, Leopoldina und Agnes. Söhne Otto, Julius, Franz, Karl und Heinrich. † Vater Otto Pelizian. Schwager Heinrich Freiherr v. Gilleiss. Er besaß Stahrnberg, Fischau, Hörnstein und Ober-Waltersdorf. Test. Vischa am Steinfeld 24. März 1726, p. 3. April 1726.
- Herberstein Gräfin Ludmilla Katharina, vorhin Freiin v. Carlshofen, geb. Freiin v. Garmb. Beisetzung bei den Augustinern bei ihrem † Gatten Gotthart Karl Freiherrn v. Carlshofen. Legate an Sabina Christina Gräfin v. Gilleis, geb. Gräfin n. Herrin v. Stahrenberg. und deren Tochter Fräuln M. Agnes Gilleis, dann an Gräfin v. Auersperg, geb. Gräfin v. Enkevoirt, und deren Tochter Theresia. Test. Wien 21. Mai 1724, p. 3. Mai 1726.
- Hohenfeldt Graf u. Herr v. Otto Ignatz Freiherr auf Aistersheim u. Ullmägen, der R. k. mnd königl. kalhol. Majestät wirklicher Kämmerer, Hofkriegsrath, General-Feld- und Stadt-Quardi-Obrist-Wachtmeister. Beisetzung in der Augustinerkirche. † Bruder Adolph. Schwester Susanna Gräfin v. St. Julien, geb. Gräfin v. Hohenfeldt. Test. Wien 16. Mai 1726. p. 21. Mai 1726.
- Häzenberg M. Elisabeth v., geb. Brennerin v. Lindenberg. Stieftochter im Kloster Himmelyforten. Bruder nicht namentlich angeführt. Gatte und Testaments-Erbe Albrecht Ignatz v. Häzenberg u. Gronberg. Test. Wien 17. Jänner 1727, p. 4. Februar 1727.
- Haydin v. Dorff Helena Theresia, geb. v. Lindegg. Bruder Melchior v. Lindegg Bruder Balthasar Sigmund v. Lindegg. Schwester Fräuln Sofia Eleonora v. Lindegg. Mämb Fräuln Helena Theresia v. Lindegg. Vetteru Josef und Anton v. Velderndorf. Mämb Fräuln Helena Theresia v. Lindegg. Vetter und Test. Erbe Johann Albrecht Anton v. Lindegg. Test. Linz 16. September 1721, p. 11. Juni 1727.
- Hogenstein Anna Christina v., geb. Kochin, Wittib. Beisetzung bei ihrem † Gatten bei den Schotten. Stiefschwestern Anna M., geb. de Perroni in Utrecht. Test. p. 18. August 1727.
- Hamilton Gräfin Helena, geb. Gräfin v. Stahrnberg. Gatte und Test.-Erbe Julius Franz Xaver Graf v. Hamilton. Test. Wien 3. October 1727, p. 7. October 1727.
- Herberstein Graf Leopold, kaiserl. Hartschier-Hauptmann. Beisetzung bei St. Anna. Schwester Frau Gräfin v. Dietrichstein. Vettern und Testamentserben Siegmund Friedrich Graf v. Klievenhüller, kaiserl. geheimer Rath und n.-ö. Statthalter, und Hans Ernst Graf v. Herberstein. kaiserl. geheimer Rath und Landes-Verweser in Stevr. Test. 24. December 1724. p. 1732.
- Hilleprandin v. Prandau Anna Philippina, geb. Edle v. Heunisch. Beisetzung in der Franziskanerkirche. Mainb Ottilia v. Adlersburg (deren Tochter Aloisia). Bruder Hugo Edler v. Heunisch. Gatte Karl Ludwig Hilleprand v. Prandau. Sohn Stefan. Töchter Barbara und Marianna. Test. Wien 4. Jänner 1728. p. 27. Jänner 1728.
- Henel Freiin Theresia, geb. Freiin v. Meyerberg. Beisetzung in der Quarischettischen Gruft. Gatte Leopold Ignatz Freiherr v. Henel. Schwiegermutter M. Ursula.

- verwitwete Baronin v. Heuel. Tochter aus ihrer ersten Ehe ist M. Anna. verehel. v. Bindern (deren Stieftochter Lonise v. Bindern.) Älteres Söhnl Karl Heinrich. Töchterln aus ihrer jetzigen Ehe Leopoldina. M. Ursula und Josefina. Jüngeres Söhnl und Test.-Erbe Augustin. Test. Wien 23. August 1728, p. 2. September 1728.
- Henel Freiin M. Ursula. geb. v. Branbach, Wittib. Beisetzung bei den Franziskanern. Kinder ihres † Bruders sind Franz Leopold und Theresia v. Branbach. Söhne Leopold Ignatz Freiherr v. Heuel. kaiserl. Reichshofrath und Josef Franz Freiherr v. Heuel. Domherr zu Breßlau und Stadtpfärrer in Wels. † Tochter, verehel. v. Hoche? oder Hocke? (diese hinterließ fünf Kinder). Enkelin Leopoldine Freiin v. Heuel. Test. Wien 29. August 1728, p. 4. September 1728.
- Herberstein Graf Weuzl. Gattin Ernestine Katharina, geb. Gräfin v. Lannoy. Söhne Leopold und Ferdinaud, letzterer seit 1721 mit der kaiserl. Hofdame Fräuln M. Anna Freiin v. Uhn verehelicht. Test. Wien 1. December 1722, p. 6. October 1729.
- Herberstein Graf Franz, Test. 20. November 1734, p. 16. Februar 1730.
- Häcklberg Freiin M. Barbara, geb. Freiin v. Hochburg, Wittib. Beisetzung in der Hochburg sehen Gruft bei den Dominikanern. Schwestern und Testaments-Erbinnen M. Katharina. verwitwete Gräfin v. Auersperg und M. Anna Gräfin Lamberg, beide geb. Freiinnen v. Hochburg. Test. Wien 22. Juni 1730, p. 1. Juli 1740.
- Hardegg Grăfin zu, geb. Gräfin v. Brandis, Anna Kreszentia, Wittib. Töchter M. Josefa, verchel. Gräfin v. Arivabene, und M. Anna, beide geb. Gräfinnen v. Hardegg. Sohn Johann Julius Graf Hardegg. † Sohn Johann Konrad Graf Hardegg. Test. Wien 30. März 1728, p. 7. Jänner 1731.
- Haidin v. Dorff Theresia Baronin, geb. Gräfin v. Rotthall. Beisetzung in der Stefanskirche. Kinder Karl Baron v. Haiden und Regina Freiin v. Haiden. † Tochter nicht namentlich angeführt (diese hinterließ vier Kinder). Test. Wien 10. August 1732, p. 5. Februar 1733.
- Hölbling Josef Konrad v. Gattin M. Antonia, geb. Märkhin. Test. Gmünd 10. Juli 1733, p. 18. December 1733.
- Hohenöckh Frau v. Regina. Rebekka, geb. Freiin v. Häckhlberg u. Landan. Schwester Johanna Sofia Poigerin, geb. Freiin v. Häckhlberg u. Landau (deren Tochter M. Rebekka). Vetter Anton Baron Besanche (?). Stiefunntter Rebekka Regina Freiin v. Häckhlberg u. Landau, geb. Gräfin v. Orth. Gatte und Test-Erbe Johann Georg Leo Freiherr v. Hohenöckh. Test. Schloss St. Pautaleon 22. April 1733, p. 7. Mai 1733.
- Hagenthall Johann Leopold v., Reichsritter und Inhaber der Landgüter Zwerbach, Grabenekh und Knokhing, Gattin Anna Christina, geb. de Malaise, Mutter Frau Katharina Mavrin, Test, Linz 28, Jänner 1735, p. 16, März 1735,
- Henel Freiherr Leopold Franz Anton, Herr der Herrschaften Schiltern, Harmanstorf und Praitenreich. Töchter aus seiner früheren Ehe sind Leopoldine. Ursula und Josefa. Söhne aus seiner früheren Ehe Karl Heinrich und Augustin. Söhnl aus seiner jetzigen Ehe Franz. Jetzige Gattin nicht namentlich augeführt. Test. Schiltern 12. Mai 1733. Erst nach 1733 geb. Söhnl Leopold. Codicill Schiltern 18. October 1735, beide p. 16. November 1735.

- Harrach Gräfin Elisabetha, geb. Gräfin v. Gallas. Beisetzung bei den Augustinern. Gatte und Tæst. Erbe Ferdinand Bonaventura Graf Harrach zu Rorau. Bruder Phillipp Josef Graf v. Gallas zum Schlosse Freieuthurn. Herzog zu Lucesa, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath, Känmerer. größeren Laudrechts Beisitzer, königl. Statthalter, Obrister Lehenrichter und des "Comercien Collegii" im Königreich Böhmen Vice-Präsident. Test. Wien 6. Jänner 1737, p. 9. Jänner 1737.
- Hafner David Ernst. Beisetzung im Kloster Himmelpforten. Schwester Eva Margaretha Braunin, geb. Hafner (deren Tochter Franziska Stadlerin, geb. Braunin). Schwester Marianna v. Wenzelsberg, geb. Hafnerin (deren Tochter M. Anna und Anna Snsanna v. W.). Schwager Wolf Karl Freiherr v. Ehrenberg. Maimb Fräuln M. Anna Freiin v. Ariezaga. Maimb und Test. Erbin Fräuln M. Magdalena Braunin. Test. Wien 16. Juli 1735, p. 14. August 1737.
- Henion Fräuln Konstanzia Clara v. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Albrechtsberg a. d. gr. Krems. Maimb M. Anna Freiin v. Hacklberg, geb. Baronin v. Lempruch. Maimben die Fräuleins Eva Katharina v. Peuger und Marta Eva v. Lempruch. Vetter und Test. Erbe Johann Karl Ignatz Baron v. Lempruch. Test. Wien 30. März 1737, p. 29. August 1737.
- Hoffman v. Eidliz zum Freienthurn, Johann Christoph. † Gattin Anna Dorothea, geb. Gräfin v. Trauttmanstorf. Test. Erbe ist sein Schwesterssohn Ferdinand Mechtl v. Engelsberg, Lieutenant im Herzog v. Bevern'schen Regiment. Stieftochter die verwittibte Frau v. Wallis, geb. v. Weixlburg. Test. p. 6. November 1739.
- Haruckher Johann Georg Edler v., der k. M. Hofkammer-Rath, Söhne Franz Dominik, k. k. Hofkammer-Rath, und Josef, k. Hofkammer-Rath (letzterer, verehel, mit Josefa, geb. Edlen v. Hoche, starb vor Errichtung dieses väterl. Testaments mit Hinterlassung einer Tochter Barbara). Töchter Franziska, verehel. Baronessin v. Pechmann, und Cäcilia, verehel. v. Wenckh. † Tochter Johanna, verehel. v. Gruber (Söhn Franz v. G.). Test, Wien 21. November 1741. Laut seines früheren Test, vom J. 1739 waren Fran v. Mülling? oder Müßting? und Frau Stramberger seine Schwestern, p. 19. April 1742.
- Harrach R.-Graf Aloisius Thomas Raimandas. Ritter des goldenen Vließes, der R. k. Majestät wirklicher geheimer, Finanz- und Conferenz-Rath, Landmarschall und General-Land-Obrister, Beisetzung bei den Augustinern. † Vater Johann Ferdimand Bonaventura Graf v. Harrach. Söhne Friedrich, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath und der Erzherzogin Elisabeth, Gubernatorin in Niederland, Obristhofmeister und erster Minister, Ernst, Bischof zu Neutra, der R. k. Majestät bevollmächtigter Minister am päbstlichen Hof, und Ferdimand, der R. k. Majestät Kämmerer und erster Rath der Hofkanzlei, Gattin Ernestine, geb. Gräfin v. Dietrichstein. Bruder Josef Graf v. Harrach, der R. k. Majestät geheimer Rath und General-Feldmarschall, Land- und Groß-Commandeur des teutschen Ordens. Schwestern Josefa Gräfin Kuenburg und Rosa Fürstin v. Longueval. Test. Wien 27. April 1738, p. 8. November 1742.
- Hohenfeldt Gräfin M. Katharina, geb. Gräfin v. Stahruberg. Beisetzung im Lorenzer Kloster. Söhne Ott Ferdinand und Ott Dominik Grafen v. Hohenfeldt. Schnnr

- Gräfin v. Hohenfeldt, geb. Gräfin Serenin. Tochter Frau Gräfin v. Hardegg. Enkel Ott Ferdinand Graf v. Hohenfeldt. Töchter und Testaments-Erbinnen Fräuleins M. Anna und M. Madelena, Gräfinnen v. Hohenfeldt. Test. Wien 23. October 1727, p. 3. Jänner 1743.
- Hohenfeld Gräfin Ernestina, geb. Gräfin Serenin, Wittib. † Gatte Otto Ferdinand Graf v. H. Söhne P. Heinrich, Cistercienser-Profeß in Zwettl, und Ott Ferdinand Graf v. H. Geistliche Tochter Magdalena Theresia Gräfin v. Hohenfeld, Karmeliterin in Wiener-Neustadt. Weltliche Töchter Therese und Esther Gräfinnen v. H. Enkel (zweiter Sohn des Ott Ferdinand) ist Philipp. Test. Wienerisch Neustadt 14. December 1744. p. 17. December 1744.
- Hacklberg u. Landau Freiherr Johann Rudolph. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Zwettl bei seiner † Gattin, einer geb v. Landau. Vetter Rudolph Freiherr v. Hacklberg u. Landau. Maimb Fräuln Konstanzia v. Laglberg. Test. Zwettl 31. Juli 1744, p. (?).
- Hamilton Fränin Gräfin M. Anna. Beisetzung im Kloster St. Lorenz. Bruder Julius Graf v. Hamilton. Vetter Niklaß Graf v. Hamilton. † Schwester, die verwittibte Gräfin Kokorzowa (deren Töchter Eleonora Gräfin v. Aspremont, Sofia, Theresia, M. Anna und Franziska. Test. Wien 19. Februar 1744, p. 27. Februar 1744.
- Herzog zu Schleswig-Holstein, Stormarn u. Diethmarsen, Graf zu Oldenburg n. Delmenhorst, Erbe zu Norwegen, Leopold, Ritter des goldenen Vließes, der R. k. Majestät wirklieher geheimer Rath. Gattin M. Elisabeth, geb. Fürstin v. Liechtenstein. Töchter M. Theresia, vermählte Fürstin zu Ötting, M. Eleonora, vermählte Herzogin zu Guastalla, M. Gabriela Felizitas, vermählte Fürstin v. Pürstenberg, und M. Charlotta, vermählte Fürstin v. Löwenstein-Wertheim. Test. Wien 7. September 1738, p. 5. März 1744.
- Schleswig-Holstein, des obigen Gattin. Test. Wien 22, Februar 1744, p. 9. Mai 1744.
- Hoyos Gräfin Josefa Antonia, geb. Gräfin Liebsteinskin v. Kollowrath, Wittib, Beisetzung bei den Minoriten. † Schwester die verwittibte Gräfin v. Rogendorf, geb. Gräfin Liebsteinskin v. Kollobrath (deren Sohn Karl Ludwig Graf R., deren Töchter Loisl, verehel. Freiin v. [Shubiry?], Gabriela Gräfin v. Buquoi und Fränlı Raphaela, sänmtlich geb. R., und deren weitere Sölme Franz Anton und Wilhelm Grafen v. R.). Vetter und Test.-Erbe Ferdinand Graf v. Rogendorf. Test. Brünn b. November 1735, p. 19. Mai 1745.
- Harrach Gr\(\text{afin}\) Ernestine, geb. Gr\(\text{afin}\) v. Dietrichstein. Gatte Alois Thomas Raimund Graf v. Harrach. Stiefsohn und Testaments-Erbe Ferdinand Graf v. Harrach. Test. Wien 29. Janner 1740. p. 30. J\(\text{amner}\) 1745.
- Hardegg zu Glaz u. im Machland, Graf Johann Julius, Obrister Erb-Mundschenk in Österr. und Steyr. Herr der Herrschaft Stetteldorf, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath. Kämmerer, Obrister Hof- und Landjägermeister. Gattin M. Barbara, geb. Gräfin v. Hohenfeld. Söhne Johann Karl. Johann Julius und Johann Franz. Töchter M. Josefa und M. Eleonora. Test. Wien 15. August 1742. p. 5. März 1746.

- Hacklberg Freiin, deren Taufname nicht zu entnehmen. Sie zählt ihre acht Stiefkinder auf, als: Karl Josef, M. Katharina, Rudolf Leuthold, M. Antonia, M. Franziska, Profeßin bei der Himmelpforte, M. Josefa und Ernst. Geschwister der Testatorin sind Josef Freiherr v. Andlau, General und Kammerherr, Fräuln M. Magdalena, M. Esther Isabella, Gräßn v. Deblin, und Fräuln M. Loisa, sämmtlich geb. Freinnen v. Andlau. Test. p. 27. Jänner 1746.
- Harrach Graf Friedrich Gervasius Protasius. Herr der Herrschaften Stauff etc., der R. k. Majestät wirklich geheimer Rath, Kämmerer nnd Conferenz-Minister. Beisetzung bei den Augustinern. Gattin Eleonora, geb. Fürstin zu Liechtenstein. Sohn Guido Ernst. Töchter Rosa, auch verehel. Gräfin v. Harrach, und M. Josefa. verwittibte Fürstin zu Liechtenstein. Bruder Ferdinand Bonaventura Graf v. Harrach, der R. k. Majestät geheimer Rath, Landmarschall in Österr. und Gouverneur des Herzogthums Mailand. Schwestern Aloisia Fürstin v. Lamberg, Philippine, verwittwete Gräfin v. Thun, und M. Anna Gräfin Hersan v. Harrass. Test. Wien 2. Juni 1749, p. 4. Juni 1749.
- Hertodt Karl und Hertodtin M. Anna, geb. Maltzerin. seine Ehewirthin. Seine Geschwister sind Friedrich Hertodt, Theresia und Veronika. Ihre Brüder sind Josef und Anton Malzer. Test. Wien 6. October 1745, p. 24. November 1749.
- Herberstein Fräuln Anna Octavia v. Vetter Herr Gertrauth Graf v. Stubeckh 100 fl. Karl Josef Graf v. Stubeckh und seine Schwester Fräuln Johanna Cordula Theresia Gräfin v. Stubeckh zusammen 60 fl. Testaments-Erben Johann Dauiel und Anna Octavia Müller v. Miltenberg Kinder der Frau M. Elisabeth Müllerin v. Miltenberg aus Dankbarkeit. Test. Wien 23. August 1750, p. 5. November 1750.
- Hardegg zu Glaz und im Machland Graf Anton Ludwig, der R. k. Majestät wirklicher Kämmerer. Beisetzung in der Kirche zu Seefeld. Tante Josefa Gräfin v. Arivabene, geb. Gräfin v. Hardegg. Schwester Aloisia Gräfin v. Marquire. geb. Gräfin v. Hardegg. Brüder Johann Julian und Johann Friedrich Grafen v. Hardegg. Neffe Johann Anton Graf v. Hardegg. Test. Wien 13. Juni 1751, p. 18. November 1751.
- Hardegg Johann Karl Graf zu. Gattin Elisabeth, geb. Gr\u00e4fin v. Sinzendorf. Kinder nicht namentlich angef\u00fchrt. Br\u00fcder Julius und Franz Grafen v. Hardegg. Test. Wien 25. J\u00e4nner 1752. p. 27. J\u00e4nner 1752.
- Herzogin M. Elisabeth. Gatte Jakob Hertzog, n.-ö. Landschafts-Obereinnehmer, Amts-Verwalter. Söhne P. Constantin, P. Cyrill und Fr. Jakob, sämmtlich Dominikaner. Tochter Anna Eva. Test, Wien 12, März. 1744, p. 10. Februar 1752.
- Herberstein, R.-Graf Karl Josef, Freiherr auf Neuberg u. Guttenlaag, Herr auf Krems, Lankowitz. Trisch, Illmenau u. Landstein, Erb-Truchsess und Kämmerer in Kärnthen, der R. k. Majestät Kämmerer und n.-ö. Regimentsrath. Beisetzung bei den Schotten. Tochter und Test.-Erbin Karolina. Gattin Josefa, geb. Gräfin Khevenhüller. Mutter Ernestina, verwitwete Gräfin v. Herberstein, geb. Freiin v. Wend. Schwestern Josefa, M. Anna und Leopoldine. Test. Wien 9. December 1753, p. 13. December 1753.
- Hartig Graf Anton. Beisetzung bei den Franziskanern. Sohn Anton Casimir. Töchter verehel. Grätin v. Bredow, verehel. Grätin v. Tige, Frauleins M. und Theresia. Test. Wien 13. Julii 1751. p. 14 März 1754.

- Hocheneckher v. Hocheneckh Johann Georg Adam, zu Schlüsselberg. Brunhof und Trätteneg, dermalen einer löbl. Landschaft des Erzherzogthums Österreich ob der Enns Verordneter. Er erwähnt des Hocheneck'schen, in Baiern gelegenen, nicht näher bezeichneten Stammlehens, und bemerkt weiter, dass seines Ur-Ens Emanuel Hochenecker Bruder Ernreich Hochenecker das Familienarchiv und die vielen Documente zuerst in Ordnung gebracht habe, und bestimmt, unter einem heftigen Ausfall gegen das Verschleppen von Urkunden zum Kässtecher, sein Archiv, seine mit vieler Mühe gesammelten Urkunden, Manuskripte und Bibliothek nebst der Herrschaft Schlüsselberg zu einem Seniorats-Fideicommisse für seine drei Söhne und deren Nachkommen. Söhne Hans Georg Emanuel. Hans Georg Leo und Hans Georg Briceins. Schwager Wolf Maximilian Spiller v. Mitterberg, Landschafts-Beirath. Vetter Hans Christoph Freiherr v. Oedt, der R. k. Maiestät Kämmerer. Test. Schlüßlberg 1. Februar 1707. Er erwähnt seiner † Tochter Gräfin v. Engl. dann seiner Stieftöchter, der Fräuleius M. Sabina Regina und Sidonia Barbara Elisabeth v. Stiebar. Codicill Schlüßlberg 7. Mai 1745, beide p. 14. October 1754.
- Herberstein Graf Franz Signund. Beisetzung in der Gruft zu Hirsbach. Gattin und Test.-Erbin M. Franziska, geb. Gräfin zu Geyersberg und Osterburg. Test. Sanct Pölten 18. Februar 1755, p. 1. April 1755.
- Hamonet Jannton. Schwesterstüchter M. Anna und M. Franziska de Piani. Kinder des Antoin de Piani und der Elisabeth, geb. Amonet. Französisches Test. Wien 16. September 1741, p. 27. Jänner 1766.
- Hardegg M. Barbara, geb. Gräfin v. Hohenfeld. Kinder Johann Julius, M. Josefa, vermälte Gräfin v. Arco, und M. Eleonora, verwitwete Gräfin v. Sinzendorff, beide geb. Gräfinen v. Hardegg, Sohn Johann Karl Graf v. Hardegg (Kinder Johann Franz, M. Barbara und M. Elisabeth). Test. Wien 13. October 1756, p. 16. October 1756.
- Herberstein Gräfin Ernestina Katharina, geb. Gräfin v. Lannoy, Wittib, Fran der Veste Dornau. Beisetzung bei den Franziskauern bei ihrem † Gatten Wenzl Grafen v. Herberstein. Maimb M. Anna v. Kiniz? oder Riniz?, geb. Gräfin v. Stahrnberg. Schwester des Emanuel Grafen Stahrnberg. Vetter und Test.-Erbe Reichard Graf Stahrnberg. Test. Dornau 16. April 1754, p. 11. December 1756.
- Harrach Gräfin Eleonora, geb. Fürstin v. Liechtenstein, Wittib. † Gatte Friedrich Graf v. Harrach. Sohne Ernst, Guido und Xaver Grafen v. Harrach. Töchter Rosa, auch verehel. Gräfin v. Harrach. M. Anna Gräfin v. Lodron, M. Josefa Fürstin v. Lobkowitz, Bonaventura und Christina, sämmtlich geb. Gräfinen v. Harrach. Test. Wien 21. Mai 1756, p. 18. Juli 1757.
- Hallerstein Freiin M. Charlotta, geb. Freiin v. Königsackher. Beisetzung bei den Franziskauern. Bruder Josef Graf v. Königsackher. Schwestern Baronin Spindler und Gräfin v. Auersperg. Gatte nicht namentlich angeführt. Test. Klagenfurt 9. Jänner 1744, p. 12. April 1745.
- Hardegg Graf Johann Josef Julius. Vetter und Test.-Erbe Franz de Paula Graf v. Hardegg. Test. Wien 21. April 1758, p. 23. April 1758.
- Hilscherin M. Theresia, geb. v. Barbie. Gatte Johann Georg Hilscher. Gest
  ütsverwalter in Namiest. Sohn Albert Hilscher. 

  † Mutter M. Anna v. Barbie. Vetter Philipp v. Vettweis. Pfarrer in Zannegg. Test. Wien 12. April 1759, p. 18. April 1759.

- Hardegg Gräfin M. Rosa, geb. Fräuln v. Cavriani. Sohn Johann Max Graf zu Hardegg. Brüder der Testatorin Max Franz und Christof. Test. Wien 23. Jänner 1759, p. 2. Juni 1759.
- Hamilton Graf Julius Franz Xaverius, der k. k. Majestät wirklicher geheimer Rath. Beisetzung in der Schottenkirche, Gattin M. Josefa, geb, Gräfin v. Rottal. Söhne Maximilian, Nikolaus und Anton. Töchter Eleonora, verehel. Marchesin Doria, Franziska, Walpurga und Karolina. Test. Wien 16. Februar 1747, p. 14. Juli 1759.
- Hohenfeldt M. Isabella Gräfin, geb. Freiin v. Stadl. Wittib. Mamb und Test.-Erbin M. Rosalia Gräfin v. Cavrian, geb. Gräfin v. Stürkh. Test. Wien 26. November 1754, p. 1. März 1760.
- Harrach Gräfin M. Josefa, geb. Freiin v. Gilleiss, Wittib. Beisetzung bei den Augustinern. Töchter M. Anna, vermälte Gräfin v. "Curschwand", M. Antonia, vermälte Gräfin Breunerin, und Ernestina, vermälte Gräfin v. Engl. Der Gräfin v. Engel. geb. v. Hermenstein, 500 fl. Test, Wien 18. Jänner 1760, p. 31. Mai 1760.
- Hackhin v. Bornimb Freiin Ernestine Barbara. M\u00e4mb Eleonora Gr\u00e4fin v. Althan. geb. Preyerin v. Rauttenberg. Test. am Steinklamhof 10. August 1749, p. 11. Juli 1760.
- Hoyos Gräfin M. Magdalena, geb. Gräfin v. Hohenfeld. Gatte nicht angeführt. Kinder Ernst, Leopold, Anton und Marianna. † Tochter M. Theresia, vermälte Gräfin v. Lamberg. Schnur Franziska Gräfin v. Hoyos, geb. Gräfin v. Sinzendorff, Test. Horn 31, Juli 1738. p. 30. September 1760.
- Hartman Johann. n.-ö. Landschafts-Secretär. Geschwister Mathias, Elisabeth Graf, M. Echstein, Margaretha Widthalmin und Katharina Preyerin. Test. Wien 3. März 1758, p. 17. November 1760.
- Jöppl. "Ich Gabriel Jhepl von Dynndorf noch ledigen Stands. Bruder Georg Jhepl zu Vesten Leuth. Brüder Hans Jhepl zu Diendorf. Schwestern und Schwesterkinder Sofia Herstorferin und Lugretia! Pierpämbin dann Eucharius Khauz und Jury Eppele? oder Eissele anstatt seiner Mutter Salome Khauzin. Test. Veste Leithen 6. April 1594.
- Innbruckh Barbara v., geb. Gayrin? oder Bayrin?, Wittib. Söhne Melchior Georg, und Wolf Ehrenreich v. Innbruckh. Töchter Johanna Elisabeth v. Eechzell, geb. v. Innbruckh, und Margaretha v. Innbruckh. Maimben Fräuleins Ursula und Katharina Rickherin. Test. Wien 30. August 1637, p. 26. September 1637.
- Innpruckh Wolf Ehrenreich v. Gattin laut einer Eingabe Helena, geb. v. Altensteig, Test. 10. Juni 1670, p. (?).
- Innbrugg Rudolph v. Gattin Barbara, geb. Gayererin. Kinder nicht namentlich angeführt. Test. Wien 2. Februar 1636, p. (?).
- Imslandt Freiherr Johann Ignatz. Beisetzung bei seiner † Gattin in der Pfarrkirche zu Hollenburg. Bruder und Test.-Erbe Johann Sebastian Freiherr v. Imslandt. Test. Rudolphsberg 20. Juni 1675, p. 19. Juli 1675.
- Innslandt Freifrau M. Katharina, geb. v. Stauding, Gatte Johann Ignatz Freiherr v. Imslandt. Test. Rudolphsberg 3. November 1673, p. (?).
- Jörgerin Freiherrin Eva. geb. Herrin v. Hoffkirchen. Gatte Hans Helfreich Jörger Freiherr. Test. Wien 30. März 1650, p. 7. Mai 1654.

- Jörger Freiherr Hans Maximilian. Beisetzung bei seiner † Gattin in der Kirche zu Pottenbrunn. Bruder Hans Helfreich Freiherr v. Jörger. Bruder Hans Septimus Freiherr v. Jörger. Vetter Hans Quintin Freiherr v. Jörger. Test. Pottenbrunn 31, Mai 1655. p. 3. November 1655.
- Jörger zu Toleth n. Zägging Freiherr auf Khreispach, Hans Helfreich. Beisetzung in der von ihm erbauten Begräbniß zu Zägging. Dem Hans Septimo Graf v. Jörger 1000 fl. Gattin Eva. geb. v. Hofkirchen. Er erwähnt seiner früheren Gattin ohne Naumensangabe. Sohn Hans Quintin. Schwager Rudolf Freiherr v. Hofkirchen. Test. Zägging 27. November 1696, p. 13. October 1697.
- Jörgerin Fräuln Christina Regina. Beisetzung in der Frauenkirche St. Marein. Dem Hans Septimo Graf v. Jörger 1000 fl. Schwester Johanna Isabella v. Kollowrath, geb. Jörgerin Freiin, Wittib. Maimb Fräuln Julianna Dorothea Jörgerin Freiin. Vetter der Testatorin und Bruder der Julianna ist Franz Helfreich Jörger Freiherr. Der Eva Christina Gräfin v. Kuefstein, geb. Freiin v. Neuhaus 2000 fl. Vetter und Test.-Erbe Johann Quintin Graf v. Jörger zu Toleth, der R. k. Majestät Kämmerer und Hofkammerrath. Test. St. Marein 26. October 1661, p. (?).
- Jörger Gräfin Theresia Josefa. Vater Johann Quintin Graf v. Jörger. Test. Zägging 1. December 1682, p. 1686.
- Irufridt zu Vattenhof Mang. Er erwähnt seiner jetzigen Gattin und seiner Kinder, darunter den Sohn Andrä. Test. Vatenhof 5. Jänner 1568, p. (?).
- Isolan Gräfin Margaretha, Wittib. Beisetzung im Jakoberkloster. † Gatte Johann Ludwig Graf v. Isolan. Tochter Fräuln Anna Regina Gräfin v. Isolan, Nonne bei St. Jakob. Tochter Anna M. Gräfin v. Serau (an anderer Stelle Sirau), geb. Isolan. Test. St. Ulrich bei Wien 15. September 1649, p. 6. November 1649.
- Isolan Graf Johann Ludwig, equitum seu croatorum militum prätectus generalis. Gattin Margaretha. Töchter Anna M. und Regina. † Vater Peter Hortensius. Sohn seines Neffen Johann Baptist. Bruder Karl Isolan. Lateinischer Test. p. 6. September 1640.
- Isperer zn Gererstorf, Josaphat und Margaretha, seine eheliche Gemahel. Beisetzung bei seinem † Vater in Gerersdorf. † Tochter Anna M., Gattin des Wolf Füerth (Kind Hans Erasmus F.) † Stiefähndl ist Dorothea, Gattin des Mathias Leindegkh zu Netollitz in Böhmen (Töchter Anna M., Elisabeth und Sofia). Bruder Hans Isperer. Der Gattin voriger Eheherr war Kolumban Siechschmitt (Tochter aus dieser Ehe M., Gattin des Vincenz Holzsporn zu Zweiendorf in Böhmen). Test. Gerersdorf 15. August 1616, p. 9. Jänner 1618.
- St. Julian Graf zu Wallsee, Taufname unleserlich, Gattin M. Susanna, geb. Gräfin v. Brandis. Tochter M. Barbara. Test. 27. September 1679, p. 18. Februar 1683.
- Julini Loosdorf und Enzersdorf, Paul zn. Beisetzung in der Kirche zu Enzersdorf an der Fischa. † Bruder Johann Baptist Julin. Bruder P. Franziskus Julin, Jesnit. Töchter M. und Cacilia. Söhne Franz und Karl. Test, Enzersdorf 6. December 1662, p. (?).
- Jurmänovitsch v. Mazinca Johann Friedrich, der R. k. Majestät Rath, und M. Anna geb. de Vecci, seine Hausfrau. Sie hatten in dieser Ehe fünf Kinder, wovon jedoch nnr Klandius Sigmund und Cäcilia, Nonne bei St. Jakob, am Leben. Test. p. 18. September 1684.

- Jörger Graf Franz Helfreich. Mutter M. Dorothea Frau v. Pollhaim, vorhin Jörgerin, geb. Gräfin v. Herberstein. Schwester Julianna Dorothea Přehorsch-kowskin, geb. Jörgerin. Beisetzung bei den Kapuzinern. Test. Wien 8. Februar 1691, p. 17. Februar 1691.
- Saint Julian [Gräfin M. Susanna. Drei Söhne, worunter der ältere Johann Niklaß. Drei Töchter M. Clarl, die Gräfin v. Serrau und die Gräfin v. Herberstein. Test. 5. April 1693, p. 7. April 1693.
- Jörger Graf Helmhart Friedrich. Bruder Christian Andra Graf Jörger 100 Thaler. Bruder P. Josef Jörger jährl. 10 fl. Schwester Judith Dorothea. Schwester Frau Taufferin. Schwester Fräuln Hedwig Loisa und Fräuln Katharina Margaretha. Gattin und Test.-Erbin Anna Rosina, geb. Ottenstätterin. Test. Wien 21. Jänner 1687, p. 31. Jänner 1697.
- Jörgerin Gräfin M. Rosalia, geb. Gräfin zu Losenstein. Gatte Johann Quintin Graf v. Jörger. Zahl und Name der Kinder nicht angegeben. Test. Wien 22. Jänner 1672, p. 22. October 1700.
- Jörger Graf Christian Andrä. Gattin nicht namentlich angeführt. Sohn Johann Josef Anton. Test. St. Pölten 25. August 1702, p. 9. September 1702.
- Jörger Graf Johann Josef. Gattin M. Rosalia. geb. Englin v. Wagrein Freiin. Test. Wien 6. Jänner 1703, p. 26. Februar 1703.
- Jörgerin Gräfin M. Franziska, geb. Freiin v. Gebekh, Wittib. Beisetzung bei ihrem † Gatten in der Herrnkirehe zu St. Polten. Schwester Frau M. Victoria Freiin v. Lerchenfeldt. Schwester Eva Dorothea Fräuln v. Gebeckh. Andenken an Schwiegertochter Gräfin Jörgerin, geb. Freiin v. Engl. an Fräuln Aloisia Gräfin Jörgerin, an 
  Frau Taufferin, an Fräuln Margaretha Gräfin Jörgerin in Nürnberg und an Pater 
  Josef Graf v. Jörger. Sohn und Test.-Erbe Johann Josef Graf v. Jörger. Test. 
  Wien 1. Februar 1703, p. 3. Februar 1703.
- Julinin zu Enzersdorf a. d. Fischa Anna M., geb. v. Kürnberg. Töchter aus ihrer früheren Ehe mit Max (Rietl?) sind M. Elisabeth, M. Antonia Eva und M. Josefa. Jetziger Gatte Karl v. Jullini. Tochter aus ihrer jetzigen Ehe ist M. Anna. Test. Wien 16. Jänner 1704, p. 31. Juli 1704.
- Jörger Graf Johann Quintin. Beisetzung in der Peterskapelle zu Hain nächst Zägging. Söhne Johann Josef Anton und Johann Franz. Tächter M. Rosalia, M. Antonia, M. Franziska und M. Karolina. Test. Wien 19. März 1701, p. 19. Februar 1705.
- Jullini Karl. Beisetzung in der Stefanskirche. Stiefsohn Franz de Quella. Gattin Christina Eleonora, geb. Neffzerin. Tochter M. Theresia Karolina. Test.
- St. Julien Graf Leopold. Brüder Niklaß und Albrecht Grafen v. St. Julien. Schwester Clara Gräfin v. Breunerin, geb. Gräfin St. Julien. Sohn des Bruders Niklaß ist Leopold. Schwägerin Gräfin St. Julien, geb. Gräfin Hohenfeldt. Schwägerin Gräfin Albrechtin. geb. v. Stubenberg. Der M. Josefa Gräfin Kninglin. geb. Gräfin Czernin 4000 fl. Dem Leopold Graf v. Königl zwei Spiegeln. Test. Prag 28. Jänner 1719, p. 5. Februar 1719.
- St. Julien Graf Johann Niklaß. Beisetzung in der Michälerkirche, Gattin Loisa, geb. Gräfin v. Hohenfeldt. Söhne Johann Julius und Johann Leopold. Test. Wien 9. Februar 1728.

- Jörger zu Tollet Graf Hans Franz, Freiherr auf Creuspach. Herr der Herrschaft Käzelstorf, der R. k. Majestät Kämmerer, wirklicher gebeimer Rath, General der Cavallerie, Obrister über ein Regiment Dragoner und Commandant der Vestung Ofen und des dasigen Distrikts. Gattin M. Constanzia, geb. Freiin v. Pestaluzzi. Sohn Quintin. Bruder Johann Josef Graf v. Jörger. Schwestern Fräuleins M. Franziska und M. Karolina Gräfinen v. Jörger. Test. Wien 22. Juni 1736. p. 3. April 1739.
- Jörger Graf Johann Josef, Gattin M. Julianna. Tochter M. Theresia. Schwestern die Fräuleins M. Franziska und M. Karolina. Vetter Quintin Graf v. Jörger. Testaments-Erbe ist Heinrich Graf v. Stahrnberg, Sohn der erblasserischen Schwester M. Antonia Gräfin v. Jörger, Gattin des Gundakar Grafen v. Stahrnberg. Test. Wien 1. September 1735. p. 11. Juni 1739.
- Julin Josefa, Schwester Susanna Julin, Test. Wien 10. Mai 1741, p. 22. Mai 1741.
  St. Julian Gräfin M. Antonia, geb. Herrin v. Stubenberg. Tochter Katharina.
  Schnur ist eine geb. Gräfin Sereni, Söhne Josef und Karl. Test. Wien 1. April 1741, p. 5, April 1741.
- Imbsen Freiherr Johann Theodor. Gattin M. Anna, geb. Freih v. Locher. Töchter M. Antonia, auch verehel. Freih v. Imbsen, und M. Theodora. Aidam Franz Arnold Freiherr v. Imbsen. Bruder Konrad (dessen Sohn ist Geistlicher). Sehwester M. Elisabeth, Klosterfrau in Kölln. Schwägerin in Wien ist eine geb. v. Dollberg. Nichte Fräuln Wilhelmine v. Imbsen. Test. Wien 24. Februar 1742. p. 20. März 1742.
- Jauss M. Rosina, geb. Vetterin. Gatte Johann Viktor Jauss, Kind Josef. Test. Wien 23. September 1741, p. 1744.
- Jörgerin Gräfin M. Constanzia, geb. Freiin v. Pestaluzz, Wittib. Sohn Johann Quintin Reginalt Innocenz Graf Jörger. Test. Neustadt. 15. December 1744, p. 23. Juni 1745.
- Junkher Karl Josef, Verwalter der Herrschaft Fischamend. Mutter nicht genannt. Test. Wien 5. August 1745, p. 17. August 1745.
- Jörgerin Gräfin M. Juliana, geb. Herrin v. Stubenberg. Töchter M. Anna und Josefa Theresia, Test. p. ?
- Jordanin Anna Regina. Gatte Johann Jordan. Kind M. Anna Jordanin. Test. 24. April 1760, p. 28. Juli 1760.
- Khevenhiller zu Aichlberg, Graf zu Frankhenburg, Freiherr auf Landskrou und Wernberg Hans, Erbherr auf Hohen Osterwitz und Karlsperg, Obrister-Erbland-Stallmeister in Kärntheu, Ritter des goldenen Velli, der R. k. Majestät Rath, Kämmerer, Orator an der königl. Majestät Ilof zu Hispanien, Haubtmann der fürstlieben Grafschaft Görz. Bruder Bartholomäus v. Khevenhiller. Vetter Augustin Freiherr v. Khevenhiller. † Bruder Moritz Christian Freiherr v. Khevenhiller. 1905, p. (?).
- Kayserstain zum Innernstein u. Velbn, Tobias Helfriedt v., der R. k. Majestät Hof-Kammerrath. Beisetzung in der Michälerkirche. Söhne Hans Paul, Hans Franz, Tobias Hellfriedt, Hans Ignatz, Franz Ernst und Ferdinand Laurenzius. Töchter Therese Barbara, und Franziska Katharina. Stiefschwester Anna M. Sengsin

- in Neustadt. Gattin nicht namentlich angeführt. Er erwähnt einer Klosterfrau M. Magdalena v. Kayserstein. geb. (unleserlich). Test. Velbn 7. October 1644, p. (?).
- Kayserstein M. Magdalena v.. Wittib. Söhne Hans Georg, Hans Franz. Tobias Hellfried, Hans Ignatz, Franz Ernst und Ferdinand Lorenz. Töchter nicht namentlich angeführt. Enkeln M. Magdalena und M. Anna. Test. Wien 4. August 1659. In einem früheren Testamente erwähnt sie auch ihrer Töchter Barbara Magdalena und Franziska Katharina. nnd neunt sich selbst eine geb. Frentling. Beide p. 22. September 1659.
- Kayserstein, geb. Khärnerin, Katharina v. Gatte und Testamentserbe Hans Paul v. Kayserstein, n.-ö. Regimentsrath. Test. Wien 10. Mai 1652, p. 30. April 1654.
- Kayserstein Freiherr Franz Erust, als P. Ildefons Karmeliter. Bruder Hans Paul. Tobias Helfried, spanischer General-Wachtmeister. Test. München 11. Juni 1671, p. 13. Juli 1671.
- Khauz Eucharius. Gattin Katharina, geb. Pergerin v. Clamb. Test. Horn 4. October 1600, p. (?).
- Kayserstein Maximiliana v., geb. Hagerin. Beisetzung bei den Franziskanern. Sie erwähnt ihrer † Mutter M. Payerlin. Gatte und Test.-Erbe Tobias Helfried Freiherr v. Kayserstein. Tochter M. Franziska Glazin, geb. Candido. Enkelin M. Theresia Glazin. Test. Wien 6. Februar 1675. p. 27. Juni 1675.
- Kanawitzerin (Ganawitzerin), geb. Straussin, M. Anna. Gatte Christoph Kanawitzer. Töchter M Susanna und M. Anna Test. Wien 16. April 1654, p. (?).
- Khainach, geb. Aschpanin v. Haag. Freiin, Marusch, Frau von. Beisetzung bei ihrer Schwester in Rappottenstein oder bei ihrem Herrn Schwecher in Raspach. Bruder Hans Joachim Aschpan v. Haag. Gatte Georg Ulrich Freiherr v. Kainach. † Schwester Frau v. Landau, Mämb M. Salome Fräuln v. Pollhaim. Schwager Albrecht Freiherr v. Kainach (dessen Tüchterl Judith Elisabeth). Test. 6. Jänner 1636, p. 18. Februar 1653.
- Keller v. Lewenberg Peter, Inhaber der Herrschaft Loostorf. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Loostorf. Schwester Margaretha Luzia Soultetesin seinen Diamantring. Aid Georg Konstantin v. Sinnich, kaiserl. Munddschenk und n.-ö. Landrechts-Beisitzer. Enkelinnen M. Anna Rosamunda und Anna Isabella Ignatia v. Sinnich. Enkelin M. Anna Theresia Kellerin v. Löwenberg. Kinder und Test.-Erben Peter Kornelius Keller v. Lewenberg, der R. k. Majestät Rittmeister, und Anna M. verehel. v. Sinnich. Test. Loostorf 13. September 1684, p. 4. November 1684.
- Khemptnerin von Garsch Fräuln M. Katharina. Beisetzung bei den Schotten in Wien bei ihrem † Vater. Mämb Margaretha Muschingerin, geb. Kemptnerin. Schwester M. Elisabeth v. Wopping Freiin, geb. Kemptnerin v. Garsch. Mämb Fräuln Sofia Fierentz (deren Brüder Franz Raimund und Hans Ernst Fierentz). Mämb und Test.-Erbin Fräuln Anna M. Fierentzin. Schwager Sebastian v. Wopping, Freiherr. Test. Wien 5. December 1662, p. 14. December 1662.
- Khempiner Maximilian, Herr der Herrschaft Garsch, der R. k. Majestät Rath und Regent des Regiments der n.-ö. Lande. Beisetzung in der Schottenkirche bei

- seiner † Gattin. Töchter und Test.-Erbinnen Frau v. Wopping und M. Barbara. Test. Wien 1. December 1658, p. 9. Februar 1660.
- Kunigsfelderin Anna, geb. anjetzo Antonen Kainwalden am Wasen. eheliche Hausfrau. Sohn Christoph Kainwald. Tochter aus ihrer früheren Ehe mit Leonhard Stockhorner ist Dorothea. Beisetzung in der Kirche zu Weitra. Test. 20. Juni 1566, p. (?).
- Khanibal zum Wasen. Beisetzung in der Kirche zu Spreng. † Gattin Dorothea, geb. (unleserlich), welche aus ihrer frührern Ehe mit Hans Genger eine Tochter Anna hinterließ. Jetzige Gattin Justina, geb. Rädlprunnerin. Kinder aus einer jetzigen Ehe Helfried. Benigna. Ursula und Regina. Schwager Jonas Bschenigh zum Moydram. Test. Wasen 24. Mai 1584.
- Khevenhiller Ferdinand Freiherr, Gattin M. Johanna. geb. Frau v. Wolkenstein. Er verordnet die Erbanung der von ihm angelobten Kapelle in der Veste Liechtenstein. Test. Veste Liechtenstein 21. October 1668, p. (?).
- Khevenhiller Freiherr zu Aichberg, Landskron. Wernberg und Hohen-Osterwitz Josef Ferdinand, Erblandstallineister in Kärnthen, Herr der Herrschaft Mödling und Veste Liechtenstein. Gattin M. Johanna, geb. Gräfin zu Wolkenstein und Trostburg. Schwager Franz Benno Graf zu Wolkenstein. Test. Bozen 12. October 1664. p. 3. December 1668.
- Khevenhiller Freiherr zu Aichlperg Georg Augustin, Herr auf Landskron und Wernberg. Erbherr auf Hohen-Osterwitz und Karlsperg, Herr der Herrschaften Mödling und Veste Liechtenstein. der R. k. Majestät Kämmerer und bestellter Obrister zu Roß. Beisetzung in unsrer Frauenkapelle im Franziskanerkloster zu Maria-Enzersdorf, wo sein Bruder Haus Moritz und des Testators erste Gemahlin Susanna Felizitas geb. Gräfin v. Losenstein begraben. Jetzige Gattin Salome, geb. Herrin v. Regal. Unnnündiger Sohn Josef Ferdinand. Laut einer Eingabe hinterließ er anch eine oder mehrere Töchter. Test. Wien 8. Februar 1652. p.
- Khevenhillerin Gräfin zu Frankenburg Barbara, geb. Teuffin Freiin. Beisetzung in der Predigerkirche in Wien. Gatte Franz Christoph Graf Khevenhiller (Ehepakte Klagenfurt 31. März 1605). Söhne Mathias, Karl und Ferdinand. Töchter M. Barbara und M. Katharina. Test. Wien 18. August 1634, p. 31, Juni 1635.
- Khevenhiller zu Aichlperg Freiherr etc., Herr zu Mödling und Liechtenstein. Beisetzung in einem evangelischen Gottesacker. Gattin Marusch, geb. Herrin v. Windischgräz. Kinder nicht namentlich angeführt. Test. Wien Bartholomäustag 1615, p. 16. Jänner 1619.
- Khriepach Philipp Jakob v., der R. k. Majestät Diener und verordneter Gerichts-Weispott in Österr. u. d. E. Gattin Margarethe, geb. Pärbingerin. Sechs nicht namentlich angeführte Kinder. Test. Wien 4. Mai 1665, p. (?).
- Khevenhüllerin Gräfin zu Frankenburg Susanna Eleonora, geb. Gräfin v. Kollonitsch. Beisetzung bei ihrer Schwester Fräuln Sabina v. Kollonitsch in Waidhofen a. d. Thaya. Tochter M. Franziska Gräfin v. Ranzau, geb. Gräfin Khevenhüllerin. Wittib. Test, Kirchberg am Wald 24. April 1677, p. 18. Mai 1677.
- Kirchberg Georg Ladwig v. und M. Maximiliana v. Kirchberg, geb. v. Haysberg, sein Ehegemahl. Wechselseitiges Test, Wien 5. December 1662, p. 27. Februar 1676.



- Kirchberg Georg Ludwig v. Vetter und Test.-Erbe Ferdinand Rueber, Frei- und Panier-Herr. Sohn der Eleonora Frau Rueberin geb. Freiin v. Schallenberg. Test. Wien 3. Mai 1653, p. 17. November 1676.
- Kirchberg Georg Rudolf v. auf Seißenburg, Viehhofen, Herr auf Meidling u. Neudenstein. Vettern Achaz Rudolph, Georg Ludwig und Otto Achaz Herrn v. Kirchberg, Mämb Fräuln Maximiliana. Test. Wien 17. April 1666, p. 14. März 1667.
- Kirchberg Eva Katharina v. Gatte nicht namentlich angeführt. Sohn Josef Ignatz. Test. Haugsdorf 29. December, p. 26. Februar 1668.
- Kirchberg Freiherrr Joseph. Gattin M. Jakoba, geb. Freiin v. Iloyos. Söhne Christoph Sigmund und Ott Ludwig. Schwiegertochter (Gattin des Ott Ludwig) ist Anna Regina, geb. Freiin v. Hovos. Test. Wien 1639. p. 7. Jänner 1673.
- Kircher Jakob, der R. k. Majestät Diener und gemeiner Landschaft in Öst. u. d. E.
   bestellter Bau-Zahlmeister. Gattin Ester, geb. Sengerin. Ein nicht genannter
   Bruder. Test. Ungerisch-Altenburg 16, März 1598, p. (?).
- Kirchpfichler Georg, der R. k. Majestät Gegenschreiber im Zoll zu Wien. Beisetzung im Augustinerkloster in Wien Gattin Barbara. Sohn Maximilian. Test. Wien St. Gilgentag 1536, p. (?).
- Khünigsberg Elena, geb. Freiherrin v. Sarau (Saurau), weiland des wohlgeb. Herrn Görgen v. Saraw, Ligist, Hornegg und Grueb Erb-Unter-Marschalls des Fürstenthumbs Steyr und Frawen Barbara v. Sarau, geb. v. Wildenstain, beeden seel. eheliebliche Tochter, des auch wohlgeb. Herrn Georg Leonharten Khünsperg, Frei, herrn zum Sebeustein Ehegemahel. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Weikersdorf "wo mein erster lieber Herr Ehegemahel Hans Turzo und unsere Kinder und Befreundte liegen. Bruder Wolf Freiherr v. Saraw auf Ligist und Hornegg. Schwestern Barbara und Martha. † Ehen Jörg v. Wildenstain. † Ändl Martha v. Saraw, geb. v. Guetenstain. † Muemb und Schwägerin Benigna Turzoin, geb. Freiherrin v. Saraw (deren Bruder Jörg und Frauz Freiherrn v. Saraw). Test. Gravenegg 1. Juli 1601, p. 13. August 1611.
- Künigsberg Susanua Regina v., geb. Herrin und Gräfin v. Stahrnberg. Gatte nicht namentlich angeführt. Bruder Konrad Balthasar Gräf v. Stahrnberg. Schwester Fräuln Eva Rosina Gräfin v. Stahrnberg. Test. Wien 4. Juni 1651, p. Februar 1659.
- Khünigsperger Georg v. zu (Schneberg? Thernberg?). Beisetzung in der Pfarrkirche zu Sebenstein. Gattin Julianna, geb Teufflin. Söhne nicht namentlich angeführt. Test. 5. November 1598, p. (?).
- Khönigsperg Eva Regina Frau v., geb. Freiin v. Althan. Beisetzung in der Todten-kapelle bei den Augustinern in Wien. Schwester Frau Johanna Eustachia Wurmbrandtin Freiin (diese hat drei Töchter). † Bruder Eustach Graf v. Althan (dieser hatte sechs Kinder). Tochter nud Test.-Erbin Marianna Gräfin Jörgerin, geb. Khönigsperg Freiin. Test. Wien 15. März 1660, p. 16. October 1661.
- Künnigsperg Wolf Mathes v., Freiherr zum Pernstein auf Sebenstein und Zigersperg, Herr auf Aspang und Thomasberg zu Reuffenstein und Scheiflingen, der R. k. Majestät, auch zu Hungarn und Böheim königl. Majestät Kämmerer, Hofkriegsrath und bestellter Obrister. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Seebenstein. † Mitter Kordula, geb. Freiherrin v. Teuffenbach (deren Schwester Frau Hemma

- v. Neuhaus). † Vater Wolf Freiherr v. Künigsperg. Gattin des Testators ist Julianna Regina, geb. Herrin v. Stahrnberg. Vetter Ehrenreich Christoph Freiherr v. Künigsperg. Schwester Appollonia v. Landau, geb. Freiin v. Künigsberg. Test. Seebenstein Michäli 1627, p. 9. April 1628.
- Khottlerin Anna, geb. Forsterin, Wittib. Söhne Hans und Jakob Khottler. Schwägerin Anna Hagin. Vettern die Gebrüder Paul und Niklas Chrisostomus Ostermayr. Schwager Friedrich Graf. Bruder Sebastian Weiller. Gevater Lazarus Henkhel. Test. Wien 25. Mai 1613, p. (?).
- Khötzlerin Jungfrau Katharina. Den Kindern des † Michael Stubenvoll 600 fl. Maimb Eva Eysslerin, geb. Stubenvollin. Der Anna Rueffin, geb. Stubenvoll 400 fl. (deren Tochter M. Salome und deren Sohn Ferdinand R.). Elisabeth Landspergerin, geb. Khötzlerin, Tochter des † Philipp Kötzler, Margarethe Seutzin, dieser Landspergerin Schwester und Georg Khötzler je 100 fl. Sophia Stubeckhin, geb. Stubenvollin, 100 Dukaten, Hans Stubenvoll, Oberst, 10 Dukaten. Test. Wien 14. November 1639, p. (?).
- Khottler Christianus, des † Georg Khottlers, Erzherzog Maximilians Dieners, und der Anna, geb. Lorferin, eheleibl. Sohn. Vetter Sebastian Weiller. Test. 24. März. 1611, p. (?).
- Khottler Georg zum Schaumburgerhof, der erwählten königl. Würden in Poln Erzherzogen Maximiliani zu Österr. Hofdiener. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Hernals, links vom Hauptaltar, wo seine Mutter, seine erste Gattin und einige Kinder von ihm ruhen. Maimb Jakob Wüllners zu Stix Neusiedl, Hausfrau. Friedrich Graf (dessen Gattin Margarethe) und Dr. Schwanser Andenken. Seine Gattin Anna besaß das Forster'sche Haus am alten Bauernmarkt. Sein Sohn Leopold erhält ein Prälegat. Testaments-Erben meine Kinder von der ersten und anderten Ehe, meine Enkel der Hardwegin Tüchterlein Nahmens Justina, Hans Christian, Leopold, Jakob und Anna M., alle zugleich die Hälfte, die andere Hälte die Gattin). Test. Wien 27. August 1605, p.
- Khottler Leopold, weiland Georg Khottlers Erzherzog Maximilians Dieners und der Anna, geb. Forsterin, Sohn. Vettern Paul und Niklaß Chrisostomus Ostermayer. Test. Wien 6. August 1609, p. 22. März 1612.
- Khunring Herr von, Wilhalm. Gattin Sibilla, geb. Fuggerin. Bruder Marquart von Khunring. Test. Wien 29. Mai 1541, p. (?).
- Khünigsfeldt Wilhelm. Beisetzung bei seiner ersten Gattin Amalei und seinem Sohn Matheus in Wenzestorf. Jetzige Gattin Margaretha. Tochter aus seiner ersten Ehe ist Barbara. Eine weitere Tochter Elena, verelnel. Khällessin. Der Barbara substituiert er für den Fall ihres kinderlosen Ablebens für den ihr nach Heinrich und Ulrich Flusshardt angefallenen mütterlichen Erbtheil die Flusshardt sehen, für ihren väterlichen Erbtheil ihre Schwester Elena Khällessin. Test. Wenzesdorf, Datum unleserl., nach Schrift dem 16. Jahrhundert angehörig.
- Khienast M., des edlen und hochgelehrten Herrn Johann Khienasten königl. Würden zu Poln, Maximiliani Erzherzogen zu Österr. Hof-Medici Hausfran. Mutter Margaretha Firottin. Brüder Hans und Georg Firott. Schwester Sibilia Gattin des Georg Grünwaldt. Schwager Hieronimus Ostermayer. † erster Gatte Georg Pach,

† zweiter Gatte Georg (Varnet?). Sie hatte aus ihrer ersten Ehe Kinder, worunter M. Pach. † Vater Jakob Firot. Test. Wien 31. Mai 1598.

Khünring zu Seefeld, Maquard Herr v. Beisetzung im Stifte Zwettl bei seiner † Gattin Elisabeth, Herrn Hansen Stahrnbergs Tochter. Daselbst soll werden "meinem Namen zu Eren ein Begräbniß aufgericht, wie die Visier vermag und gefunden wurde, sonst ein verlich Begräbniß, deren meine liebe Gemahel Frauen Elisabeth, Herrn Hansen v. Stahrenberg und Frauen Salome, Herrn Ziriakhen Freiherrn v. Pollheim, seel. ehelichen Tochter, mit unser 15 Kindern, 7 Söhnen, und 8 Töchtern, auch mein jetzige liebe Gemahel, Frau Katharina, Herrn Grafen v. Pollhaim auf Leibnitzberg und Frauen Julianna Herrin v. Stubenberg zu Wurmberg ehelichen Tochter, mit unser Beider 6 Kindern, als 2 Söhnen und 4 Töchtern und so uns der Allmächtig mit einander mehr Kinder gab, bedacht und beschriben werden, so ich anderst soliche in mein Leben nit aufrichten hät lassen und dazu einen Fan und Schilt, wie sich gebürt".

"Nachdem mich der allmächtig ewig gütige Gott bei meiner ersten lieben Gemahel Frauen Elisabeth Herrn Hansen v. Stahrnbergs seel. Tochter mit 7 Söhnen und 8 Töchtern und bei jetzigen meiner lieben Gemahel Herrn Hansen v. Pollhaim auf Leibnitzberg ehelichen Tochter mit 2 Sünen Hans Lassla, und Marquart und 4 Töchtern gnediglich begabt, von meiner ersten lieben Gemahel aber derzeit nit mehr denn 1 Sohn und 3 Töchter im Leben seindt mit Namen Albero, Susanna, Johanna, und Magdalena und von meiner jetzigen lieben Gemahel nur 1 Sohn Hans Lassla und 1 Tochter mit Namen Polizena im Leben sit", setzt er die Söhne Albero und Hans Lassla als Test.-Erben ein. Schwager Georg Erhart v. Pollheim. † Schwester Jungfrau Margaretha und seine † Kinder sind in Haugsdorf begraben. Sein † Bruder Balthauser und dessen Gattin, dann sein † Bruder Wilhelm und dessen erste Gattin M. Salome, geb. v. Roggendorf, sind in Seefeld begraben. Test, sine dato, p. (?).

Kielmansegg Barbara v., Wittib. Beisetzung in der Salvatorkirche in Wien, wo ihre Mutter begraben. Kinder Raimund und M. (ob Kielmansegg (?). Sie unterschreibt: Barbara Frau Kielmansegg, eine geb. (unleserlich Rittwegin? oder dergleichen). Test. Wien 29. September 1683.

Khüellmansöckh M. Ludmilla Freiin, eine geb. Ulricin, meines Alters 21 Jahr. Beisetzung in der Dominikanerkirche. Bruder Karl Constanz Ulrici, n.-ö. Regimentsrath. Bruder Georg Ferdinand Ulrici. Schwester Fräuln M. Theresia Ulrici. Mamb Fräuln Anna M. Schwabin, Tochter der Anna M. Schwabin, geb. Naglin. Gatte Heinrich Ulrich, Herr v. Khuellmansöckh, Frei- und Erb-Herr der Herrschaft Gföhl, der R. k. Majestät Oberlieutenant. Test. Wien 26. März 1660, p. 8. Juni 1660.

Kielman v. Kielmansegkh Johann Baptist aut Schorß und Paffinan, der R. k. Majestät Kriegsrath und geheimber Hofkriegs-Secretarius. Beisetzung in einem Karmeliterkleid in der St. Wolfgangskapelle bei St. Emeran in Regensburg bei seiner † Gattin M. Sofia, geb. (unleserlich Russin? oder dergl.). Bruder Heinrich Kielman v. Kielmanseg erhält das Haus in Grinzing. † Bruder von beiden Fanden der kaiserl. Majestät vor Magdeburg gebliebene Haubtmann Heinrich. † Schwester Anna und Brigitta. Test. Dresden 5. März 1640, p. (?).

- Kielmanseck Heinrich Herr v., Herr auf Oderberg, Beuten, Neudorf, Vösendorf, Kielmanseckh und Jaidhof, Beisetzung in der Peterskirche. Gattin M. Elisabeth, geb. Unverzagtin Freiin. Söhne Heinrich Ulrich, Heinrich Friedrich, und Heinrich Gottfried. Töchter Anna M., Anna Susanna, verehel. Mannagettin, Anna Franziska. verehel. Brölmanin, und Aurora Renata, verehel. v. Khienburg. Test. Wien 4. August 1658, p. 1. Februar 1659.
- Kattschmidin Freiin v. Eisenberg Barbara. Beisetzung bei den Franziskanern bei ihrem † frühreren Gatten Christof Kässelle. Jetziger Gatte Johann Kattschmid. Kinder Franz Karl Kässelle und Johann Michael Cornelius Kattschmid. Test. Wien p. 18. September 1684.
- Kaltschmid v. Eisenberg Johannes. Gattin Barbara. Zwei nicht namentlich angeführte Töchter. Söhne Johann und Michael. Stiefsohn Karl Franz Cäselle. Test. Wien p. 18. September 1684.
- Kielmansegg Fräuln Elisabetha Clara v. Codicill p. 31. August 1648.

Kirchmayr Johann Hartwig. Codicill Madrid 17. October 1678, p. (?).

- Kirchmair v. Altkirchen Zacharias Constantin. Beisetzung in der Franziskanerkirche bei seinen beiden † Gattinnen Veronika und Anna Ursula. Kinder aus seiner ersten Ehe Eva (oder Rebekka?) Rosina, verehel. Hambrunnerin, Johann Alban, Helena Constanzia, verehel. Schubhartin, Franz M. Anna, und Philipp Friedrich. Söhne aus seiner zweiten Ehe Constans Mathäus, und Hans Hartwig. Jetzige Gattin Barbara, geb. Hambrunnerin. Schwester Barbara Abele, geb. Kirchmairin. Vetter Christoph Abele v. Lilienberg. Bei der Erbseinsetzung führt Testator außer seinen obigen Kindern noch die zwei weiteren Kinder Zacharias Adolph, und Elias an. Test. Wien 31. Mai 1662, p. 31. October 1664.
- Khisi Freiherr zu Kaltenbruun Karl. Beisetzung bei seiner † Gattin Regina, geb. von der Golzin am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Testaments-Erhen sind Hans Paul Wollzogen Freiherr zu Nenhaus und Max Hoë v. Hoënegg. Test. Wien 15. Mai 1648, p. (?).
- Kleindienst Dietrich zu Waxenegg, Pürkenstein, auf Weinern. Gattin Rosina, geb. Freiherrin v. Saurau. Kinder aus dieser Elie sind Haus Christoph, Georg Ernreich, Rosina Sidonia, Susanna Benigna, und M. Elisabeth. Schwager Andrä Sigmund Freiherr v. Saurau. Test. Wien 2. Juni 1631, p. (?).
- Khöllenpöckhin Helena, geb. Althamerin v. Trauuegg. Gatte Christoph Ernst Khöllenpöckh v. Ottstorf. Stiefsöhne Jakob Nimrod, Christoph Ernst, Wolf Adam, und Seifried sämmtlich Khöllenpöckh.
- Kollonitsch Graf Ferdinand Emerich und Emphrosine Gr\u00e4fin v. Kollonitsch, geb. Gr\u00e4fin v. Starnberg. Wechselseitiges Test. Wien 14. Angust 1659, p. 18. Februar 1683.
- Khornfail v. Weinfelden zu Wirmbla Georg Ehrenreich. Beisetzung in der Kirche zu Würmbla. Ehnln sind Georg Ludwig v. Kirchberg, Hans Ernreich, und Franz v. Trauttmanstorff. Schwester Eva Regina Khornfailin. Vetter Hektor Seyfried Khornfail. Test. Würmla 7. Juni 1646, p. 18. December 1660.
- Khornfail Hektor Seyfried Edler Herr v. Gattin M. Sofia, geb. (unleserlich). Nicht namentlich angeführte Söhne und Töchter. Test. Wien 23. August 1677, p. 26. August 1677.

- Krachenberger zu Pierach, Salomon. Nicht namentlich angeführte Gattin und Schwestern. Test. Pierach 20. November 1570, p. (?).
- Khramer Elias, derzeit einer loebl. n.-ö. Landschaft Herren Verordneten bestellter Rändtmeister. † erste Gattin Susanna Elisabeth, geb. Haunoldin. Jetzige Gattin Auna Katharina, geb. Khielmanin. Schweher Heinrich Khielman v. Khielmansegg. Kinder aus seiner ersten Ehe Elias und M. Elisabeth. Test. Wien 8. August 1650, p. 1. August 1654.
- Khrausenegg Freiherr auf Frauenberg Paul, Herr zu Hötz u. Hollenegg, Chürtsch u. Paumbgarten, Inhaber von Räggers, der R. k. Majestät Reichs-Hofrath. Beisetzung im Dominikanerkloster. Gattin Anna, geb. Henglin v. Polobkhowitz. Tochter M. Vetter Andrä v. Krausenegg in Angsburg. Test. Rötz 12. August 1616, p. 25. Februar 1617.
- Kollonitsch Frau v. Esther, geb. Freiin v. Windischgrätz. Gatte Georg Gabriel v. Kollonitsch Freiherr. Tochter Christina. Maimben Fräuln Felizita und Fräuln Susanna Elisabeth. Test. Schwarzenbach 16. Jänner 1625, p. (?).
- Kriechpaumb Herr v., Freiherr auf Kirchberg Johann Friedrich und Magdalena v. Kriechpaumb, geb. Herrin v. Kuniz. Tochter beider Ehegatten ist M. Franziska, Gattin des Johann Ludwig Bascher v. Weyeregg. Veter Wolf Karl Freiherr v. Kriechpaumb, Thomprobst des Hochstiftes Ollmütz und Archidiakon zu Brünn. Test. Wieu 24. Juli 1684, p. 4. September 1684.
- Krosieg Frau v., Anna Polixena, geb. Herrin v., Schärffenberg, Wittib. † Gatte Adolph Wilhelm Freiherr v. Krosieg. Tochter Sofia Polixena v. Krosieg. Tochter aus ihrer früheren Ehe mit Hans Sigmund Fünfkircher Freiherrn, sind Fräuleins Isabella und Anna Polixena v. Fünfkirchen. Test. Wien 15. Februar 1658. p. 10. Jänner 1659.
- Krueg v. Gelnhausen zum Eisenreichs Melchior und Katharina, geb. Bergerin v. Clam, sein ehelich Gemahel (verehelicht zu Horn 15. Mai 1602). Kinder aus seiner ersten Ehe mit Anna geb. Beerin sind Hans Melchior, Georg Erasmus, und Anna Dorothea. Brüder der Testatorin sind Wolf Christof, Hans Enoch und Georg Ehrenreich Perger v. Clam. Ihre Schwester ist Frau Ursula Klokherin. Wechselseitiges Test. Eisenreichs 12. September 1605, p. (?).
- Kuefstein Georg Adam Graf und Herr. Beisetzung in der Kapuzinerkirche am neuen Markt. Schwägerin Fräuln M. Salome v. Neuhaus, Freiin. Gattin Eva Christina. geb. Herrin v. Neuhaus. Ältester Sohn Johann Heinrich. Vierter Sohn Haus Georg Maltheser Ordens. Jüngerer Sohn Hans Christof in Expectanz auf eine Salzburger oder Passauer Domhermstelle. Der dritte Sohn und die Töchter sind nicht namentlich angeführt. Test. 4. September 1656, p. 22. September 1656.
- Kuefstein Gräfin Eva Christina, geb. Herrin v. Neuhaus. Töchter Clara, Elisabeth. und M. Susanna, Söhne Haus Heinrich und Hans Georg. Sie verordnet, dass, falls keiner der Söhne die Herrschaft Greillenstein behalten wolle, dieselbe an Lobgott Grafen v. Kuefstein zu verkanfen und der Erlös unter die drei Söhne zu vertheilen sei, Test, Wien 1. Jänner 1668, p. 12. Jänner 1668.
- Kuefstein Gr\u00e4fin Charlotte Julianna, geb. v. Schaumburg-Lippe. Gatte Hans Heinrich Graf v. Kuefstein. Schwester Elisabeth Philippina Gr\u00e4\u00e4fin v. Schaumburg-Lippe. Test. B\u00fcckeburg 16. August 1676, p. 11. Juli 1684.

- Kulmer Magdalena, geb. Stänzlin v. Waldenfels, anjetzo des wohl edl und gestrengen Herrn Ferdinand Kulmers zum Rosenbühel und Hohenstain eheliche Gemahlin. Sohn aus ihrer ersten Ehe ist Marx Hektor Interseer. Ältere Tochter Eva Sophia. Jüngere Kinder Christoph Christian und Samuel. Test. 1. Mai 1635, p. 13. Juli 1665.
- Kollonitsch Georg Gabriel Freiherr v., zu Purg-Schleinitz, Jedenspeuchen und Heindorf, Herr auf Schwarzenbach und Sibilla, sein eheliche Gemahlin, geb. Wurmbrandtin, Freiin. Beider Kinder Georg Ehrenreich, Hans Rudolph, Sibilla Elisabeth und Anna Dorothea. Test. Schwarzenbach 24. Juni 1636, p. 26. September 1649.
- Kulmer Ferdinand zu Kirchberg. Codicill sine dato, p. (?).
- Khuenin M. Katharina Freiin, geb. Wereckhin von der Daub. Die Tochter ist die Gattin des Paul Palfy Freiherrn v. Orteödi, laut einer beiliegenden Erklärung des Letzteren. Test. Lengbach 22. Jänner 1636.
- Khuen v. Pelassi, des h. r. R. Graf zu Liechtenberg und Gandegg, Freiherr auf Neuen-Lempach Jakob, Herr zu Teitschenofen, Schloss Paumgarten und Landstein, weiland Kaiser Ferdinands II. Kämmerer und Hofkanmer-Rath. Beisetzung bei den Franziskanern in Neu-Lengbach. Gattin Sigmunda Margaretha, geb. Freifrau v. Annenberg. Söhne Mathias, Karl und Leopold. Test. Landstein 16. September 1639, p. (?).
- Kuniz Frau v. Rebekka Demuth, geb. Hoëin v. Hochenegg. Gatte nicht namentlich angeführt. Kinder Hans Christoph, M. Franziska, und Johann Baptist. Schwestern Fräuleins Viktoria Erntraut und Anastasia Margaretha. Test. Wien 27. September 1675. Sehnur Ludmilla. Enkeln Hans Ludwig, Hans Gottlob und Hans Reichart. Aid Johann Friedrich v. Kriechpaumb. Codicill 28. September 1675, beide p. 4. October 1675.
- Kuniz Johann Baptist Freiherr v. Beisetzung in der Stefanskirche. Söhne Reichart, Hans Otto, und Johann Baptist. Tochter Johanna Franziska von Puzen. † Sohn Johann Seifried (1 Tochter desselben vorhanden). Test. Wien 31. August 1686, p. 10. September 1686.
- Kuniz Frau v. Johanna Ludwiga, geb. Gr\u00e4fin v. Kuefstein. Gatte Johann Reichart Herr v. Kunz u. Weissenburg Freiherr. Kinder nicht namentlich angef\u00fchhrt. Test. Wien 18. Janner 1678, p. 10. December 1682.
- Kurzin Fräuln Gräfin, Freifräuln v. Senstenau, Sabina Elisabetha. Beisetzung in der Franziskanerkirche in Wien. Erben die Franziskaner. Test. 12. Juni 1682, p.
- Kollonitsch Graf Hans. Gattin M. Eva Eusebia, geb. Breinerin, Freiin. Schwester Anna M. Frau v. Mollarth. Test. Wien 23. October 1640.
- Kurtz Graf Ferdinand Sigmund, der R. k. Majestät, auch zu Hungarn und Böheim, königl. Majestät Leopoldi wirklicher geheimer Rath und des h. röm. Reichs Vice-Kanzler. Beisetzung in der Laurenzerkirche in Wien. Gattin Regina, geb. Gräfin v. Abensperg u. Traun. Drei nicht namentlich angeführte Töchter sind Nonnen. Die vier weltlichen Töchter sind Gräfin Tattenbach, Frau v. Schönkirchen, Fräuln M. Eleonora und Fräuln Sabina. Test. Wien 19. März 1659, p. 18. April 1659.

- Kurzhin Gr\u00e4fin Regina, geb. Gr\u00e4fin v. Abensperg u. Traun, Wittib. Beisetzung in der Laurenzerkirche. Geistliche Stieft\u00f6chter. Testaments-\u00dcrben sind Ott \u00e4hrenreich und \u00e4rnst Julius, S\u00f6hne ihres \u00e4 Bruders \u00e4hrenreich Graf v. Abensperg u. Traun. Test. Dr\u00f6 27. April 1663, p. 2. J\u00e4nner 1671.
- Kollonitsch Gr\u00e4fin M. Eva Eusebia, Wittib, geb. Breinerin. Beisetzung bei den Schotten. Bruder Georg Seifried Breiner Freiherr. Bruders\u00fcchter M. Susanna, und Eusebia Veronika. Maimb M. Benna Breinerin, Wittib, geb. Gr\u00e4\u00e4n v. Asch. Testaments-Erbe ist Seifrid Christoph, Sohn ihres Bruders Georg Seifried Breiner. Test. Wien 28. Juni 164\u00e3, p. (?).
- Kollonitsch Freiin Eva, geb. v. Penzenau. Beisetzung bei den Schotten. Tochter Margaretha v. Mollarth, geb. v. Stozing, Freiin. Sohn Octavian Adolph v. Stozingen. Gatte und Test.-Erbe Hans v. Kollonitsch, Freiherr, der R. k. Majestät Kämmerer und n.-ö. Regimentsrath. Test. 17. September 1635, p. (?).
- Kollonitsch Sabina v., geb. v. Sonderndorf. Gatte Ernst Herr v. Kollonitsch. Test. 2. December 1604, p. (?).
- Kollonitsch Freiin Eva auf Ulrichskirchen, geb. Fürstin. Gatte und Test.-Erbe Hans Kollonitsch. Test. 6. August 1609, p. 17. Februar 1614.
- Kollonitsch Fräuln Gräfin Sabina. Schwester und Test.-Erbin Frau Susanna Eleonora Gräfin v. Khevenhiller. Test. Kirchberg 20. December 1676, p. 26. April 16...
- Kuefstein Gr\u00e4\u00e4n Judith, Wittib, geb. Teudin Freiin v. Gunterstorf. Maimb M. Bar-bara Gr\u00e4\u00e4fin v. Zinzendorf, geb. Gr\u00e4\u00e4\u00e4n v. Khevenhiller. Maimb Gr\u00e4\u00e4n Strozin, geb. Gr\u00e4\u00e4n v. Khevenhiller. Test. Wien 3. M\u00e4rz 1\u00f688, p. 7. Juni 1687.
- Khaiserstein Freiherr Tobias Helfrid. Beisetzung in der Michälerkirche. Kinder Paul Josef, Isabella, und Tobias Helfrid. Test. Wien 1. März 1689, p. 5. April 1689.
- Kormfall v. Weinfelden, M. Sofia Edle Herrin und Frau v., geb. v. Ernau, Freiin, Töchter Wittib. Anna Regina, Eva Elisabeth, M. Emerenziana, und Susanna Eleonora. Fünf nicht namentlich angeführte Söhne. Test. St. Pölten 3. Juli 1685, p. 25. Juni 1690.
- Kirchberg Fräuln Anna Maximiliana v. Tochter des † Bruders ist M. Isabella v. Kirchberg, Gattin des M. Rudolf Freiherrn v. Andlau. (Tochter Maximiliana v. A.). Test. Ehrenstein 8. December 1690, p. 8. Jänner 1691.
- Klezlin v. Altenach M. Katharina, geb. Spindlerin v. und zu Hofegg. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Loosdorf, wo ihre zwei Kinder liegen. Test. sine dato. Dahei erliegt ein Schreiben der M. Sofia Gräfin Kolowrat, womit sie dem Dr. Schickh den Tod der Testatorin ihrer Schnur anzeigt. ddo. Schallaburg 24. September 1691.
- Kuniz Freiherr Georg Christoph. Gattin M. Magdalena, geb. Paurin. Test. Wien 5. Mai 1689. Schwester M. Anna Quarientin v. Raal, geb. v. Kuniz. Schwester Elisabetha Sofia Schweninger, geb. v. Kuniz. Göttel Leopold Christoph Quarient v. Raal. Späteres Codicill.
- Kollonitsch Gräfin M. Helena, Wittib. Beisetzung bei den Michälern, wo ihr † Gatte ruht. Enkel und Test.-Erbe Heinrich Graf v. Kollonitsch. Test. Wien 11. December 1691, p. 17. December 1691.

- Kaiserstein Freiherr Johann Paul. Beisetzung in der Kapuzinerkirche. Schwester Frau Theresia v. Höckenstall. † Bruder Georg (zwei Söhne). Bruder Haus Franz. Bruder Helfried. Sohn und Test. Erbe Clemens. Test. Wien 12. November 1676, p. 1693.
- Kielmansegg Anna Elisabeth Frau v., Freiin, Wittib, geb. Hillingerin. Beisetzung am neuen Gottesacker. Test.-Erbe ist Johann Karl Werner, Sohn ihrer † Schwester M. Katharina Wernerin, geb. Hillingerin. Nichte Therese Wildin, geb. Wernerin. Test. Heiligenstadt 24. August 1658, p. (?).
- Khiernberg M. Katharina v., geb. Freiin v. Walterskirchen. Gatte Wolfgang Andrä v. Khiernberg. Vater Georg Wilhelm Edler Herr v. Walterskirchen. Test. Mäzlstorf 16. Mai 1694, p. 17. Juni 1694.
- Kuniz Frau v., M. Sidonia, geb. Gr\u00e4fin zu Hardegg. Vier Stiefkinder, darunter M. Katharina v. Kuniz. Vettern Julius und Conrad Gra\u00e4fen zu Hardegg. Test. Sanct P\u00f6lten 24. J\u00e4nner 1696, p. 17. Februar 1696.
- Krieger zu Risch u. Lewenthal Franz Martin Baron, der R. k. Majestät Rittmeister. Gattin M. Theresia, geb. Fenkhin v. Stainhoffen. † Bruder Johann Heinrich Krieger Baron v. Risch u. Lewenthal, Rittmeister. Dieser hinterließ einen Sohn und Tochter. Test. Wien 14. October 1697, p. 28. Juni 1698.
- Kirchberg Freiherr Josef Iguatz. Gattin Franziska Polixena, geb. Freiin v. Schennenschall. Test. Wien 25. Juli 1689, p. (?).
- Kriegerin M. Theresia, Wittib, geb. Fenkhin v. Stainhoffen auf Fot, Ekerdi und Namelik, † erster Gatte Johann Kaspar Unterdorffer, † zweiter Gatte Ferdinand Christian v. Tanzoll. † dritter Gatte Franz Martin Krieger Freiherr. Schwester M. Eleonora (v. Grünsperg? oder Grünweg??), geb. Fenkhin v. Stainhoffen. Bruder Franz Ignatz Fenk v. Stainhoffen. Bruder Wolf Bernhard Fenkh v. Stainhofen. Test. Wien 9. August 1698, p. 7. November 1698.
- Kuefstein Graf Hans Georg. Beisetzung in der Gruft im Spital zu Greillenstein. Schwester M. Susanna, verehel. Grafin v. Rottall. Gattin Anna Franziska, geb. Hocherin v. Hochengran. 6 Söhne, darunter Hans Paul, Haus Karl, und Hans Leopold. Tochter M. Josefa. Test. Wien 4. April 1699, p. 8. August 1699.
- Königsegg Graf Leopold Wilhelm. Söhne Haug Franz. Sigmund Wilhelm, Albert, Franz Anton, Josef, Karl, Töchter M. Elisabeth, und Johanna. Gattin Eleonora de libera, geb. Gräfin v. S. Martino und Markgräfin v. Perella. Test. Wien 6. April 1693, p. (?).
- Kollowrat Gräfin M. Sofia, geb. Füllin v. Grämerzhofen, Frau beeder Herrschaften Schallaburg und Sichtenberg. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Loosdorf bei ihrem † Gatten. Sohne Franz Albrecht und Johann Reichart, beede Klezl v. Altenach und erhält Letzterer die Herrschaften Schallaburg und Sichtenberg allein, soll jedoch seinem Bruder die Hälfte des Werts der Güter hinausgeben. Test. Schallaburg 21. August 1700, p. 3. September 1700.
- Klezl Freiherr v. Altenach Johann Reinhart, Herr der Herrschaften Schallaburg und Sichtenberg, der R. k. Majestät Rath. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Loosdorf. Gattin Franziska Sidonia Katharina, geb. Spindlerin, Freiin v. Wildenstein. Tochter M. Franziska Antonia. Söhne, welche auch Schallaburg und Sichtenberg zu gleichen Theilen erben, sind Josef Albrecht Reichart, und Julius Adolf Reichart. Test. Schallaburg 3. August 1702. p. 9. November 1706.

- Kollonitsch Leopold, Kardinal. Beisetzung in der Jesuitenkirche zu Pressburg. Bruder Georg Wilhelm. Test. Wien 17. März 1704, p. 20. Jänner 1707.
- Kielmansegg Freiherr Heinrich Friedrich. Gattin M. Anna, geb. Hussin v. Floran. Fünf Kinder, wovon der älteste Sohn Heinrich Ferdinand. Test. Wien 31. Jänner 1708, p. 27. Februar 1708.
- Kinskhin Gräfin Anna Franziska, geb. Gräfin v. Ursenbeckh, Wittib. Vetter Ignatz Graf Saur. Mämb Frau Eleonora Beatrix v. Hochhausen, geb. Gräfin Saurin (deren Tochter Franziska). Vetter und Test.-Erbe Max Josef Anton Graf v. Schrattenbach. Test. Wien 23. April 1705, p. 19. Februar 1708.
- Königsegg und Rottenfels Graf zu, Sigmund Wilhelmb, Herr zu Andlerndorf u. Stauffen. Beisetzung in der Michälerkirche. Gattin und Test.-Erbin nicht namentlich angeführt. Test. Wien 6. Mai 1709, p. 16. Mai 1709.
- Klezl Graf, Herr und Freiherr v. Altenach Franz Albrecht. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Loosdorf. Vettern Josef Albrecht Reichart, und Julius Adolf Reichart, Grafen v. Klezl, Freiherren v. Altenach. Mämb Fräuln M. Franziska Antonia Gräfin Klezl v. Altenach. Schwägerin Franziska Katharina Sidonia Gräfin Klezl v. Altenach, geb. Spindlerin Freiin v. Wildenstein. Er besaß Kemmelbach. Test. Kemmelbach 18. September 1712, p. 24. September 1712.
- Kuefstein Gräfin Anna Rosina, geb. Otterstätterin. Bruder Peter Cornelius Otterstätten. Schwager Peter Josef Jörger. Schwägerin Frau Sofia Baron Daufferin. Schwägerin Hedwig Luisa v. Russenstein, geb. Gräfin Jörgerin. Gatte und Test.-Erbe Johann Karl Graf v. Kuefstein. Test. Pottenbrunn 8. Jänner 1704, p. 31. März 1713.
- Keller Freiin Louise Barbara Theresia. geb. v. Gudenus (ist schwanger). Gatte Anno Heinrich Freiherr v. Keller. Kind Karl. Stiefkinder aus des Gatten erster Ehe sind Josef Adam, Wenzl, und Rosalia, Freiherren und Freiin v. Keller. Test. Wien 13. November 1712, p. 18. Juli 1715.
- Kaiserstein Johann Rudolph, Kammerherr des Churfürsten von Baiern. Tochter M. Clara Agnes. Gattin M. Clara Josef Pouyée. Testator wird als Sohn des Johann Georg Baron Kaiserstein und der Franziska, geb. Gräfin v. Auersperg, bezeichnet. Mündliches französisches Test. Paris 8. August 1713, p. (?).
- Kriechbaum Freiin Elisabeth, geb. Freiin v. Ostraschitz u. Jeladirsch. Stiefsohn Graf Szemiakh. Vettern Thomas und Georg Freiherren v. Bereni. Gatte und Test.-Erbe Johann Jakob Freiherr v. Kriechbaum, der R. k. Majestät Kämmerer und Vice-Statthalter. Test. Wien 31. März 1717, p. 2. April 1717.
- Kornfail Gr\u00e4fin Rosina Elisabeth, geb. Gr\u00e4fin v. Lasperg. Beisetzung in W\u00fcrunla. Gatte nicht namentlich angef\u00e4hbrt. Kinder Hektor Wilhelm, M. Eleonora, verehel. Gr\u00e4fin v. Auersperg und M. Franziska. Test. St. P\u00f6lten 15. Mai 1710, p. 4. October 1718.
- Krapfft Anna Johanna v., geb. v. Resing. Gatte nicht namentlich angeführt. Sohn Franz Josef Kaspar v. Krapfft. Brüder Johann Baptist (Jesuit) und Josef Adam, beide v. Resing. Schwester M. Anna v. Wallhorn, geb. v. Resing. Test. Wien 9. November 1710, p. 20. November 1719.

- Keller Freiherr Georg Josef. Gattin und Töchter nicht namentlich angeschlrt. Er starb laut eines Codicilles als Reichs-Hofrath und zweiter bevollmächtigter Minister beim Friedens-Congresse in Braunschweig. Test. Wien 12. Juli 1719, p. 13. September 1721.
- Keller Hans Georg, ihrer Durchlaucht Prinzen Eugeni v. Savoye Kammerdiener. Gattin M. Elisabeth. Sohn Franz Eugen. Test. Wien 1. Juni 1722, p. 29. August 1799
- Kuefstein Gräfin Anna Franziska, geb. Hocherin, Freiin v. Hohenkhrän, Wittib. Beisetzung bei ihrem Gatten und Vater in Rorbach. † Schwester Frau M. Theresia Gräfin v. Stachlburg. † Vater Johann Paul Freiherr v. Hocher. † Gatte Johann Georg Graf v. Kuefstein. Maimb Frau M. Viktoria Gräfin v. Unverzagt. † Sohn Johann Karl Graf v. Kuefstein. Sohn Johann Leopold Graf v. Kuefstein. Sohn Johann Ferdinand Graf v. Kuefstein. Sohn Johann Anton Graf v. Kuefstein. Tochter M. Josefa Gräfin v. Walmerode, geb. Gräfin v. Kuefstein. Fräuln M. Franziska Gräfin v. Walmerode. Test. Wien 2. Mai 1721, p. 1. December 1722.
- Kirchberg Freiin M. Theresia Anna, geb. Reisserin. Reisetzung in der Stefanskirche. Gatte Urban Friedrich Ernreich Freiherr v. Kirchberg. Töchter Anna, Susanna und Josefa. Test. Ober-Lanzendorf 16. Mai 1723, p. 25. Mai 1723.
- Kielmansegg Johann Gottfried v., Frei- und Erb-Herr der Herrschaft Gföll. Gattin Anna M., geb. Huss v. Floran. Test. Wien 13. März 1720, p. 29. Mai 1724.
- Kriechpaum Johann Jakob v., Freilherr zu Kirch- u. Höchenberg, der R. k. Majestät, auch zu Hispanien königl. Majestät wirklicher geheimer Rath, Kämmerer, Vice-Statthalter der n.-ö. Lande, und der Justiz-Bauko-Deputation Präsident. Schwester M. Polixena v. Kautten, geb. Freiin v. Krichpaum. Schwestern Ottilia und Alexia. Der M. Antonia Seitterin, geb. v. Locherin, ein Andenken. Vetter Leopold Gottlieb v. Kriechpaum. † Vetter Wolf Karl Freilerr v. Kriechpaum, Domprobst zu Olmütz. Schwester und Testaments-Erbin M. Anna Freiin v. Kriechpaum, Oberin der englischen Fräuleins in St. Pölten. Test. Wien 24. August 1726, p. 5. November 1728.
- Kinsky Gräfin v. M. Theresia, geb. v. Fünfkirchen. Beisetzung in der Fünfkirchenschen Gruft bei den Augustinern. Mutter Gräfin Fünfkirchen, geb. v. Spaur. Der M. Anna v. Stillfrid, geb. v. Salaburg, 4000 fl. (deren zwei Söhnen je 1000 fl.). Der verwitweten St. Julianin, geb. Gräfin v. Hohenfeldt, eine Brillaut-Nadel (deren Tochter M. Josefa 1000 fl.). Schwägerin die verwitibte Gräfin v. Harrach, geb. Gräfin Kiusky. Der Gräfin v. Würmb, geb. Gräfin v. Kiusky, der Margarethe Gräfin v. Kuefstein, geb. Volkhra, und der Gräfin Cusani, geb. v. Nesselrode, kleine Legate. Gatte Ferdinand Graf v. Kinsky. Sohn und Testaments-Erbe Johann Leopold Graf v. Kinsky. Test. Wien 2. Mai 1729, p. 16. August 1729.
- Kaiserstein, geb. Freiin M. Franziska Claudia. Schwesterssohn und Testaments-Erbe Karl Freiherr v. Muchhenberg. Beisetzung in St. Pölten Test. St. Pölten 15. October 1729, p. 19. November 1729.
- Kuefstein Gr\u00e4fin Anna Magdalena, geb. Gr\u00e4fin v. Preissing. Gatte und Test.-Erbe Ludwig Franz Graf v. Kuefstein. Test. Haimburg 7. Juni 1728, p. 13. J\u00e4nner 1731.

- Kislin Gräfin Charlotte Polixena, geb. Gräfin v. Monteenecolin, Wittib. Beisetzung bei den Franziskanern in St. Pölten. † Schwester Gräfin Rosenberg. Mämb und Test.-Erbin Gabriela, verwittibte Gräfin v. Stubenberg, geb. Gräfin v. Orsinin-Rosenberg. Test. St. Pölten 12. Jänner 1730, p. 1. Mai 1733.
- Klezl Graf, Freiherr v. Altenach Josef Reichard. Beisetzung in der Gruft in Loosdorf. Gattin Eleonora, geb. v. Goudenus. Test. Schallaburg 24. Juni 1734, p. 22. November 1735.
- Keller Freiherr Anno Heinrich. Gattin Charlotte, geb. v. Bendel. Töchter Pauline und Elisabeth. Test. Wien 22. November 1736, p. 13. September 1737.
- Kuefstein Graf Johann (unleserlich), Gattin M. Antonia, geb. Gr\u00e4fin v. Rottal. Sohn Hans Anton. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Litschau. Test. Litschau 18. Februar 1740, p. 22. Marz 1740.
- Kuniz und Weissenburg Freiherr Johann Ludwig, der R. k. Majestät Unter-Silber-Kämmerer, Landrechts-Beisitzer und Waisenrechts-Präses. Schwester Frau v. Sala erhält seine Diplome. Schwester Frau v. Ekard. Testaments-Erbin M. Rosina Bortolottin Freiin v. Partenfeld (deren Sohn Johann Baptist Graf Bortolotti v. Partenfeld). Test, Wien 31. März 1740, p. 2. April 1740.
- Königsegg Gräfin M. Antonia, geb. Gräfin Breunerin. Söhne Karl und Ernst. Toehter M. Antonia Frau Gräfin v. Spaur. † Toehter M. Barbara, geweste Podstazkin (deren Toehter M. Antonia). Test. Pruskau 5. Mai 1740, p. 24. Juli 1740.
- Khevenhüller Graf Sigmund Friedrich. Töchter aus seiner ersten Ehe sind M. Rosina Elisabeth, vermählte Gräfin Wurmbrand, M. Ernestina, und M. Aloisia, Profeßin im Kloster Göß. Tochter aus seiner zweiten Ehe ist M. Anna Josefa, vermählte Fürstin v. Dietrichstein. Söhne Johann Josef, Johann Franz Anton, und Johann Leopold (aus welcher Ehe, nicht ersichtlich). † Vetter Leopold Graf Herberstein. Test. Wien 9. October 1740, p. 9. December 1742.
- Königsacker Freiin Franziska Rosimunda, geb. Schletzerin v. Schönberg. Wittib. Aidam Baron Leopold v. Haller. Aidam Albert Baron v. Spindler. Ihre Königsacker'schen Enkeln sind Ludwig, Baptist, Leopold, und Josefa. Ihre Spindlerschen Enkelinnen sind M. Anna, und Josefa. Kinder Josef Graf v. Königsacker, kaiserl. Reichshofrath, M. Charlotta, vermählte Baronin v. Hallerstein, und M. Gabriela, vermählte Baronessin Spindler, und M. Antonia (laut eines späteren Codicilles vermählte Gräfin Auersperg). Test. Wien 5. Jänner 1740, p. 22. October 1742.
- Kolloniz Gr\u00e4fin M. Elisabeth, geb. Gr\u00e4fin v. Waldstein, Wittib. Tochter und Test.-Erbin M. Eleonora, auch verm\u00e4hlte Gr\u00e4fin v. Kollonitsch. Schwiegersohn Ladislaus Graf v. Kollonitsch. Vier Enkelinnen Kollonitsch, darunter Franziska und Eleonora. Test. Wien 7. April 1742, p. 27. April 1742.
- Kinsky Graf v. Chinitz u. Tettau. Franz Ferdinand. Beisetzung in der Kinsky'schen tiruft bei den Jesuiten in der Alt-Stadt Prag. (fattin nicht namentlich ange@hrt. Sohn aus seiner ersten Ehe Leopold, Söhne aus seiner zweiten Ehe Josef und Franz. Tochter Antonia. Test. Prag 1740, p. 26. October 1741.
- Khevenhüller Graf Ludwig. Gattin M. Anna, geb. Gräfin Lamberg. Töchter Antonia, verehel. mit Leopold Grafen v. Windischgräz, und Theresia. Bruder Franz Graf

- Khevenhüller. Schwester Frau Gräfin v. Stubenberg. Test. Wien 24. Jänner 1744, p. 27. Jänner 1744.
- Kuefstein Graf Leopold und M. Franziska Gräfin v. Kuefstein, geb. Gräfin v. Kollonitsch. Beisetzung in der Spitalkirche zu Röhrenbach. Enkeln Leopold, M. Anna, Josefa, Franziska und Theresia, Grafen und Gräfinnen Unverzagt. Enkelinnen Franziska, M. Anna, und Karolina, Gräfinnen v. Kuefstein. Test. Greillenstein 17. September 1745, p. 22. November 1745.
- Kollonitsch Christina. geb. Gr\u00e4fin v. Czobor Szent Mihaly, weiland des hoch- und wohlgeb. Herrn Adami R.-Gra\u00eden v. Kollonitsch. der R. k. Majest\u00e4t wirklichen geheimen Raths, Feldmarschalls und K\u00e4mmerers hinterlassene Wittib. T\u00f6chter aus dieser Ehe Theresia, verwitwete Marquise v. Roffrano, und Eva Katharina, verehel. Gr\u00e4fin v. Franckenberg. Schwiegersohn Josef Gr\u00e4f v. Franckenberg. Enkel Sigmund Gr\u00e4f v. Frankenberg. \u00e4 Bruder Markus Czobor. Test. Wien 15. Mai 1734, p. 3. December 1746.
- Kinsky v. Chiniz u. Tettau, des h. r. R. F\u00fcrst Stefan Wilhelm, Herr der Herrschaften Rotterz, Reichenburg, Rossiz, Augetiz, Chozen, Bgezowiz, Wolkenstein, Goggitsch und Kinering, der R. k. Majest\u00e4t wirklicher geheimer Rath. Sohn Franz Josef. T\u00f6chter Theresia, Witwe des Feldmarschalls Grafen Wallis, und Elisabeth. Gattin Elisabeth aus dem \u00fcrstlich Walther Dietrichstein sehen Hause. Test. Prag 17. Juni 1747, p. 19. April 1749.
- Königseckh comtesse M. Therese Isidore, née comtesse de Lanoi. Gatte Josef Lothar Graf v. Königsegg. Test. Wien 3. Juni 1750, p. 6. Juni 1750.
- Kollonitsch Sigmund, der heil. rön. Kirche Kardinal, Erzbischof zu Wien, des h.r. R. Fürst und Graf v. Kollonitsch, Adoptiv-Sohn Ladislaus Grafeu v. Kollonitsch. Test. Wien 11. Juni 1746, p. 17. April 1751.
- Königsegg u. Rottenfels zu, des h. r. R. Graf Josef Lotharius, Erbherr auf Aulendorf u. Stauffen. Ritter des goldenen Vließes, ihrer regierenden kaiserl. und königl. Majestät wirklicher geheimer, auch Conferenz-Rath, Obrister Hofmeister, Feldmarschall, General der windisch-petrinischen Gräntzen, wie auch der k. k. Hauptund Residenz-Stadt Wien, auch Obrister über ein Regiment zu Fuß. Beisetzung bei den Franziskanern bei seiner Gattin. Vetter und Test.-Erbe Christian Graf v. Königsegg, k. k. Kammerherr und General-Feldmarschall-Lieutenant. Mämb Frau Gräfin v. Königsegg. Test. Wien 6. December 1751, p. 9. December 1751.
- Kavanagh Freiherr Dermitius, Ihrer kaiserl. zu Hungarn und Böhmen königl. Majestät wirklicher K\u00e4nmerer und General-Feldmarschall-Lieutenant. Gattin Felicitas auch geb. Freiin v. Kavanagh. \u00e7 Bruder Marconi (dies der Taufname). Schwester C\u00e4cilia, verm\u00e4hlte Freifrau v. Scharthal in Irland. Vetter Mauritius Freiherr v. Scharthal. Vetters-Bruderssohn Thomas Freiherr v. Kavanagh in Irland. Stiefschwester ist die verm\u00e4hlt geweste Freifrau v. Byrne. Er besa\u00e4 das Gut Hauskirchen. Test. Hauskirchen 15. Juni 1750, p. 5. October 1752.
- Kinsky v. Chinitz u. Tettau, des h. r. R. Fürst, Herr der Herrschaften Riegenburg, Chotzen etc., der R. k. Majestät und königl. Majestät Kämmerer. Gattin und eine Tochter nieht namentlich angeführt. Oheim Josef Graf Kinsky. Test. Wien 1752. p. 5. October 1752.

- Khevenhüller Graf zu Franckenburg Johann Ladwig Josef. Beisetzung bei seiner Mutter in der Laurentini'sehen Kapelle in Schärfling. Gattin M. Josefa, geb. Gräfin v. Stahrenberg. Von den Kindern nur der älteste Sohn Ladwig namentlich angeführt Test. Schloss Kammer 21. August 1749. Söhne Ludwig Josef Johann Leopold, Heinrich Josef Johann, und Franz Xaver Josef Johann. Test. Schloss Kammer 6. September 1751, beide p. 17. Februar 1753.
- Kuefstein Graf Johann Ferdinand. Beisetzung in der Gruft im Spital in Greillenstein. Gattin M. Anna, geb. Gräfin Breunerin. Sohn Johann Ferdinand. Test. Wien 5. Marz 1753, p. 12. April 1775.
- Khielmanseckh Freiin Anna M., geb. Hüssin de Florän. † Gatte Johann Gottfried Freiherr v. Khielmanseckh. Mamb M. Anna Freiin v. Kirchberg, englische Fräuln. Mämben Frau M. Katharina Gräfin v. Schallenberg und Fräuln M. Josefa, beide geb. v. Kirchberg. Test. Gresten 1. März 1747, p. 29. Mai 1756.
- Königsbrunn Franz Georg v. Gattin M. Katharina, geb. v. Bellerothi. Test. Wien 5. März 1755, p. 30. September 1757.
- Kuefstein Graf Johann Anton. Beisetzung in der Gruft zu Litschau. Gattin M. Antonia, geb. Gräfin v. Fünfkirchen. Sohn Johann Franz. Test. Litschau 8. October 1754, p. 17. October 1757.
- Kuefstein Gr\u00e4fin M. C\u00e4cilia, geb. Gr\u00e4\u00e4fin v. Steinpeiss. Tochter C\u00e4cilia, S\u00f6hne Max und Johann Adam, s\u00e4mmtlich Kuefstein. Test. Wien 3. October 1758, p. 16. November 1758.
- Kohary Graf Andreas Josef. Beisetzung bei den Jesuiten in Schemmitz. Gattin Margarethe, geb. Freiin v. Thavonat. Test. Szent Antal 18. April 1757, p. 11. Juli 1758.
- Kohary Graf Stefan, lateinisches Test, 1757, p. 1759.
- Kinskin Fürstin M. Josefa, geb. Gr\u00e4fin v. Dietrichstein. Bruder Karl F\u00fcrst v. Dietrichstein. Enkeln Stefan Graf v. Wallis und Augustine Gr\u00e4fin Kinsky. Codicill p. 8. September 1758.
- Kollonitsch Gräfin M. Eleonora, auch geb. Gräfin v. Kollonitsch. Gatte Ladislaus Graf v. Kollonitsch. Kinder Franziska, Elisabeth, Theresia. Eleonora, M. Anna, Antonia, Karl. Sigmund, Ladislaus, und Josef. Test. Groß-Schützen 17. August 1758, p. 6. April 1759.
- Koller Charlotte v., geb. v. Bendel. Beisetzung bei den Ursulinerinnen. † Stieftochter Pauline v. Kollern, Gattin des Anton v. Blumeneron. † Stiefbruder Franz v. Bendel (dessen Töchter M., verehel. v. Reichenbach, und Katharina). Test. Wien 21. März 1757, p. 23. Februar 1759.
- Kinsky v. Chinitz u. Tettau, des h. r. R. Graf Leopold, Herr der Herrschaften Chlumetz, Wykleda, Kratenau, Minař, Matzen und Angern, der R. k. Majestät wirklicher geheimber Rath, Kämmerer, Obrister Erbland-Hofmeister und Obrist-Jägermeister im Königreich Böheimb. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Chlumetz. Gattin M. Theresia, geb. Marquise v. Roffrano. Söhne Ferdinand und Philipp. Töchter Theresia, Gattin des Andrä Stefan Grafen v. Poniatowski, und M. Anna. † Mutter M. Theresia Gräfin v. Kinsky, geb. Freiin v. Fünfkirchen. Test. sine dato, p. 10. April 1760.

- Lackhner. Ich Barbara, des edlen vesten Herrn Pault Lackhners, einer ehrsamen Landschaft des Erzherzogthums Österr. n. d. E. Einnemberamts Gegenhandlers eheliche Hausfrau, eine geb. Pluemblin. Söhne und Töchter, deren Zahl und Namen nicht angeführt. Test. Wien 17. April 1607, p. 10. Juli 1607.
- Laglberg Rudolph v. und Anna Elisabeth, geb. Lauberin, sein Hausfrau. Eine nicht genannte Tochter aus dieser Ehe. Sohn und Testaments-Erbe ist sein Sohn Franz Rudolph v. Laglberg. Er besaß Hermanstorf. Test. Heiderstorf 1. März 1647. p. 28. Juni 1650.
- Laglbergerin Susanna, geb. Händlin. Vetter Wolf Andrä Händl. Maimben die Jungfrauen Dorothea und Susanna Haunoldt. Jetziger Gatte Rudolph Laglberg. Sohn aus ihrer früheren Ehe ist Gotthart Karl. Mämb Fräuln Regina Händlin. Test. Stein 13. September 1631, p. 15. April 1636. Dabei erliegt ein altes Übereinkommen zwischen Susanna Laglberger, geb. v. Öedt, Witwe des Sigmund Laglberger, v. Hermanstorf (Tochter Blumencron) mit der Vornundschaft dessen Sohnes Georg Christoph Laglberger vom 16. Juni 1597.
- Laglbergerin Anna M., geb. Kriegerin, Frau zum Schickeuhof. Schwester Anna Helena Laglberger, geb. Kriegerin, Frau zu Nieder-Nonndorf, deren Töchter Sofia und Susanna. Den Töchtern der † M. Barbara Rächweinin, geb. Peugerin. Namens M. Sidonia und Christina, kleine Legate. † Bruder Georg Ernreich Krieger (dessen Tochter Barbara Renata). Gatte und Test.-Erbe Ulrich Ernreich Laglberger. Test. Schikerhof 1. Juli 1667, p. 1. August 1667.
- Laglberger zu Hörmanstorf und Nieder-Nonndorf Georg Christoph. Gattin Anna. Vier ältere Kinder als Gregor, Friedrich, Sofia und Katharina. Zwei jüngere Kinder, worunter Johannes. Test. Linz 3. Juni 1647, p. (?). Dabei eine Eingabe des Rudolf Laglberger, worin er den Verstorbenen als seinen Vater und Anna als seine Stiefmutter bezeichnet.
- Lamberg Gräfin Margaretha, geb. Geynnanin, Freiherrin. Gatte Sigmund Albrecht Graf v. Lamberg. Schwestern M. Maximiliana Frau v. Freyburg und Fräuln Susanna Regina, beide geb. Geynnan, Freihnen. Schwägerin Anna Katharina Gräfin v. Lamberg, auch geb. Gräfin v. Lamberg. Schwägerin Susanna Regina Geynnanin, geb. Gräfin v. Abensperg u. Traun. Bruder Hans Ernreich Geynnan, Freiherr (dessen Kinder Hans Sigmund, Hans Gottfried, M. Susanna, und Dorothea Reginata). † Bruder Hans Geynnan (dessen Kinder Ernst, Hans Karl und M. Elisabeth). Bruder Hans Ferdinand Geynnan, Freiherr. Test. Stockern 5. März 1671, p. 20. April 1671.
- Lamberg Freiherr Hans (unleserlich). Gattin M. Constanzia, geb. v. Questenberg. Freiin. Söhne Leopold Josef, und Karl Adam. Töchter Anna Theresia, M. Anna. und Isabella Căcilia. Bruder Sigmund Albrecht Freiherr v. Lamberg. Test. Wien 2. Jänner 1660, p. 3. Mai 1666.
- Lamberg Frau v., zu Rottenpichl Amalia, des Herrn Linharten v. Lamberg zu Sauenstein, Wittib Tochter aus ihrer letzten Ehe Anna M. v. Lamberg. Ihr früherer Gatte war Hans Leopold v. Nevdegkli. Test. Jedenspeugen 1553, p. (?).
- Lamberg Frau v. Anna M. des Herrn Melchior v. Lamberg, Freiherrn zu Orteneckh u. Ottenstein gelassene Wittib. Sohn Ulrich v. Lamberg. Töchter Regina

- v. Zelking und Eva, beide geb. v. Lamberg. Test. Wannerstorf 20. November 1558, p. (?).
- Lamberg Freiherr zu Ortenegg u. Ottenstein, Johann Maximilian Graf v., Herr der Herrschaft Steyr, Obrist-Brbland-Stallmeister in Krain und der windischen Mark, Ritter des goldenen Vellus, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath und Obrist-Kämmerer. Gattin Judith Rebekka, geb. Gräfin v. Wribna. Söhne Franz Josef, kaiserl. Kämmerer und Reichs-Hofrath, Georg Signuund, und Kaspar Friedrich. Töchter Eleonora Franziska Gräfin Stahrnberg, M. Isabella Gräfin Hersan (deren Sohn Hans), Johanna Theresia Gräfin v. Harrach, Anna Helena Fürstin v. Portia und † Clara Katharina Gräfin v. Tilly (deren Sohn Ferdinand Anton). Test. Wien 2. Mai 1669, p. (?).
- Lambl Edler Herr v. Fronspurg Adam, Herr auf Großau, Stürndorf und Sießenbach. Gattin M. Elisabeth. Testaments-Erbinnen sind die Schwestern seiner Gattin Frau Johanna v. Brassican und die Gattin des juris Dr. Winkhler. Test. G. Februar 1675, p. 9. Juni 1679. In einem Codicill vom 5. Juni 1679 ein aus der Kleidung seiner Frau Gemahel Anna Regina, geb. v. Höües, ein Messkleid für die Schlosskapelle.
- Lamblin Edle Herrin v. und zu Fronspurg, geb. v. Hoyos, Freiin. Töchter aus ihrer frührere Ehe mit Otto Ludwig Freiherri v. Kirchberg sind Anna Cäcilia Maximiliana, und M. Clara Ludnilla. Jetziger Gatte Adam Lämpl v. Fronspurg. Bruder Johann Albrecht Freiherr v. Hoyos. Test. Enbegg 4. Februar 1658, p. 16. Februar 1666.
- Lämplin hiervor Khielmanseggin M. Elisabetha, geb. Freiin v. Unverzagt. Enkelinen M. Katherina und Eva Elisabeth, Gräfinen Khüenburg. Enkelin M. Katherina Frein v. Khielmansegg. Gatte Adam Lämpl Edler Herr v. Fronspurg. Söhne Heinrich Friedrich, Heinrich Gottfried, n. Heinrich Kasimir Freiherrn v. Khielmansegg. Töchter Anna Renata Gräfin v. Khüenburg u. M. Leopoldine, Klosterfran bei St. Jakob, beide geb. Freinnen v. Khielmansegg. Aid Johann Jakob Graf v. Khenburg. Test. Krems 7, Juni 1679, p. 11. Juli 1679.
- Landau, Freiherr Maximilian, zum Haupt und Rapottenstein, Herr auf Sitzendorf. Schwester Elisabeth Breinerin. Schwester Fräulein Anna M. Freiin v. Landau. † Bruder Ehrenreich, Freiher v. Landau (dessen 3 Söhne). † Bruder Gottfried, Freiherr v. Landau (dessen Tochter Katharina, verehel. v. Leysser). Schwester Frau Marnsch v. Pnechaim (deren Tochter Frau Christina Tonrädlin). Gattin und Test.-Erbin Anna Regina, geb. Freiin Jörger. Test. Znaim 28. September 1638. p. (?).
- Landau, Frau von, Klara, geb, Freiherrin v. Roggendorf und Mollenburg, Wittib-Töchter Elisabeth und Anna M. v. Landau, † Sohn Gottfried Freiherr v. Landau (dessen Tochter Katharina). † Sohn Ehrenreich Freiherr v. Landau (dessen Söhne Georg Wilhelm, Hans Dietrich und Heinrich Gundaker). Söhne Hans Christoph und Max Freiherrn v. Landau, Töchter Elisabeth, Anna Maria und Marusch, verwittwete v. Puehhaim, sämmtlich geb. Landau, Test, Horn 10. November 1623, p. 23. Februar 1665.
- Landau, Freiherr Achaz. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Rappottenstein. Gattin Klara. geb. v. Rogendorff. Söhne Georg Leopold, Hartman, Ernreich. Gottfried.

- Joachim, Hans Christoph und Maximilian. Bruder Joachim, Freiherr v. Landau Test. Rapottenstein 28. März 1601, p. (?).
- Landau Rosina, weiland Herren Erenreichens, Herrn v. Landau, Freiherrn zum Hauss und Rapottenstein, seel. hinterlassene Wittib, geb. Aschpanin vom Haag und Freiherrin von Lichtenhag. Söhne Georg Wilhelm, Hans Dietrich und Heinrich Gundaker, Freiherren von Landau. Schwester Fräulein Marusch, Aschpanin v. Haag. Test. Rappottenstein 18. März 1631, p. 23. März 1632.
- Lansperger v. Pingerhof Franz, nied,-öst. Regimentsrath. Mutter Elisabeth. Schwester Margarethe Lanspergerin. Test. Wien 14. September 1580, p. (?).
- Lang Georg, n.-ö. Landschafts-Kanzleiverwandter. Beisetzung im Schottenfreithot. Geschwister und Test.-Erben Jakob Lang in Loiben und Ursula Lindner, geb. Lang. Test. Wien 18. August 1683.
- Lansperger v. Pingerhof Christoph Jakob. Beisetzung bei den Franziskanern. Gattin und 2 Töchter nicht genannt. Sohn Ferdinand Franz. Er besaß einen Freihof zu Enzersdorf. Test. Wien 14. Februar 1669. Tochter Judith Sabina. Codicill Wien 5. Juli 1672, beide p. 27. Juli 1675.
- Lanspergerin Elisabeth, geb. Kötzlerin, Wittib. Tochter Anna Elisabeth Schrollin, Judith Sabina, Klara Franziska und Margaretha Leonore, sännutlich geb. Lansperger. Test. (p. ?).
- Lasotto v. Steblau, Dietrich auf Hasendorf und Tallern. Gattin nicht namentlich angeführt. Test. Hasendorf 2. November 1616, p. 1618.
- Lasperg M. Magdalene von. Bruder Hans Seifried, Freiherr v. Lasperg, Vettern Georg Ehrenreich, Andrä Rudolf und Georg Rudolf, Freiherrn v. Lasperg. Test. Loizmannsdorf 16. Jänner 1671, p. 16. Jänner 1672.
- Lasperg Ferdinand, Seifried von, Fälndrich, Mutter M. Elisabeth v. Lasperg, geb. Strasserin v. Gleyß. Er spricht von seinen Geschwistern. Test. Karlstetten 3. September 1663, p. 25. Juni 1671.
- Lasperg M. Elisabeth von, geb. Strasserin v. Gleyss. Gatte Hans Seifried v. Lasperg von Loizmanstorf. Sohn aus ihrer früheren Elie ist Wolf Gottfried Schütter, Test.-Erben ihr Gatte und ihre nicht namentlich angeführten Kinder, soviel sie deren hinterlässt. Test. Weinzierl 24. Februar 1639, p. (?).
- Lasperg Georg Rudolf von auf Oxenburg. Beisetzung bei seiner Mutter und bei seinen Gebrüdern in der Lasperg sehen Gruft. Schwester Anna M. v. Lasperg. Gattin und Test-Erbin Johanna Sidonia, geb. Freiin v. Leysser. Test. Wien 13. April 1662, p. 12. September 1673.
- Lasottoin Regina, eine geb. Brandnerin des edlen und gestrengen Herrn Dietrich Lasotto v. Stabelau, eheliche Gemahel. Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Hans Gerhart von Hohenberg zu Dittersdorf sind Christoph. Franz Andrä. Regina, M. Magdalena, Anna Katharina und Marusch. Test. Hasendorf 4. September 1605, p. 8. Februar 1606.
- Löbl Hans Christoph, Freiherr auf Greinburg, Tonsdorf und Reinsburg, der R. k. M. Hofkriegsrath und Stadt-Guardi, Obrister in Wien. Beisetzung bei den Domini-kanern. Schwestern Fräuleins Susanna und Susanna Magdalena Löblin, Freiinen Töchter: aus seiner ersten Ehe, Susanna Katharina und aus seiner jetzigen Ehe Susanna Felicita, M. Franziska, M. Sofia, M. Euphrosine und M. Margaretha.

- Sohn und Test.-Erbe Hans Bernhart. Gattin nicht namentlich angeführt. Test. Wien 29. März 1638, p. 15. Juni 1638.
- Löbl S. Felicita, Freiin. Beisetzung bei den Dominikanern. Sohn ihrer Schwester M. Sophia, Gräfin v. Zrini nnd Test.-Erbe ist Adam Graf Zrini. Test. Wien 29. December 1676, p. 28. Juli 1680.
- Löblin Fräuln Susanna, Maimben Susanna Katharina, Susanna Felicita, M. Franziska, M. Sotia, Gräfin v. Zrini, M. Euphrosina, Fran v. Jodockh und M. Magdalena Gräfin v. Pötting, sämmtlich geb. Freiinnen v. Löbl. Bruder Hans Christoph Freiherr v. Löbl. Test. Wien 4. April 1656, p. 7. März. 1657.
- Leysser Rosina weiland des edlen und gestrengen Herrn Grafen Leyssers zu Neinzen und Katharina, geb. Hohenfelderin, beeder seel. ehleiblich Tochter. Beisetzung bei ihren Eltern. Schwesterstochter Fräuh Katharina v. Landau. Vetter Georg Sigmund 500 fl. Vetter Ulrich Leysser 1000 fl. Sofie Leisser, geb. Herrin v. Landau. 1000 fl. M. Salome Geymanin, geb. Schifferin, 1000 fl. Der Sohn des Georg Laglberger 100 fl. Vetter und Test.-Erbe Christoph Leysser. Test. Wien 9. Juni 1623. p. (?).
- Leysser Sofia weiland des wolgeb. Herrn Achazen v. Landau, Freiherrn zum Hauss und Rappottenstein, und der Sofia, geb. Grabnerin, beider ehelich hinterlassenen Tochter, und weiland des edlen und gestrengen Herrn Christophen Leysser zu Kronsegg und Schiltern hinterlassenen eheliche Gemahlin. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Schiltern. Schwester Frau Anna M. Frau v. Gloig. Test.-Erbe Ferdinand Rudolff Leysser auf Kronsegg und Schiltern "mein geliebter Herr Vetter und Sohn" neben dessen von voriger und jetziger beeder Frauen Genahlinen erzeigten Söhn und Töchtern. Vetter Hans Sigmund Leysser, Obrist-Lieutenant. Test. Wien 1. September 1648, p. (?).
- Leysserin Frau Katharina Elisabeth, geb. v. Landau, Freiherrin. Gatte Ferdinand Rudolph Leysser, Freiherr auf Schiltern und Kronsegg. Stiefkinder Christoph, M. Sidonia, Sofia Barbara, Klara Lisl und Johanna Katherl. Bruder Sigmund Heinrich, Freiherr v. Landau. Mam Johanna, Frau v. Rogendorf. Test. Wien 30. September 1653, p. 24. Jänner 1658.
- Leysserin Fräuln Johanna Katharina Freiin. Test.-Erbinnen Klara Elisabeth, Frau v. Lamberg. Fräuln Sofia Barbara Leysserin und M. Sidonia Frau v. Lemsiz. Test. Wien 26. Februar 1662, p. 2. Mai 1662.
- Leysser Katharina, weiland des wolgeb, Herrn Gottfried v. Landau, Freiherrn und Frauen Sidonia Frau v. Landau, geb. Leysserin, beeder seel, hinterlassenen Tochter und anjetzo des wol Edlen und gestrengen Herrn Ferdinand Rudolph Leysser Ehegemahlin. Gatte der Genannte. Meine Vettern Georg Wilhelmb, Hans Dietrich und Heinrich Guudaker, Herren v. Landau, Gebrüder der Freiherrin, je 100 fl. Mum Sophia Leysserin, geb. v. Landau, Freiin 300 fl. Maimben Frau Barbara Leysserin, geb. v. Althaimb, Freiin, Frau Christina Thonrādlin, geb. v. Puechaimb, Freiin und Fräuln Anna Maria je 100 fl. "Schwöer" Ulrich Leysser 3000 fl. Test.-Erbe ist der Gatte, Test. Michelbach 1. August 1641, p. 6. September 1661.
- Leysserin Barbara, des wolgeb. Herrn Hans Wilhelmb v. Althaimb, Freiherrn zu Murstetten anf Waldreichs und Frauen Gertraut, geb. Herrin v. Landau, beeder

- seel. eheleibl. Tochter, anjetzo des edlen und gestrengen Herrn Hans Sigmund Leyssers v. Jähring und Neunzen, R. k. M. Obristlieutenant, eheliche Gemahlin. Testaments-Erbin der Gatte. Maimb Katharina Leysserin, geb. Herrin v. Landau (deren Kinder Christoph, M. Sidonia, Sofie Barbara, Clara Elisabeth, und Johanna Katharina). Vetter Christoph Leysser. Maimb Fräuln Genovefa v. Staudach. Test. Wien 30. Mai 1647, p. 12. Mai 1653.
- Lembschitsch Renata Konstanzia von, geb. Freiin v. Eibiswald. Gatte und Test.-Erbe Georg Seifried v. Lembschitsch, Obristlieutenant des Ranft'schen Regiments. Bruder Paul Herman, Freiherr v. Eybiswald. Schwester Felicitas Dorothea, Herrin Stubenberg, geb. v. Eybiswald, Freiin. Ein Legat an Fräuln Eva Benigna v. Lembschitsch. Test. Laibach 31. October 1651, p. 14. Juni 1662.
- Löwenthurn Johann Leopold von. Beisetzung bei den Augustiner-Barfüßern bei seiner † Gattin Sofia M., geb. Thomanin v. Frankhenberg. (Ort oder Prädieat?)
  Tochter M. Magdalena Gattermayrin v. Gatterburg. Tochter Kunigunde v. Löwenthurn. Aid Max Ernst v. Gatterburg, der R. k. M. Rath und Hofzahlmeister. Stieftochtermann Leopold Winkhler, Dr. der Rechte, und seine Ehefrau Eva, geb. Haanin, ein Legat. Schwester Dorothea in Franken. Sohn und Test.-Erbe Phillipp Leopold v. Löwenthurn. Test. Wien 17. August 1673, p. 6. December 1673.
- Löwenthurn Maria Theresia, geb. v. Lindenspür. Beisetzung bei den Augustiner-Barfüßern. Gatte und Test-Erbe Friedrich Leopold v. Löwenthurn, n.-ö. Regimentsrath. Sohn Christof. 5 nicht namentlich angeführte Töchter. Schwägerin Fräuln Kunigunde v. Löwenthurn. Der vielgeliebten Frau Rüdl, Frau Schadin und ihren Schwestern Andenken. Test. Wien 19. December 1685, p. (?).
- Liechtenberger Josef. 10 fl. zur Kirche in Zwölfaxing, wo seine Mutter und Brüder und Schwester begraben: Schwester Barbara, (fattin des Adam Schenkh, Fähndrichs zu Callo. Vetter Jakob Liechtenberger. Die Mutter des Testators war Anna, geb. v. Taxis und daher setzt er zu Erben seines von seinem Endl Mathias v. Taxis und seiner Anfrau Gratiosa v. Taxis stammenden Vermögens ein Mathias und Ferdinand, dann Elisabeth und Prudentia, sämmtlich Kinder des Ferdinand v. Taxis zu Zwölfaxing und dessen Gattin Julianna v. Taxis. Test. Wien 30. Juli 1592, p. (?).
- Liechtenstein. Gundakher, von Gottes Ginaden Fürst v. Liechtenstein und Nikolsburg, in Schlesien zu Troppau, Jägerndorf, Teschen und großen Gloggau Hertzog, Graf zu Rittberg. Herr auf Mährisch-Krummau, Ostra und Wilfersdorf, der R. k. M. geheimber Rath und Kämmerer. Söhne Hartman, und Ferdinand Johann. Töchter nicht namentlich augeführt. Bruder Maximilian. Test. Wien 22. Juli 1629, p. 9. September 1658.
- Liechtenstein. Hartman, von Gottes Gnaden des h. r. R. Fürst von und zu Liechtenstein, v. Nikolsburg, in Schlesien zu Troppau und Jägerndorf. Herzog, Graf zu Ridtberg, der R. k. M. Kämmerer. Beisetzung in der Kirche zu Wilfersdorf. Söhne Maximilian Jakob Mauritius, Anton Florian, Philipp Erasmus, und Hartman. Töchter, wovon nur Agnes Sidonia Gräfin Palfy und die jüngste M. Magdalena namentlich angeführt. Test. Wien 24. December 1672, p. 21. März 1686.

- Lindegg zu Lissana und Mollenburg, Melchior von. Herr der Herrschaften Weissenburg, Marbach und (Therasburg?). Beisetzung in der Kirche zu Marbach. Töchter aus seiner früheren Ehe Appollonia Lukretia, aus seiner jetzigen Ehe M. Eleonora, Christina Justina, Anna Margaretha, und M. Magdalena. Jetzige Gattin M. Justina, geb. v. Payersperg. Sohn und Test.-Erbe Christoph Adam. Test. Marbach 6. April 1654, p. 27. Juni 1654.
- Lindegg Elisabetha Barbara von, geb. Wisandin zum Weissenberg. Beisetzung in der St. Martinskirche zu Marbach. Mämb Appollonia v. Seravoll, Nonne zu Imbach. Vetter Sebastian v. Seravoll. Tochter Appollonia Lukretia. Gatte und Test.-Erbe nicht namentlich angeführt. Test. 17. December 1637, p. (?).
- Lindegg von, auf Lissana und Mollenburg Balthasar. Der R. k. M. Rittmeister. Meine 5. Ehegemahlin eine geb. Khellenböckin. Test. p. 17. December 1675.
- Lindegg Marusch von, geb. v. Grienthall. Sohn Hans Andrä v. Weixiberg. Tochter M. Elisabeth v. (Langen? Langen??), geb. v. Weixiburg. Aid Wilhelm Beruhard (v. Langen?). Tochter aus ihrer letzten Ehe mit Hans Kaspar v. Lindegg ist M. Justina v. Lindegg. Test. Fürdthof 16. Jänner 1662, p. 8. Mai 1665.
- Lindegg Sofia v., geb. Dimplin. Beisetzung bei ihrem früheren † Gatten Hans Albrecht, Quarient in der Franziskanerkirche zu Eggenburg. Vetter und Test.-Erbe Ernst Albrecht v. Oppel und Gars, n.-ö. Regimentsrath. Test. Wien 31. October 1657, p. 6. September 1659.
- Lindegg M. Justina von, Wittib. Töchter Anna Margaretha, M. Magdalena Appollonia Lukretia. Dem Ernreich v. Megri ein silbernes Becherl. Test. Weissenberg 24. Juni 1670, p. (?).
- Lindegg Helena Benigna von, geb. Peigerin. Gatte Hans Albrecht v. Lindegg. Stieflochter Christina Lukretia v. Lindegg. Schwägerin Susanna Ursula v. Lindegg. geb. Köllnbeck, Schwager Balthasar v. Lindegg. Ritmeister. Test. 1670, p. (f).
- Lindegg v. Lissana und Mollenburg Johann Kaspar, Herr der Herrschaft Mollenburg. Gattin Marusch, geb. v. Grienthall. Kinder Hans Ehrenfried, und M. Justina. Stiefsohn Andrä v. Weixlberg. Bruder Johann Albrecht v. Lindegg. Test. Mollenburg 20. December 1655, p. 18. Jänner 1656.
- Lindelau Viktoria Polixena, geb. Freiin v. Schönkirchen. Bruderssohn und Test.-Erbe Max v. Schönkirchen. Bruderssohn Hans Albrecht v. Schönkirchen. Test. Wien 30. April 1657, p. 14. Mai 1657.
- Lindenspür Anna M. von. 5 nicht namentlich angeführte Kinder. Test. 6. Jänner 1675, p. 3. April 1675.
- Lösser Paul erwähnt seines Vaters und seiner Geschwister ohne Namens-Angabe. Test. p. 1648.
- Lossin Freiin Elisabeth, geb. Meuin, Wittib. † Gatte Peter Freiherr v. Lossy, kais. Obrist. Tochter aus ihrer früheren Elm in Michael Engelitsch ist Sabina, Tochter aus ihrer letzten Ehe ist Elisabeth Veronika Freiin v. Losy, früher Gattin des † Hans Phillipp v. Kknillenperg, jetzt wieder verehelichte Freiin v. Herberstein. Enkelinen Fräuln Anna Theresia v. Khnillenperg, dann die Fräuleins Anna Margaretha und Anna Franziska v. Stozing. Test. Wien 6. Juli 1652, p. 17. Februar 1653.

- Losenstein Fräuln Gräfin Christina. Beisetzung bei St. Anna in Wien. Stiefvater Ott Maximilian Graf v. Abensperg und Traun. Mutter Rebekka Gräfin Traun. Schwester Frau Sidonia Gräfin v. Tattenbach (deren Tochter Fräuln Anna Renata Gräfin Tattenbach). Den Fräuleins M. und Engelburg Gräfinen v. Hörmanstein, dem Georg Jakob Grafen v. Hörmanstein und dessen Sohn Franz Josef Andencken. Maimb Regina Christina v. Puechaim, geb. Gräfin v. Losenstein. Testaments-Erbe Franz Adam Graf v. Losenstein. Test. Baden 22. Juli 1658, p. 20. Juli 1658.
- Losenstein, Gräfin von und zu, Franziska, geb. Gräfin v. Mansfeld, Wittib. Beisetzung bei ihren Eltern im Profeßhaus der Jesuiten. 9 Kinder, worunter der älteste Sohn Franz und die Töchter Theresia Gräfin v. Puechaim. M. Anderl oder M. Katherl? Fürstin Auersperg, M. Magdalena, und M. Rosalia. Test. Wien 8. September 1654, p. 2. Mai 1658.
- Lother (auch Lotter) Isaak und Gattin Praxedis, wechselseitiges Testament Wien 26. September 1697, p.
- Losenstein, Graf und Herr von auf Gschwend und Losenstainleithen, Georg Achaz, Herr der Herrschaft St. Peter in der Au, Litschau, und Seussenbrunn, Ritter des goldenen Flus, der R. k. M. wirklicher geheimber Rath, Kämmerer und Obrister Stallmeister, auch Obrister Landjägermeister in Österr. ob. d. E. Beisetzung im Kloster Steyr-Garsten. Söhne Franz Adam, Franz Ferdinand Wenzl, und Franz Anton. 7 nicht namentlich angeführte Töchter. Test. Regensburg 23. November 1653, p. 1654.
- Longwig Maximiliana von, geb. Huetstockherin, Besitzerin des Gutes Dobra. Gatte Johann Nikola v. Longwig, kaisl. Obristwachtmeister im Caprera'schen Regiment. Tochter (oder Stieftochter?) Anna Maximiliana v. Longwig. Test. Dobra 22. December 1640, p. 1641.
- Lamberg, Gräfin M. Konstanzia, geb. v. Questenberg, Freiin. Beisetzung bei ihrem Gatten und ihren Eltern in der Franziskanerkirehe in Wien. Bruder Johann Anton Freiherr v. Questenberg (dessen Tochter Josefa). Maim M. Susanna, Gräfin v. St. Julian, geb. Gräfin v. Brandis. Maim Fräuln Helena M. v. Lamberg. Kinder und Test.-Erben Leopold Josef, Karl Adam, Franz Sigmund, Eva M. Anna, Isabella Cäcilia Gräfin v. Rosenberg, M. Katharina, Gräfin unleserlich, sämmtlich geb. Lamberg. † Tochter Frau Gräfin v. Althan (deren 7 Kinder). Test. Wien 29. Mai 1684, p. 19. Juni 1687.
- Lempruch Magdalena Barbara von, geb. Hegenmüllerin, Freiin. Tochter Anna Magdalena v. Lempruch, Nonne. Tochter Johanna Barbara Rhisowsky v. Dobrasiz, geb. Lempruch. Sohn Johann Adolf v. Lempruch. Test. Friesing 3. Juli 1686, p. 13. October 1687.
- Liechtenstein von und zu von Nikolsburg, Fürstin Sidonia Elisabeth, geb. Gräfin v. Salm und Reifferscheidt. † Gatte Hartmann Fürst Liechtenstein. Söhne Maximilian Jakob Mauritius, Auton Florian, Philipp Erasmus und Hartmann. Töchter M. Theresia, Gräfin Althan, Sidonia Agnes Gräfin Palfy, Anna M. Gräfin Trautmanstorf. † Tochter M. Magdalena Gräfin Thun. Eukelin M. Anna, Tochter des Sohnes Maximilian. Enkelin M. Katharina Gräfin Thun. Enkelin M. Antonia. Tochter des Sohnes Anton Florian. Schwester Gräfin v. Riedberg. Schwester die Äbtifän

- zu Eßen. Vetter Ludwig Graf Salm. Schwiegertochter Eleonora Margaretha, geb. Herzogin v. Holstein, Gattin des Sohnes Maximilian. Schwiegertochter Eleonora Barbara Katharina, geb. Gräfin Thun, Gattin des Sohnes Anton Florian. Der M. Theresia, geb. v. Elbruckh, Gattin des Herzogs Ernst v. Holstein 100 Dukaten. Test. Wien 6. August 1680, p. 12. November 1688.
- Lagiberger v. Hörmanstorf zum Gut Schiekenhof, Ulrich Ehrnreich, Gattin M. Justina, geb. Schütterin v. Klingenberg. Kinder nicht namentlich angeführt. Bruder Ferdinand Albrecht v. Lagiberg. Test. Schikhenhof 6, Mai 1683, p. (?).
- Leysser Freiherr Georg Wilhelm auf Kronsegg und Neunzen. † Gattin Kunigunde, geb. v. Messner. Tochter aus dieser Ehe Johanna Kordula. Bruder Sigmund Friedrich, und Maximilian Freiherrn v. Leysser. Schwester Frau v. Lasperg. Test. Jormerstorf 23. November 1674, p. 9. August 1698.
- Lamberg Graf Karl, Oberstlieutenant. Jüngerer Bruder Franz Sigmund Graf Lamberg. Vetter Sigmund Graf Lamberg. Bruder Leopold Josef, Graf Lamberg. Test. Essegg 14. Juni 1688, p. 17. November 1689.
- Lamberg Gr\u00e4fin Eleonora Genove\u00efa. Beisetzung bei den Augustinern. Schwester Frau Gr\u00e4\u00edfin Harrach. Bruder Johann Philipp Graf Lamberg. Test. Wien 16. April 1689, p. 26. November 1689.
- Lamberg Gräfin Judith Rebekka, geb. Gräfin v. Wirbn und Freydenthall. Beisetzung in der Augustinerkirche. Sohn Franz Josef Graf Lamberg. Töchter M. Isabella Gräfin v. Hersan und Johanna Theresia Gräfin v. Harrach, beide geb. Gräfinen Lamberg. † Tochter Fürstin Portia. † Sohn Kaspar Friedrich. Enkel Benedikt Graf Lamberg. Enkeln Leopold und Philipp Grafen Lamberg. Schnür Gräfin Lamberg, geb. Gräfin Trautmanstorff. Enkelin Maximiliana Judith Gräfin v. Puchhaim, geb. Gräfin v. Hersan. Test. Wien 6. März 1690, p. 16. März 1690.
- Laurin Leonhard, n.-ö. Landschafts-Sekretarius. Beisetzung in der Michaelerkirche. Tochter Theresia. Test. Wien 1. December 1689, p. 4. April 1690.
- Losenstein Graf zu, Franz Adam. Beisetzung in Steyr-Garsten. Gattin M. Theresia, geb. Gräfin v. Herberstein. Nicht namentlich angeführte Kinder. Test. 7. August 1666, p. 29. August 1666.
- Lagiberg Franz Rudolf von. Kinder Hans Rudolph, Georg Christoph, und M. Katharina, Gattin des Franz Adam v. Lagiberg auf Nieder-Nonndorf. Test. Ober-Nonndorf 16. Jänner 1992, p. 26. April 1695.
- Löwenburg Gräfin Katharina, geb. Gräfin Tököly v. Kismary, † Erster Gatte Franz Graf Eszterhazy v. Galantha und Frakno. Kinder aus dieser ersten Ehe Anton, Josef und Franz Grafen Eszterhazy. † Zweiter Gatte Karl Josef Graf Jörger. Dritter Gatte Johann Jakob Graf v. Löwenburg. Von der † Tochter M. Rosalia, Gattin des Franz Grafen Bathiany eine Enkelin Therese Gräfin Bathiany. Schwester Eva, geb. Gräfin Tököly, Gattin des Paul Fürsten Eszterhazy. Schwester M. Gräfin Tournon, geb. Gräfin Tököly. Der Frau v. Kriechbaum, geb. v. Osterschitz, eine Brillant-Haarnadel. Der Gattin des Johann Horvath v. Simonschig, geb. Lusinskin, Armbänder. Der Gattin des Kaspar Sandor, geb. Tököly, und der Gattin des Ladislaus Huniady, geb. Sandor, Andenken. Test.-Erbe der Gatte und ihr zu erhoffendes Kind. Test. Gattendorf 24. Jänner 1701, p. 30. Juni 1701.

- Lamberg Graf Sigmund Albrecht. † Bruder Hans Albrecht Graf v. Lamberg. (Töchter M. Isabella, M. Margaretha, u. M. Polivena. Testaments-Erbe ist Franz. Anton, Sohn des obigen Bruders und der Johanna Barbara, geb. v. Oppel. Test. Wien 3. December 1690, p. 22. Februar 1691.
- Lamberg Gräfin M. Polixena, geb. Gräfin zu Heyssenstein nnd Frau zu Sokolnitz. Beisetzung bei den Kapuzinern in Krems. Gatte Sigmund Albrecht, Graf von Lamberg. † Bruder Julius Weichert Graf v. Heyssenstein (Tochter M. Johanna). Vetter Ferdinand Julius Graf zu Salm-Neuburg. Test. Sokolnitz 6. October 1687, p. 30. September 1689.
- Löwenstockh, Freiherr Heinrich Christoph, der R. k. M. Hofkammerrath. Beisetzung bei den Franziskanern bei seinen f Gattineu, wovon Eine M. Veronika hieß. Schwester Frau Eva Christina Achbergerin v. Achlberg. "Meine Tochter M. Theresia Benigna Freiin v. Löwenstokh, über die ihr von ihrer Ähnl Frau Anna Sofia Syberin, geb. v. (Creilsheim? oder Cresheim?) ihrer leiblichen Mutter Frau Anna Barbara v. Löwenstockh, geb. v. Wagenau, verlegierten etc." Jetzige Gattin Anna Elisabeth, geb. Seldern. Test. Wien 1. October 1696, p. 25. August 1702.
- Laglberg Johann Sigmund von. Erwähnt seiner Schwester ohne Namensangabe. Test. 31. Juli 1702, p. (?).
- Löwenthurn M. Kunigunde von. Beisetzung bei den Augustinern. Maimben und Bruderstöchter M. Franziska Freiin v. Isselbach; Maximiliana Zoeletschkin v. Potscheniz, M. Anna v. Gollen, Aloisia v. Thomasis und Therese v. Löwenthurn. Schwester M. Magdalena v. Gatterburg (Töchter Frau v. Arnold und Frau v. Ruestorf). Schwesterssohn Konstantin v. Gatterburg und dessen Gattin M. Theresia, geb. v. Löwenstockh, und dem geistlichen Alexander v. Gatterburg kleine Legate. Stiefschwesterssöhne Wilhelm und Leopold Winkhler. Bruder und Test.-Erbe Friedrich Leopold v. Löwenthurn. Test. Wien 28. Februar 1704, p. 20. September 1704.
- Lamberg Gräfin Eleonora Katharina, geb. Gräfin v. Sprinzenstein. Schwägerin M. Anna Gräfin v. Zeil, geb. Gräfin v. Lamberg. Schwester M. Regina Gräfin v. Hoyos, geb. Gräfin v. Sprinzenstein. Schwägerin Gräfin Rosenberg, geb. Gräfin Sprinzenstein. Schwager Sigmnnd Graf Lamberg (dessen Tochter Philippine). Maimb Charlotte Fräuln v. Althan, Vetter Franz Josef Baron Schiffer. Sohn und Test.-Erbe Karl Josef Franz Anton Hugo Graf v. Lamberg und Sprinzenstein. Test. Wien 24. November 1704, p. 30. December 1704,
- Liechtenstein R. Fürst Philipp Erasmus, Herzog in Schlesien zu Troppau und Jägerndorf, der R. K. M. wirklicher Kämmerer und Obrister über ein Regiment zu Fueß. Gattin Christina Theresia, geb. Gräfin v. Löwenstein.
- Lamberg Gr\u00e4fin Johanna Barbara, geb. Herrin v. (Rottal?), Wittib. Beisetzung bei den Franziskanern. Sohn Adam Franz Anton Graf v. Lamberg. Test. Wien 15. April 1704, p. 20. M\u00e4rz 1706.
- Löwenthurn Freiherr Friedrich Leopold, Herr auf Schreins und Vischamend. der R. k. M. n.-ö. Regimentsrath. Beisetzung bei den Augustineru. Schwägerin Frau v. Candelmo. Schwester Kunigunde v. Löwenthurn. Töchter Theresia, Franziska Freiin v. Isselbach. Maximiliana Zeleschkhin, M. Anna v. Goll und

- Frau v. Tomasis. Enkel Fritz Baron Isselbach. Test. Wien 15. Juni 1706, p. 26. Juli 1706.
- Lamberg Graf Leopold Josef. † Gattin Katharina Eleonora, geb. Gr\u00e4fin v. Sprinzenstein. Sohn Karl Josef Xaver Anton. Test. Rom 19, M\u00e4rz 1705, p. 30. August 1706.
- Liechtenstein und Nikolsburg, des h. r. R. Fürstin v. und zu, Eleonora Margaretha, geb. Herzogin zu Schleswig-Holstein. Gatte und Test.-Erbe Maximilian Fürst v. Liechtenstein. Test. Baden 15. August 1702, p. (?).
- Lonein Anna Elisabeth. Gatte Peter Lone, fürstl. Mansfeld'scher Mundkoch. Test. März 1708.
- Laglberg Franz Adam v. Tochter aus seiner ersten Ehe M. Sofia, verehel. Hachelbergerin. Jetzige Gattin M. Katharina, auch geb. Laglbergerin. Kinder aus seiner jetzigen Ehe Johanna Katharina. Johanna Constanzia. Eleonora Elisabeth, M. Cäcilia, und Georg Anton. Der Sohn Franz Josef wurde bereits von ihm bei Lebzeiten abgefertigt. Test. Nieder-Noundorf 15. December 1702, p. 9. Juni 1708.
- Liechtenstein Fürst v. und zu Maximilian Mauritius, der R. k. Majestät Kämmerer und Obrister. † Gattin Eleonora Margaretlia, geb. Herzogin zu Schleswig-Holstein. Jetzige Gattin M. Elisabeth auch geb. Fürstin Liechtenstein. Test. Krommau 15. Februar 1705. p. 23. April 1709.
- Lamberg Graf Franz Sigmund. † Bruder Karl Graf Lamberg. Gattin nicht namentlich angeführt. Tochter M. Louisa. Schwester M. Anna Gräfin Zeil. Test. München 11. April 1713, p. 26. Mai 1713.
- Liechtenstein Fürst von und zu, Johannes Adam Andreas. Gattin Edmunda Theresia M., geb. Gräfin v. Dietrichstein. Codicill Wien 26. Februar 1712.
- Liechteustein Fürst und Regierer des Hauses etc. Johann Adam Andreas. Ritter des goldenen Vließes, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath. Test. Wien 27. Juli 1711, p. 1712.
- Lucea di Sabina Elisabeth, geb. Hueberin. Gatte Johann Baptist de Lucea. Kinder M. Rosalia, Theresia Xaveria, und Paul Josef. Test. Wien 30. August 1707, p. 9. October 1714.
- Lempruch M. Anna von, geb. Spindlerin v. Hofegg. Beisetzung in der Gruft in Albrechtsberg a. d. gr. Krems. Gatte nicht namentlich angeführt. Kinder Hans Karl, Hans Franz, und M. Franziska Freiin v. Moschkon, sämmtlich geb. Lempruch. Test. St. Polten 16. October 1713, p. 12. Februar 1715.
- Laglberg M. Charitas v., geb. Schmittauerin v. Ober-Wallsee. Schwägerin M. Justina v. Laglberg, geb. Schmitterin v. Klingenberg. Vetter Franz v. Lagelberg, dessen Mutter eine Fränking war. Testaments-Erbinnen die Enkelinnen ihrer Schwester Eva M. v. Hohenstein, geb. Schmittauerin als Frau M. Anna Hörizerin. Fräuleins Franziska und Katharina v. Hohenstein. Test. Zwettl 12. März 1713, p. 17. October 1716.
- Löwenstock Eva Elisabetha Freiin, geb. v. Söldnern. Beisetzung bei den Franziskanern. † Gatte Christoph Freiherr v. Löwenstock, Stiettochter M. Theresia v. Gatterburg, geb. Freiin v. Löwenstock. Bruder Dommicus Friedrich v. Söldnern. Schwester M. Theresia v. Lochern, geb. v. Söldnern. Vetter Johann Adam Freiherr v. Lochern. Bruder Johann Adam v. Söldner, kaiserl. Hof kammerrath

- (dessen Tochter M. Louisa). Sohn des Bruders Dominik Friedrich ist Karl. Test. Wien 8. März 1715, p. 15. Mai 1717.
- Ludwigsdorf Edler Herr v., Johann Rudolph, der R. k. Majestät n.-ö. Regimentsrath. Beisetzung bei seiner vorigen Gattin. Tochter aus seiner ersten Ehe Theresia, Franziska, Marianna und Katharina. Töchter aus seiner ersten Ehe Katharina. Söhne aus seiner ersten Ehe Reichart und Josef. Sohn aus seiner jetzigen Ehe Franz Anton. Reichart erhält Guntersdorf, Josef Altenburg und Prellenkirchen. Schwester Frau Elisabeth Höpfnerin v. Brendt. Vettern Peter Leonhart und Peter Judwig, beide v. Manquentin. Schwager Paul v. Stockhammern, kaiserl. Hofkammerrath. Jetzige Gattin nicht namentlich angeführt. Test. Wien 29. September 1710, p. 26. October 1717.
- Lamberg Gräfin Loisa Elisabetha, geb. Gräfin Truchsessin v. Wetzhausen, Wittib. Beisetzung bei den Augustinern. Stieftöchter Frau Maximiliana Gräfin v. Oppersdorf und Frau Franziska Gräfin v. Weissenwolf. Stiefsohn Karl Benedikt Gräf v. Lamberg (dieser hat fünf Kinder). Dem Sohn der verwittibten Gräfin Mettigin, geb. Gräfin v. Althan, 1000 fl. Mahm und Testaments-Erbin ist Cäcilia Renata Gräfin v. Harrach, geb. Gräfin v. Donhausen. Test. Wien 10. August 1717, p. 25. September 1717.
- Lobkowiz Eleonora Karolina, des h. r. R. Fürstin von, Herzogin in Schlesien zu Sagan, gefürstete Gräfin v. Sternstein, geb. Gräfin Popplin v. Lobkowiz, Frau zu Chlumez u. Raudniz an der Elbe, Erbfrau der Herrschaften Bielin etc. Schenkung an ihren nicht namentlich angeführten Gatten. Wien 17. November 1718, p. 28. April 1721.
- Liechtenstein Fürst zu, Auton Florian. Gattin und Kinder nicht namentlich angeführt. Schwestern die Frauen Gr\u00e4finnen Palfy und Trautmanstorff. Test. Prag 26. September 1703, p. 20. November 1721.
- Lamberg Freiherr zu Stein u. Guettenberg Adam, Herr auf Weißenstein, ErblandStallmeister in Krain und der windischen Mark, der R. k. Majestät des Auersperg'schen Regiments bestellter Rittmeister. Gattin M. Virginia, geb. Gräßn v.
  Lanthieri, Mutter Katharina v. Lamberg, geb. Freiin v. Tattenbach. Maimb Ursula v. Lamberg. Tochter des † Sebastian Freiherrn v. Lamberg. Vetter und
  Testaments-Erbe Hans Albrecht Freiherr v. Lamberg, älterer Sohn des Hans
  Albrecht Freiherrn v. Lamberg aus dessen dritter Ehe mit Elisabeth, geb. Freiin
  v. Schifferin. Jüngere Brüder des Testaments-Erben sind Hans Georg, und Hans
  Bernhard. Test. Wien, p. 24. Jänner 1722.
- Lagtberg M. Justina v., geb. Schütteriu v. Klingenberg. Tochter und Test-Erbin Johanua Dorothea Gräfin v. Hohenfeldt, geb. v. Laglberg. Aidt Otto Achaz Ernreich Graf v. Hohenfeldt. Enkeln Ott Ferdinand, Ott Friedrich, Ott Leopold, Ott Sigmund, und Ott Josef. Enkeliunen Elisabeth, Katharina, und Oktavia. Schwester Gräfin Bergen. † Bruder Georg Rudolf Schütter v. Klingenberg. Test. Zwettl 8. September 1720, p. 16. März 1722.
- Liechtenstein Fürstin von und zu, Eleonora Barbara, geb. Gräfin Thun. Beisetzung bei den Paulanern auf der Wieden. Sohn Josef Fürst zu Liechtenstein. Töchter Carolina Gräfin Salm, M. Anna, Gattin des Josef Wenzl Fürsten Liechtenstein, und Eleonora Gräfin v. Harrach, sämmtlich geb. Fürstinen Liechtenstein.

- Gatte Anton Florian Fürst zu Liechtenstein. Schnur M. Anna Fürstin Liechtenstein, geb. Gräfin v. Ötting. Test. Wien 10. December 1720, p. 12. Februar 1723.
- Linden Anna M. Antoinetta, geb. Schnurbusch, Gatte Dr. Albert Wilhelm Linden. Mutter Alegunda Schnurbusch. Schwester Bernardine Kasparina Relling, geb. Schnurbusch. Test. Wien 10. Juni 1723, p. 19. August 1623.
- Lucca de, Johann Baptist, n.-ö. landschaftl, kaiserl. Officier. Sohn Carl. Tochter Rosalia, Test, Wien 15, Mai 1726.
- Leysser Freiherr Johann Ulrich. Gattin M. Susanna, geb. Freiin v. Ruessenstein auf Hopfenbach. Schwestern M. Rosina v. Laglberg und Johanna Sidonia Grafin v. Auersperg, beide geb. Freiinnen v. Leisser. Test. Grünbühel 24. Juli 1716, p. 9. Jänner 1718.
- Liechtenstein Fürst von und zu Hartmann etc., Herr der Herrschaft Nieder-Absdorf. Beisetzung in der Kirche zu Nieder-Absdorf. Vetter und Test.-Erbe Josef Fürst zu Liechtenstein, Test. 5. Juli 1728, p. (?).
- Liechtenstein Fürstin v., M. Anna, geb. R.-Gräfin v. Öttingen. Sohn Johann Nepomuk Karl Borromäus. Tochter M. Theresia. Schwestern M. Cäcilia Gräfin v. Königsegg. M. Margaretha, Stiftsfräuln zu Hall, und M. Franziska Fürstin v. Hohenzollern. Test. Groß-Gloggau 17. December 1728, p. 7. Mai 1729.
- Lamberg und Sprinzenstein Gräfin M. Anna, geb. Gräfin v. Metsch. Gatte und Test. Erbe Franz Anton Graf v. Lamberg u. Sprinzenstein. Schwiegervater Karl Josef Graf v. Lamberg u. Sprinzenstein. Schwägerin Therese Gräfin v. Lamberg. Test. Wien 21. November 1732, p. 22. November 1732.
- Löwenburg Graf Johann Jakob, lateinisches Testament 1731.
- Locatelli Gräfin M. Anna, geb. v. Häzenberg. Wittib. Beisetzung bei den Augustinern. † Mutter M. Franziska v. Häzenberg. Kinder Johann Anton, Franz Karl, M. Anna, M. Josefa, und M. Theresia. Sie besaß das Gut Immendorf. Test. Wien 13. Februar 1733, p. 12. März. 1733.
- Leysser Freiin M. Susanna, geb. Freiin v. Ruessenstein, Kinder Karl, M. Ludovika, M. Anna Elisabeth, und M. Johanna, sämmtlich Leysser. Test. p. 23. April 1733.
- Leysser Freiin Johanna Elisabeth, geb. Freiin v. Hegenmiller. Töchter Frau Johanna Sidonia Gräfin v. Auersperg und Frau M. Sidonia v. Laglberg. † Solm Ulrich Freiherr v. Leysser (derselbe hinterließ ein oder mehrere Kinder?). Test. St. Pölten 13. April 1735, p. 24. Mai 1735.
- Liechtenstein Fürstin v., Edmunda Theresia M., geb. Gräfin v. Dietrichstein, Wittib, Frau der Herrschaft Judenau etc. Töchter M. Elisabeth Herzogin zu Schleswig-Holstein, M. Antonia Gräfin v. Hrzan, und Theresia, verwittibte Herzogin v. Savoyen. Test. Wien 16. Juni 1735, p. (?).
- Lamberg Gr\u00e4fin M. Franziska, geb. Gr\u00e4fin v. Zeyll. Beisetzung bei den Augustinern. Gatte Karl Josef Gr\u00e4f v. Lamberg u. Sprinzenstein. S\u00f6hne Franz Anton, Josef, und Karl. Schnur Josefa Gr\u00e4fin Lamberg, geb. Gr\u00e4\u00e4fin Eszterhazy. Test. Wien 20. Februar 17\u00e37, p. 22. Februar 17\u00e37.
- Lindegg Fräuln Sofia Eleonora v. Bruder Balthasar Sigmund v. Lindegg. Mämb Fräuln M. Josefa v. Lindegg. Vetter Josef Anton v. Földerndorf. Mämb Fräuln Renata v. Lindegg. Mämb Fräuln Elisabeth v. Földerndorf. Test. Ybbs 25. Mai 1733, p. 31. März 1740.

- Lopresti Freiherrin Anna Margaretha, geb. Edle v. Einpachin. Schwester Frau Theresia v. Waldstettin. Sohn Emanuel v. Schullenberg. Gatte Rochus Freiherr v. Lopresti, kaiserl. Obristwachtmeister. Schwager Ignatius v. Waldstetten, kaiserl. Reichshofraths-Secretär. Bruder Anton Edler v. Einpach. Sohn Franz Freiherr v. Lopresti. Test. Wien 20. April 1740, p. 24. April 1740.
- Lochern und Lindenheim M. Sofia v. Beisetzung beim St. Januari-Altar in der Stefanskirche, wo ihre Kinder ruhen. Sie war laut ihrer Unterschrift eine geborene Edle v. Schickh. Gatte und Kinder nicht namentlich angeführt. Test. Wien 28. Juni 1739, p. 15. September 1740.
- Longueval Fürstin v., Gräfin v. Buquoi. Rosa Angela, geb. Gräfin v. Harrach zu Rorau. Beisetzung bei den Augustinern in der Harrach'schen Gruft. Bruder Alois Graf Harrach. Mämb Aloisia Fürstin v. Lamberg, geb. Gräfin Harrach. Mämb Rosa, geborene und auch verehelichte Gräfin v. Harrach. Mämb M. Theresia Gräfin (unleserlich), geb. Erbtruchsessin Gräfin v. Zeill. Mämben Fräuleins Rosa v. Lamberg und Aloisia Gräfin v. Breinerin. Bruder und Test.-Erbe Johann Josef Philipp Graf v. Harrach. † Vater Ferdinand Bonaventura Graf v. Harrach. Test. Wien 20. Jänner 1741, p. 30. August 1742.
- Lamberg Gräfin M. Josefa. Testaments-Erben ihre vier Geschwister, darunter der Bruder Franz Graf v. Lamberg. Test. Wien 25. Februar 1741, p. 27. Juli 1741. Lubomierska, lateinisches Testament.
- Lamberg u. Sprinzenstein Graf Karl Josef. Söhne Franz Anton, Josef, und Karl. Tochter Theresia, derzeit Hofdame. Test. Neustadt 19. Februar 1746, p. (?).
- Lackhenau Maximilian Bernhard v., Zeugen-Komißarius bei den n.-ö. Landrechten. Beisetzung in der Stefanskirche. Söhne Otto Thoman, und Josef Ferdinand. Schwager Adam Mechtl. Test. Wien 18. Juli 1746, p. 7. Mai 1747.
- Lempruch M. Katharina v., geb. Peugerin v. Puige und Reizenschlag. Zweibändige Schwester M. Anna Regina Peugerin. Maimb Eva Katharina Peugerin. Gatte nicht namentlich angeführt. Kinder Franz Josef, und M. Anna. Schwiegersohn Karl Josef Baron v. Hackhlberg. Test. Albrechtsberg a. d. Krems 17. März 1750, p. 25. Mai 1750.
- Lempruch Freiherr Karl Ignatz. Gattin Anna M., geb. Peugerin v. Puige u. Reizenschlag. Schwiegermutter M. Susanna Prassicanin v. Emmerberg. Söhne Franz Josef und Franz Karl. Tochter M. Anna, verehel. Baronin v. Hackelberg-Landau. Schnur Antonia Barbara, geb. Freiin v. Ehrmans zum Schlug. Maimb Fräuln Era Katharina Peugerin v. Puige u. Raizenschlag. Test. Albrechtsberg a. d. Krems 12. Juni 1751, p. 28. Februar 1752.
- Liechtenstein, geborene und auch vermählte Fürstin v., M. Anna. Gatte Josef Wenzl Fürst v. und zu Liechtenstein. Schwager Emule Fürst Liechtenstein. Test. Wien 10. Juni 1746, p. 22. Jänner 1753.
- Liechtenstein F\u00fcrst v., Johann Karl. Schwangere Gattin nicht namentlich ange\u00ednhrt. Tochter M. Anna. Schwager Graf Lodron. Test, Wischau 15. December 1748. p. 24. December 1753.
- Lacott Johann, fürstl. Kinsky'scher Hofmeister, und Eleonora Habbotin, geb. Frennerin v. Walpott. Ehepakte. Wien 25. November 1750, p. 1757.

- Locher und Lindenheim, Freiherr Adam. Sohn aus seiner ersten Ehe Johann Karl. Jüngerer Sohn Ignatz. Töchter M. Anna, bereits verehelicht, und M. Theresia, englische Fränln. Jetzige Gattin Adelheid, geb. v. Gerbrand. Test. Wien 2. August 1757, p. 3. August 1757.
- Lobenwein M. Anna, geb. v. Hasslingen, Wittib. Codicill 28. Juli 1758.
- Lamberg Fürst Franz Anton. Gattin Aloisia, geb. Gräfin v. Harrach. Sohn Hans Friedrich. Codicill Wien 9. April 1757, p. 3. September 1759.
- Lamberg Gräfin M. Franziska, geb. Freiin v. Gilleis. Beisetzung bei den Augustinern. Gatte Johann Ferdinand Graf v. Lamberg, der R. k. M. Kämmerer. Kinder Leopold Graf Schallenberg, Adam Graf Grundemann, Johanna, Ernestine, und Josefa Gräfinen v. Lamberg. Test. Wien 17. Mai 1731, p. 6. Jänner 1760.
- Mallentin, Johann Peter Herr von, Freiherr. Tochter aus seiner ersten Ehe Katharina Konstanzia. Aus seiner jetzigen Ehe mit Anna Regina, geb. Herrin v. Kornfail und Weinfelden 3 Söhne und 2 Töchter, nicht namentlich angeführt. Schwester Frau Franziska Isabella, Frau v. Wardtegg. Schwager Hektor Friedrich Freiherr v. Kornfail. Test. Wien 22. September 1685, p. 18. März 1686.
- Mäming Sidonia Barlara von, geb. v. Velderndorf. Söhne Jakob Gottlieb und Georg Albert. "Meine 2 Calchberg schen Tochter M. Elisabeth, und Anna Gustel." Ein blödes Kind Helena. Test. Galchberg 15, April 1664, p. 8. Juli 1664.
- Mäining Herr v., Christoph Maximilian. Gattin Katharina Franziska, geb. Schussin v. Geyllenstein (oder Beyllenstein?) Beisetzung bei den Serviten in Laugegg. Vetter Georg Albrecht, Herr v. Mäming. Test. 1. Juli 1673, p. 9. August 1685.
- Mäming Frau v., Polixena, geb. Gräfin v. Herberstein. Gatte und Test.-Erbe Christoph Maximilian, Herr v. Mäming. Test. Wien 21. September 1664, p. 3. December 1672.
- Mansfeldt Gräfin zu, M. Magdalena, geb. Gräfin v. Dörning. Beisetzung bei den Jesuiten. Söhne Franz Maximilian, und Heinrich Franz, beide Grafen v. Mansfeldt. Schwester Anna M. Fürstin v. Hohenzollern, geb. Gräfin v. Dörringen. Test. Wien 4. November 1660, p. 10. April 1668.
- Maimburg Barbara, Fran v., geb. Missin v. Hartmanstorf. Sohn Hans v. Maimburg. Test. Wien 31. December 1593, p. (?).
- Mayr Georg Ernreich, n.-5. Kanzlei-Kanzellist, Gattin Eva Theresia. Kind Anna M. Christina. Test. Wien 25. December 1674, p. 3. Juli 1680.
- Mayr Eva Theresia, geb. Nunerin. Gatte Georg Ernreich Mayr, n.-ö. Landkanzlei-Kanzellist. Test. Wien 25. September 1672, p. 26. Februar 1680.
- Mayr v. Reuenstain Johann, einer löbl. n.-ö. Landschaft Raithcolegio Officier und der evangelischen Ständherrn und Herren-Verordueten, bestellter Einnember, und Euphrosine Regina, geb. Schulzin, dessen Gattin. Wechselseitiges Test. Wien 1. Mai 1675, p. 15. Mai 1676.
- Mayr v. Wörth zum Treughof, Karl. Beisetzung in der Kirche zu Ränna. † Geschwister Katharina Lerin, Sofia und Georg, sämmtlich Mayr. Test. Erben deren nicht näher bezeichnete Kinder. Test. Treughof 1611, p. 3. September 1611.
- Mager v. Fuchsstadt, Regina, geb. Böltrichin, des edlen gestrengen Herrn Mager v. Fuchsstadt, Erbstabelmeisters in Kärnthen, ehelicher Gemahel. Beisetzung in der Stefanskirche. Söhne Wolf Sigmund, und Franz Adam. Test, Wien 11. Juni 1614. p. 18. August 1615.

- Mayrin Margaretha, geb. Grünbeckhin, weiland des edlen und gestrengen Herrn Adam Mayr zu (Zentetisch?) verlassene Wittib auf Aglersdorf. Jüngste Tochter Barbara. Tochter Helena Rizschänin. Schwester der obigen Tochter Barbara Euphemia, zuvor Gattin des † Zacharias Kellhamer (deren Sohn Georg Wilhelm K.). Obiger Tochter Barbara Schwester Elisabeth Rogazin früher Gattin des Jeremias Poiger v. Poige u. Rayzenschlag (deren Söhne Wolf Heinrich, und Jeremias P. v. P. u. R.). Sohn Wilhelm Mayr v. Zeweditsch (dessen Kinder Adam Sebastian, Hans Rudolf, Margaretha Rosina, und Johanna Elisabeth M. v. Z.). Test. Aglersdorf 4. September 1622, p. (?).
- Mairin Lea, eine geb, Geschlechterin von Angsburg, geb, Stöcklin, Tochter Katharina, Gattin des Ernst Haiden zu Achau. Tochter Jungfrau Euphrosina. Sohn David. Test. Wien 30. April 1600, p. 19. September 1600.
- Hagerin? Anna Katharina, geb. Khöllnpöckhin. Schwester Fran v. Grienthall. Muemb Fran Karitas Kordula v. Oedt (Tochter Katharina v. Ó.). 3 Söhne, darunter Wolf Max Spiller. Test. Steinpach 2. Jänner 1688, p. 7. Mai 1788.
- Matseber Petronella, geb. Grabnerin, weiland des edlen und gestrengen Ritters Herrn Wolf v. Matseber zu Sunnberg, der R. k. M. Regenten der n.-ö. Lande nachgelassene Wittib. Tochter Fronika, Wittwe nach Christoph v. Greyssenekh, geb. Dachspekhin. Tochter Anna. Wittwe nach Veit Giller. Tochter Appollonia, Gattin des Christoph Rueber v. Pichsendorf. Tochter Rosina, Gattin des Lorenz Schober zu Reinprechtspölla. Andlin Anna Welzerin. Söhne Hans und Ulrich Matseber. Test. Wien 10. Juli 1540, p. (?).
- Matseberin, Dorothea, des edlen vesten Erasmus Feyertager zu Haizendorf eheliche Hausfrau. † Gattin Edtelena, geb. Amsteyerin. Gattin des Jörg Matseber zu Gravendorf. Vetter Achaz Matseber zu Goldegg. Test. Hof Haizendorf October 1532, p. (?).
- Meggau Graf, Freiherr zu Creiznig, Leonhard, Hellfrid. Herr zu Ruettenstein, Schwertberg, Greinburg, Windegg, Hardt und Arbing, Pfandinhaber beeder Herrschaften Freistadt und Haus, Obersterblandhofmeister in Österr. ob. d. E., Ritter des goldenen Vellus, der R. k. Majestät geheimber Rath und Känmerer. † Gattin Anna, geb. Khuenin, Freiin. Jetzige Gattin Polixena M., geb. Gräfin v. Leiningen. Bruder Hellfrid v. Meggan. Mutter Susanna, Frau v. Meggan, geb. Frein v. Harrach. Schwestern Frau M. v. Lamberg und Susanna Veronika, verwittwete Gräfin v. Trantsohn. Töchter und Testaments-Erbinen die Frauen Elisabeth Fran Cavrianin, Franziska Gräfin Slawatin, Susanna, Herrin v. Starnberg, M. Anna, Herrin v. Starnberg und Anna Gräfin v. Dietrichstein. Test. Greinburg 2. December 1641, p. 6. Mai 1644.
- Megri Maria, unleserlich von, geb. v. Lindegg. Testaments-Erbe der nicht genannte Gatte. Test. Februar 1670, p. (!).
- Mögeri Regina von, geb. Lämplin v. Fronsperg. Gatte Johann v. Mögeri, Freiherr. Tochter aus ihrer früheren Ehe mit Hans Wolf Unverzagt, Freiherrn, ist Franziska Dorothea Unverzagt. Schwager Christoph Sigmund, Herr v. Kirchperg (Tochter Maria Barbara). Bruder Adam Lämpl v. Fronsperg. Kinder aus ihrer jetzigen Ehe Anna Rosina und Sigannud Mögery, Freiherr und Freiin. Schwiegervater

- Sigmund Freiherr v. Mögery. Test. Seplakh in Ungarn 17. December 1643, p. 14. Juli 1650.
- Meger Sigmund de. Er besaß Seplakh in Ungarn und Krummau in N.-Oest. Ein Haus in Wiener-Neustadt und in Wien. Gattin Sofia, geb. v. Grienberg. Testaments-Erbe ist Janos, der Sohn seines Sohnes Sigmund. Ferner erwähnte er einer Theresia, welche entweder eine Tochter des Testators oder seines Sohnes ist. Test. Pressburg 25. Mai 1656.
- Mayer Hans Michael, erzherzoglicher Hözmeister und der n.-ö. Landständ bestellter Unter-Komißarius im V. U. M. B. Gattin Anna Sofia, geb. v. Keitschach. Sohn Hans Jakob. Test. Wien November 1659, p. 28. August 1665.
- Maimberg Fran von, Barbara, geb. Wissin v. Harmanstof, Wittib. Testaments-Erbin Barbara v. Schönkirchen, geb. Freiin v. Rogendorf. Test. 1596, p. (?).
- Messerer Katharina, des ersamen furnemben Herrn Danieln Messerer, Erzherzogs Maximilians des Elteren Dieners und Inwohners in Wien, eheliche Hausfrau. Sohn Adam Messerer. Schwester Appollonia Koch (Söhne Wilhelm und Hans K.). Vettern Christoph und Urban Ruess. Test. Wien 24. November 1600, p. 1654.
- Miglio Hieronima, Sohn Tullio Miglio, n.-ö. Regimentsrath, jüngere Söhne Tullio und Ferdinand. Tochter M. Amabile. Italienisches Test. vom Jahre 1671, p. (?).
- Miglio Carlo. Italienisches Test. Wien 26. September 1664, p. 22. Jänner 1665.
- Moser zu Pezelstorf Hans der Eltere. Gattin Sabina (Issenhaiserin oder Wenhaiserin?). Sohn Hans. Test. Wien 6. September 1585, p. (?).
- Matseber Ulrich (im Begriffe nach Italien in den Krieg zu ziehen). Bruder nicht namentlich angeführt. Schwestern Anna, Wittwe des Veit Gillussen, Appollonia. Gattin des Christoph Rueber, und Rosina, Gattin des Lorenz Schober. Wien. Erichtag nach Corporis Christi 1536, p. (?).
- Mollarth, Graf Peter Ernst, der R. k. Majestät Kämmerer, Hofkammerrath und Obrister-Küchelmeister. Beisetzung in der Gruft bei den Michälern. Bruder P. Carolus, Franziskanermönch. Schwester Nonne in Eisenstadt. Test.-Erben sind sein Bruder Frauz Maximilian Graf v. Mollarth. der R. k. Majestät geheimber Rath, Kämmerer und Landmarschall in Österr. u. d. E. und des Letzteren Gattin Katharina. Test. Wien 3. December 1686, p. 5. December 1686.
- Mollarth Graf Franz Ernst, Freiherr auf Reinegg und Drosendorf, der R. k. Majestät Kämmerer, Hofkammerrath und Obrist-Kuchelmeister. Beisetzung bei den Michälern. † Stiefbruder Peter Ernst Mollarth, Freiherr (dessen Söhne Franz Max und Peter Ernst). Gattin und Test.-Erbin M. Michael, geb. Gräfin v. Althan. Test. Wien 21. Februar 1669, p. 13. März 1669.
- Mollarth Gräfin M. Elisabeth Michael, geb. Gräfin v. Althan. Beisetzung bei den Michälern. Bruder Michael Wenzl Graf v. Althan. Schwester Maximiliana Gräfin v. Sinsendorf, geb. Gräfin v. Althan. Vettern Michael Johann, und Adolf Grafen v. Althan. Mainub Polixena Gräfin v. Sallaburg, geb. Gräfin v. Althan. † Bruder Michael Ferdinand Graf v. Althan (hinterließ einen Sohn). Vettern. Max. und Peter Ernst Grafen v. Mollarth. Test. Wien 3. September 1670, p. (?).
- Moller Praxeda, des vornehmsten Barthinus Moller, Apothekers, Hausfrau. Gatte und Erbe der Genannte. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor.

- Schwäger Mathei und Abraham Lother, beide Goldschmiede in Augsburg. Schwäger Sylvester Muschinger. Dem Iheronimus Strasser, den sie auferzogen, ein silbernes Becherl. Test. Wien 8. November 1594, p. (?).
- Montecuccoli Graf Ernst, der R. k. Majestät Hofkriegsrath, Kämmerer, Obrister zu Roß und Fuß und General-Wachtmeister. Beisetzung in der Kapelle des Johann Baptist Weber in der Augustinerkirche, weil er mit diesem von Jugend an in hesonderer Freundschaft gestanden. Ein Legat diesem Johann Baptist Weber und dessen Gattin Marusch, geb. Freiin v. Concin. Bruder und Test.-Erbe, insbesonders auch des väterlichen Gutes in Italien, ist Hieronimus Graf v. Montecuccoli. Test. Wien 20. März 1632, p. 23. November 1654.
- Montecuccoli Gräfin Barbara, geb. Gräfin v. Concin. Beisetzung bei ihrem Gatten Hieroninus Grafen Montecuccoli in der von ihm gestifteten Gruft im Profeßhaus der Jesuiten. Schwestern Frau Marusch Weberin, Frau Tänglin (hat Söhne) und Frau Magdalena v. Freyhausen. Bruder Christoph Graf v. Concin. Schnur Frau Felicitas Gengerin und "deren Sohn mein lieber Enkel Ferdinand Friedrich Genger". "Schwager Raimund Graf v. Montecuccoli, den ich auch an Sohns statt aufgenommen. wie auch mein cheleiblicher Sohn Friedrich Genger Freiherr" sind die Testaments-Erben. Test. Wien 16. November 1643, p. 6. Februar 1644.
- Mollarth Gräfin M. Katharina, geb. von Frankhenberg. Beisetzung in der Mollarthschen Gruft bei den Michälern. Kinder Felix Ernst, Peter Ernst, Maria Eleonora, verehel. Gräfin Palfy, und Charlotta Katharina, sämmtlich geb. Mollarth. Schnur Theresia Magdalena Gräfin Mollarth, geb. Freiin Fuegerin. Enkeln Philipp, Elisabeth und Antonia. Sohn und Test. Erbe Ferdinand Graf v. Mollarth. Test. Wien 21. October 1714, p. (?).
- Montecuccoli Graf von und zu, Raimund, Herr der Herrschaften Hochenegg u. Osterburg, Ritter des goldenen Flüßes, der R. k. Majestät wirklicher geheinber Rath, Kämmerer, Hofkriegsraths-Präsident, General-Leuthenaut, Veldtumsrehall, Landund Haus-Zeug-Meister, bestellter Obrister zu Roß und Fueß, auch General der Haubt-Vestung Raab sambt deren incorporierten Gränzen. Beisetzung in der Montecuccoli'schen Kapelle in der Jesuitenkirche am Hof, wo auch sein Vetter Hieronimus Montecuccoli begräben. Dem Rittmeister Wolf Leopold, welcher ihm zu Friedens- und Kriegs-Zeiten getreue Dienste geleistet, 2000 fl. Dem P. Karl Montecuccoli, Societatis Jesu Priester, 1000 fl. Tochter Aloisia Gräfin Berkhin (Berka). Tochter Ernestina. Andenken an Hans Jakob Grafen Khiss und Franz Anton Grafen v. Berkha. Gattin Margarita, geb. Gräfin v. Dietrichstein. Sohn und Test.-Erbe Leopold Philipp, welchem er für den Fall des Ablebens ohne männliche Nachkommen den Franz Marchese Montecuccoli substituiert. Test. Wien 22. März 1675, p. 30. October 1682.
- Moser v. Ebersdorf, der edel und gestrenge Herr Daniel. Beisetzung in der Stefanskirche bei seiner † Gattin, Jetzige Gattin Katharina, geb. Hagin. Töchter, worunter Katharina. Sohn und Test.-Erbe Daniel. Test. Wien 23. September 1639, p. 23. December 1639.
- Moser auf Ebreichsdorf Franz Karl. Brüder und Test.-Erben Johann Ernst, und Max Ferdinand Moser. Test. Wien 6. October 1683.

- Mülhaimb Sigmund v., der R. k. Majestät Hofkammerrath. Beisetzung am St. Stefans-Freithof. Schwieger Frau Hegenmüllerin. Schwager Wenzeslaw Hegenmüller v. Dubenweiler, n.-ö. Regimentsrath. Schwägerin Fräuln v. Verena. Gattin und Test-Erbin Ludomilla, geb. Hegenmüllerin. Test. Wien 25. December 1633.
- Müllwanger Georg Christoph. Beisetzung in der Kirche zu Hohenaich bei seinen † Kindern. Gattin Anna M., geb. Woidichin. Fünf nicht namentlich angeführte Söhne. Töchter Fräuleins Polixena und Benigna, und Frauen Anna Meusingerin und Frau Barbara Schweinizerin. Von seinen Kindern sind zwei aus seiner jetzigen Ehe. Test. Wielands 12. Februar 1614. p. (?).
- Milbang Karl Ludwig v., auf Kronsegg und Wielands. Schwester Frau v. Lichthover. Test, Wielands 1, Februar 1636, p. (?).
- Müllwang Georg Adam v. Beisetzung in der Gruft bei St. Wolfgang zu seinem † Bruder. Vetter Hans Georg Graf v. Lamberg. Er besaß Wielands und anscheinend auch Engistein. Test. Engistein 8. Juni 1680, p. 13. August 1680.
- Mihlwanger v. Cronsegg Karl Ludwig auf Wielands und Losch. Beisetzung bei seiner Gattin in der Gruft zu (Nodorf?). Söhne aus seiner Ehe mit seiner † Gattin Susanna, geb. Paradeyserin, Freiherrin, sind Georg Adam, und Haus Ernst. Schwester Polixena Millwangerin. Test. Wielands 11. Jänner 1636. p. 13. October 1636.
- Münichmayr Georg, Zeugs-Komißarius bei den n.-ö. Landrechten. Gattin Katharina Elisabeth, Tochter M. Justina. Test. 6. Jänner 1668, p. 6. November 1671.
- Muschardt Kaspar, einer ersamen Landschaft in Österr. u. d. E. Herrn Verordneten gewester bestellter Unter-Kriegs-Zahlmeister an den hungarischen Gränzen. Kinder Helena, Georg, Barbara und Christoph. Bruder Georg Muschardt. Schwester Christina, Gattin des Samnel Werner. Vetter Melchior Muschardt, Vetter Sebastian Hofstätter. Seine Mutter ist derzeit die Gattin des Hofkeller-Verwalters Christoph Freidensteiner. Test. Wien 1. April 1602.
- Muschinger. Taufname und Charakter nicht ersichtlich. Gattin und T\u00f3chter nicht namentlich angef\u00fchrt. Enkel Josef Ernst v. Mollarth. Er besa\u00df Drosendorf. Test. Horn 29. November 1627, p. (?).
- Mayerberg, des h. r. R. Freiherr Augustin. Herr auf Hermanstorf, Zäkelstorf, und Ezmanstorf, Pfandinhaber der Ämter zu Neunkirchen, der R. k. Majestät Hofkammer-Rath. Beisetzung in der Michialerkirche. Schwester Lukretia, Witwe des Oktavian Albora. Tochter M. Katharina, Nonne bei St. Jakob. Sohn Johann Augustin. Töchter M. Sibilla, Charlotta Amalia, und Theresia. Gattin Sibilla und Dorothea. Test. Wien 30. September 1660, p. 23. März. 1668.
- Mollarth Graf Peter Ernst, der R. k. Majestät Kämmerer, Hofkammer-Rath und Obrister-Kuchelmeister. Beisetzung in der Gruft bei den Michälern. Schwester Nonne in Eisenstadt. Bruder P. Carolus Franziskaner. Bruder und Test-Erbe Franz Maximilian Graf v. Mollarth, der R. k. Majestät wirklicher geheimber Rath, Kämmerer und Landmarschall in Österr, u. d. E., und des letzteren Gattin M. Katharina. Test. Wien 3. December 1686, p. 7. December 1686.
- Miglin M. Barbara Freiin, geb. Widmerin. Gatte nicht namentlich angeführt. Söhne Hans Karl Raimund, Hans Franz, und Hans Josef Anton. Tochter M. Katharina. Test. Wien 14. November 1681, p. 26. April 1689.

- Mansfeldt Graf zu, Franz Max. Sohn Karl Franz Adam. Vetter Georg Albrecht Graf v. Mansfeldt. Test. Wien 14. April 1679, p. 24. September 1692.
- Malaspinin Marquesin Anna Katharina, geb. Freiin und Herrin v. Zehetgrub. Beisetzung bei den Franziskanern. Sohn Gregor Ignatz. Freiherr v. Schideniz, Sohn Franz Freiherr v. Schideniz (derselbe hinterließ Kinder. darunter Ferdinand). Schwester Anna Theresia Gabriela Klosterfrau in Steyr. Enkelinnen M. Anna, Theresia, Wenzel, und Julia v. Schideniz. Bruder Johann Andrä Zehentner, Freiherr. Test. Wien 14. December 1685, p. (?).
- Mangen Rosina Ludmilla v., geb. v. Fierthenau, Wittib. Kinder Johann Mathias. Johann Sebastian, Hans Karl. Profeß in Klosternenburg. Hans Felix, Johann Ignatz, Profeß in Göttweih, Johann Baptist, Anna Ursula, M. Elisabeth, M. Adlgundis, und M. Barbara. Test. Froschmil nächst Bergstorf 23. März 1688, p. 14. Jänner 1694.
- Montecuccoli Fürst Leopold, Gattin M. Antonia, geb. Gräfin Colloredo. Er erwähnt seiner Schwester Gräfin Berka.
- Mayersheimb Franz v. Gattin Helena Clara, geb. Testarelli della Massa. Sohn Hans Friedrich Karl, n.-ö. Regimentsrath. Sohn Paul Adolf oder (Raul? Adolf). Test. Hinterstorf 16. December 1695, p. (?).
- Mansfeldt Gräfin zu, M. Anna, geb. Gräfin v. Harrach, Wittib. Sohn nicht namentlich angeführt. Codicill 17. Jänner 1698, p. 15. April 1698.
- Mayeren Jakoh Theobald v., früher Bergbeauter in Schemnitz, dann bei Hof. Gattin Anna Margaretha Regina, geb. Denckhin. Test. Wien 27. Juli 1693, p. 19. Deeember 1699.
- Mayerberg Freiherr Johann Augustin. Schwestern zugleich. Test.-Erbinnen M. Katharina, Noune bei St. Jakob, M. Sibilla, Gattin des Franz Ernst Hassler, Charlotta Amalia, im Jahre 1700 bereits verehelichte v. Altenstein, und Theresia. Gattin des Peter Alexander Guarischetti. Test. 20. October 1698, p. 5. März 1700.
- Megery Georg Ehrenreich, Freiherr. Beisetzung bei den Franziskanern. Gattin Cäcilia Renata, geb. Freiin v. Sonnau, Tochter M. Anna. Söhne Hans Josef Adam Anton, und Hans Ernreich. Schwager Franz Anton Graf v. Sonnau, kaiserl. Kämmerer. Schwager Baron v. Döckhelburg, kaiserl. Hofkammer-Rath. Test. Wien 3, Mai 1703, p. 22. Jänner 1704.
- Moserin, vorhero Hoffmanin Anna Clara, geb. Grünerin. Beisetzung bei ihren Eltern in der Dominikanerkirche. Töchter aus ihrer ersten Ehe sind M. Katharina, und M. Ottilia Hoffman v. Ankerskron. Sohn aus ihrer ersten Ehe Franz Anton Hoffman v. Ankerskron. Kinder aus ihrer jetzigen Ehe nicht namentlich angeführt. Gatte Max Ferdinand Moser. Test. Wien 17. December 1700, p. 4. December 1706.
- Mayrsheimb Helena Laura, geb. Testarellin della Massa. † Gatte Franz v. Mayrsheimb. † Vater Sebastian Testarello della Massa. Söhne Hans Friedrich Karl, n.-ö. Regimentsrath, Christian Ludwig, Domherr zu Breßlau, und Paul Adolf. Töchter Helena Clara Freiin v. Risenfels, Klara Salome, Marianna, Hedwig Augusta, und Paulina Ottiha. Test. Wien 1. December 1700, p. 4. Juli 1711.
- Müller Karl Josef und M. Polixena Müllerin, geb. Hoferin. Söhne Christian Josef

Auton, und Georg Albert, beide Müller. Wechselseitiges Test. Schloss Kettenhof

16. Juni 1712, p. 28. September 1712.

Mollarth Gräfin Magdalena Theresia, geb. Baronessa Füegerin. Beisetzung bei den Michälern. Mutter M. Regina Freiin v. Füeger. Brüder Johann Anton und Kaspar Ludwig, Freiherren v. Füeger. Schwestern Anna Eleonora und eine Nonne in Maria-Thalt. Gatte Ferdinand Ernst Graf v. Mollarth. Fünf nicht namentlich augeführte Kinder. Test. Wien 21. Marz 1690, p. 8. Marz 1713.

Mechtlin v. Engelsberg Susanna Elisabeth, geb. v. Häckelberg. Gatte David Ferdinand Mechtl v. Engelsberg. Sohn Franz Anton Mechtl v. E. Test. Mistelbach

10. November 1713, p. 5. December 1713.

Mayersheimb Paul Adolf v. (Er hatte eine Schuld an M. Dorothea Bechinin v. Laschau, geb. v. Lindenspür.) Sohn Christoph Leopold Ludwig. Test. Wien

23. August 1714, p. 26. August 1714.

Mayern Anna Theresia Sapientia Josefa v., geb. Edle v. Nicolai. Beisetzung bei ihren † Eltern bei den Schotten. Schwiegermutter Frau Renata v. Wilstorf, welche eine Schwester Anna Theresia Matheyn hat. Vetter Ernst Martin Javornitzky. Mamb Frau Regina Barbara Pfitzner. Mamb Frau Ludovika Theresia Meinerin. Gatte Andreas Theobald v. Mayern, der R. k. Majestät Hofkammer-Rath. Test. Wien 21. Februar 1716, p. 24. März 1716.

Mollarth Graf Ferdinand Ernst, Beisetzung in der Michälerkirche, Söhne Leopold Ernst, und Karl Ernst, Tochter Antonia, Test. Wien 5, August 1716, p. 8, August

1716.

Mayrhover v. Grienpichl Kaspar Ulrich. Beisetzung in der Kirche zu Groß-Poppen bei seiner † Gattin M. Elisabeth, geb. Pergerin. Kinder aus seiner ersten Ehe Josef Anton. Josef Franz. Josef Karl. Anna Elisabeth und M. Clara. Jetzige Gattin Anna Clara. Witwe des kaiserl. Aufschlag-Einnehmers in Waidhofen Karl Landsteiner, geb. Rosserin. Kinder aus seiner jetzigen Ehe M. Anna Barbara, und M. Rosina Katharina. Bruder Simon Karl Mayrhofer im Kloster Münzbach in Oberosterr. Vettern Ignatz Karl Mayrhofer v. Grienpichl. Groß-Eustenbandler in Gmunden, und Josef Karl Mayrhofer v. G., Salverwesseramts-Gegenhandler in Aussee. Schwester Frau Anna Katharina Khenmerin. Test. Groß-Popsen 9, Juli 1718, p. 17, Jänner 1718.

Mayren Andreas Theobaldus v., der R. k. Majestät Hefkammerrath. Beisetzung bei den Schotten, wo seine Schwiegereitern und seine Kinder Legen. Mitter Anna Photosia Baronn Witstorf, früher verehelt, v. Mayren. Maint Anna Nefferin sies Hottern? geb. v. Mayren. Maint Anta Theresia Mathein, geb. Denskhin. Die Prau Followischen, geb. v. Mayren. 100 d. Veiner und Test-Erbe Melchior throughd v. Mayren. Test. Went 19, August 1718, p. 21. August 1718.

[16] A. Makerskild, Rosalia, gelb. Fentemedium, v. Afriklausen. Schwestern Fran stilligen und Frank. Fettingg. Thertier Lise as v. desterning. M. Antonia, on Viccount. M. Thereskild, M. Elisalerb. 1931. M. Amia, Elisala, Gatte und stronger volt. magneticula sugge, htt. Tosal Wien I. April 1717. p. 28. Märr.

 o Macco d. Noa i Kansti i s. La Souda s. Besetting the select in the Samuel Asia of in the Soudshill of Koder Asias Macr.

- Edler v. Maiersfeld (hinterließ Töchter). Er hatte zwei nicht namentlich angeführte Schwestern. Vetter Sebastian Sollar. Aidam Karl Christoph v. Gatterburg. Töchter Josefa Elisabeth Katharina. M. Katharina Antonia, Anna Polixena Rosalia, M. Anna Theresia, M. Elisabeth Benedikta, M. Anna Rosina, und M. Anna Barbara. Test. Wien 16. April 1718, p. 7. October 1720.
- Mayr Aloisius Leopold. Bruder und Test.-Erbe Franz Gottlieb Mayr in Linz. Test.-Wien 25. Mai 1721, p. 26. Mai 1721.
- Mikosch Graf Bernard Georg, kaiserl. geheimer Rath. Schwester Anna Katharina. Schwägerin Elisabeth Theresia, verwitwete v. Mikosch. Gattin M. Franziska. Kinder Franz Josef, und Anna Theresia. Test.
- Monteeuccoli Marchesa Anna Benigna. Kinder und Test.-Erben Franz Raimund Anton, und Josefa, beide Monteeuccoli. Italienisches Test. Wien 9. November 1722, p. 23. November 1722.
- Mensshengen Franz Wilderich v. Beisetzung bei den Minoriten, wo seine Eltern und seine Kinder begraben. Gattin nicht namentlich augeführt. Söhne Franz, Ferdinand, Albert, Ignatz, und Johann Baptist. Test. Wien 13. September 1722. p. 1. März 1723.
- Mollarth Graf Leopold Ernst, kaiserl. Obrister. Beisetzung in der Michälerkirche. Schwester Antonia kaiserl. Hofdame. Bruder und Test.-Erbe Karl Graf v. Mollarth. Zu Testaments-Executoren erwähnt er des Oberst-Kuchelmeisters Felix Ernst Grafen v. Mollarth und der M. Charlotta Gräfin Fuxin, geb. Gräfin Mollarth. Test. Wien 31. Mai 1725, p. 2. Juni 1725.
- Mallenthein Johann Wilhelm Herr v., Freiherr, der R. k. Majestat des General-Wachtmeister Graf Breiner'schen Dragoner-Regiments bestellter Hauptmann. Bruder und Test.-Erbe Johann Ferdinaud. Herr v. Mallenthein, Freiherr. Test. St. Pölten 4. April 1709, p. 25. Juli 1726.
- Mayr Johann Peter, n.-ö. Landschafts-Obligations-Schreiber, Gattin Maria Susanna, geb. Lauffensteinerin. Test. 6. April 1727.
- Muckenberg M, Katharina v., geb. v. (Füertenburg?), Besitzerin des Gutes Marbach am Wald. Gatte Josef Konstantin v. Muckenberg. Schwager Gabriel de Gyöngyösy, kais. Hofkammerrath. Test. Horn 14. März 1727, p. 26. Mai 1727.
- Mosern Eva M. v., geb. v. Lehenshofen. Der Fran Matheserin Wittib 200 fl. Dem Ferdinand 200 fl. Codicill 1. September 1728, p. 1728.
- Mensshengen Franziska M. Paulina Edle v., geb. v. Gudenus, Wittib. Töchter Klara. Eleonora, Josefa. und M. Anna. Schnur M. Josefa, geb. Freiin v. Ott. Sölne Franz Christoph, Ferdinand, Albert Sebastian, Ignatz Andrä, und Johann Baptist v. M. Enkeln Franziska und Klara v. Mensshengen. Test. Wien 7. Juni 1729, p. 19. Juni 1729.
- Mechtlin v. Englsberg M. Viktoria, geb. v. Mayr. Testaments-Erben ihre nicht namentlich angeführten Kinder. Test. Wien 8. März 1721, p. 13. Februar 1730.
- Melzern Johann Gundaker v., bestellter fürstlich Montecuccoli'scher Hofmeister. Ältere Schwester Fräuln M. Elisabeth Edle v. Spann. Mämb und Test.-Erbin M. Theresia Freiin v. Cazan, geb. v. Melzern. Test. Wien 14. Mai 1729.

- Mayersberg M. Katharina v., geb. v. Ludwigstorf. Gatte Johann Ferdinand Edler v. Mayersberg, n.-ö. Landrechts-Beisitzer. Sohn Josef. Test. Wien 27. October 1732, p. 3. November 1732.
- Mollarth Gr\u00e4fin M. Antonia. Vetter nnd Test.-Erbe Josef Graf v. Mollarth. Test. Wien 23. Juli 1733, p. 17. October 1733.
- Moser Johann Ferdinand v. Bruder Daniel. † Bruder Karl (dessen Sohn) Test. Wien 19. October 1730, p. (?).
- Mikosch Graf Franz Josef, minderjährig. Eine nicht namentlich angeführte Schwester. Maimb Fräuln Katharina v. Mikosch. Test. Wien 6. December 1738, p.
- Monteeuccoli, des h. r. R. Firstin M. Antonia, geb. Gräfin v. Colloredo. Beisetzung in der Sebastiankapelle in der Franziskanerkirche bei ihren Eltern. † Gatte Leopold Fürst Monteeuccoli. † Eltern Ludwig Graf v. Colloredo und M. Susanna Gräfin C., geb. Gräfin v. Zinzendorf. Mamb M. Josefa Gräfin v. Molar, geb. Gräfin v. Zinzendorf. Vetter Ludwig Graf v. Khevenhüller. Mamb Theresia Gräfin v. Traun, geb. Gräfin v. Colloredo. Mamb Gabriela Gräfin v. Stubenberg, geb. Gräfin v. Rosenberg. Dem Obristlieutenant Johann Karl Stilz 1000 fl. hrem Täufling M. Anna Edlen v. Spaun, geb. v. Stilz, 500 fl. Vetter Anton Graf v. Montecuccoli. Vetter und Test.-Erbe Kamillo Graf v. Colloredo, kais. Rittmeister im General Chansisay'schen Regiment. Test. Wien 5. Jäuner 1735, p. 14. Jänner 1738.
- Mansfeldt Fürstin M. Franziska, geb. Gräfin v. Auersperg, Wittib. Beisetzung im Profeßhaus der Jesuiten. Mahm und Test.-Erbin M. Theresia, vereheliehte und auch geb. Gräfin v. Auersperg. Schwägerin M. Theresia, verwittwete Fürstin v. Auersperg, geb. Gräfin v. Rappach. Stieftochter M. Eleonora, verwittwete Fürstin und geb. Gräfin v. Mansfeldt. Test. Wien 26. December 1729, p. 6. September 1739.
- Mayer Martin. Töchter Josefa, verehel. v. Salerno, und † Rosina, verehel. v. Liebenhausen (Kinder). Sohn Karl. Test. Wien 9. April 1740, p. (?).
- Mayersberg Philipp Oswald Edler v., der R. k. Majestät Hofkammerrath. Beisetzung in der Augustinerkirche. Gattin Anna Elisabeth, geb. v. Ambling. Söhne Johann Ferdinand Xaver, n.-ö. Landrechts-Beisitzer, Josef. Hauptmann im General Damnitzschen Fußregiment, und Philipp Ignatz. Tochter M. Elisabeth, verehel. v. Eschenbrugg. Test. Ebendorf 1737, p. 17. November 1740.
- Mollart, des h. v. R. Graf, Felix Ernst, Freiherr auf Rheinegg, Drosendorf und Rosenburg, Herr der Herrschaften Oslawan, Pregen, Thurn und Gumpendorf, der R. k. Majestät Kämmerer und Obrist-Kuchelmeister. Beisetzung in der Michälerkirche. Schwester Charlotta, verwittibte Gräfin Fuchs von Bimbach und Dornheim, der königl. Majestät Obrist-Hofineisterin (deren Tochter Ernestine. Gräfin v. Cogi). Gattin M. Josefa Antonia, geb. Gräfin v. Zinzendorf und Pottendorf. Vetter der junge Graf Johann Nepomuk Ernst v. Mollart. Test. Wien 30. December 1740, p. 11. Mai 1741.
- Mosern M. Theresia v., geb. v. Cischini. Gatte Karl Leopold v. Moser, n.-ō. Regimentsrath und Land-Untermarschall. 5 Töchter, wovon nur Cācilia verehel. v. Mannagetta namentlich angeführt. 3 nicht namentlich angeführte Söhne. Test. Wien 12. März 1738, p. 28. Juni 1742.

- Malanoth de Caldes Baron Sigmund Georg, kaisl. Reichs-Rath. Gattin M. Franziska, geb. v. (Hamme?). † Mutter M. Klara, geb. v. Cazan. Vettern Dominik, Freiherr v. Cazan und Grinsfeld, und Ferdinand Baron v. Cazan. Test. Wien 21. Februar 1739, p. 23. Jänner 1724.
- Mayenberg. Schmid Edler von und zu Mayenberg Christoph Friedrich, n.-ö. Regierungs-Kanzler. Gattin nicht namentlich angeführt. Töchter Maria Helena Edle v. Gall und M. Susanna Theresia, verwittwete v. Lewenegg. Sohn Johann Josef Anton Dominik, n.-ö. Regimentsrath. Test. Wien 29. April 1742, p. 17. September 1742.
- Mayerberg Anna Elisabetha Edle von, geb. v. Ambling, Wittib. Maimb Frau M. Anna Priembsin v. Königsbrunn. † Sohn Johann Ferdinand Edler v. Mayerberg (3 nicht genannte Söhne). Sohn Josef Edler v. Mayerberg Hauptmann im Danmitzschen Regiment zu Fuß. Tochter Katharina Josefa Freiin v. Heuel, geb. v. Mayerberg. Sohn Philipp v. Mayerberg, Landrath in Ober-Österr. Töchter und Testaments-Erbinen M. Josefa Freiin v. Eschenbrugg und M. Anna, beide geb. v. Mayerberg. Test. Wien 30. September 1742, p. 18. September 1744.
- Mayersheim M. Anna Fräuln v. Codicill 1744, p. 12. September 1744.
- Megier Freiin M. Isabella, geb. Gr\u00e4fin v. Verdenberg. Tochter Philippine Freiin v. Ehrmans, geb. Freiin v. Megier. Test. Krummau 30. April 1745, p. 14. Mai 1745.
- Mechtl Freiherr v. Engelsberg Franz Anton. Beisetzung in der St. Martinskirche in Mistlbach, wo seine Frau Andl und seine Frau Mutter liegen. Bruder Joachim Mechtl v. E. Testamentserben sind sein Vater David Ferdinand Mechtl v. E. und seine Mutter (Stiefmutter?), geb. Herschumanin. Test. Mistlbach 2, März 1746.
- Moser Max Ferdinand, n.-ö. Regimentsrath. Beisetzung in der Moser'schen Gruft in der Stefanskirche. Söhne Karl Leopold, Johann Ferdinand, Daniel Reichart Johann, und Johann Reichart. Tochter Anna Theresia, verehel. v. Bintershofen. Test. Wien 6. April 1709, p. 9. Marz 1746.
- Männerin v. Freuleithen Johanna Theresia, geb. v. Ghelen. Gatte Anton Männer v. Freuleithen. Test. Wien 10. April 1747, p. 13. April 1747.
- Mannsperg Freiherr Karl Gottlieb, n.-ö. Regimentsrath. Mutter M. Klara Freiin v. Erhardt, geb. v. (Otndorf?). Test. Wien 26. October 1734, p. 29. April 1748.
- Mannagetta und Lerchenau M. Magdalena v., geb. Gundian. Söhne Josef, Hans Georg, Emerich und Adam. Töchter Josefa, Barbara, Theresia, M. Anna, Magdalena Elisabeth, und Rosalia. Gatte nicht namentlich angeführt. Test. Wien 25. April 1738, p. 21. April 1739.
- Montecuccoli, des h. r. R. Graf Anton Josef. Beisetzung in der Gruft der Franziskaner-Bruderschaft in der Kirche in Ybbs. Gattin M. Franziska und nicht namentlich angeführte Töchter. Test. Donaudorf 17. September 1750, p. 22. October 1750.
- Mannagetta und Lerchenau Johann Georg v., der röm. kaiserl. königl. Majestät österreichischer Hofrath. Beisetzung in der Stefanskirche in der Gruft, wo Wilhelm v. Managetta liegt. Töchter Maria Josefa, verehel. v. Schweizhardt, und M. Anna Viktoria, verehel. v. Öttel. † Tochter Anna Barbara, verehel. v. Tiell (deren Kinder Anna Barbara, verehel. v. Guerin, und Ludwig). Söhne Johann Josef Martin, kaiserl. Hofrath und n.-ö. Regierungs-Kanzler, und Philipp Jakob. n.-ö. Regimentsrath, Gattin M. Barbara. Test. Wien 26. März 1748, p. 5. October 1751.

- Malanoth v. Caldes Maria (Theresia?), verwittwet geweste Gräfin v. Mikosch, geb. v. Hamme. Beisetzung bei St. Stefan, Mähm Augustina v. Hamme, Nonne bei St. Jakob. Vetter Karl v. Gastheim, kaiserl. Obrist und General-Adjutant (dessen Kinder Josef und Karl, und Anna Elisabeth). Der Testatorin Kinder sind bereits gestorben. Test. Wien 3. August 1748, p. 22. August 1751.
- Mallenthein Gräfin M. Konstanzia, geb. Gräfin Veterani. Ein nicht namentlich angeführter Sohn. Test. St. Pölten 1. Jänner 1754, p. 18. Mai 1754.
- Mannagetta und Lerchenau M. Barbara v., geb. Baumgartnerin. Beisetzung in der von ihr erbauten heil. Kreuz-Kapelle in Weidling. Kinder Johann Josef Martin, kaiserl. Hofrath, Philipp Jakob, M. Josefa, nunmehr verehel. Stadler, und M. Anna Viktoria, verehel. v. Öttel. † Tochter Anna Barbara, verehel. v. Tiell (deren Kinder Barbara verehel. v. Guerin, und Ludwig T.). Test. Wien 16. October 1751, p. 8. November 1752.
- Mechtl Freiin M. Anna Esther, geb. v. Brockhausen. Mutter Antonia v. Brockhausen. Brüder Viktor Amadäus und Jakob v. Brockhausen. Schwester Frau M. Theresia, Marquise d'Oligoni. Gatte und Test. Erbe Joachim Freiherr v. Mechtl. Test. Wien 21. Juni 1752, p. 22. Juni 1752.
- Moser Freiin Anna M. Ursula, geb. v. Sternegg (Günter v. Sternegg). Gatte Johann Daniel Freiherr v. Moser, kaiserl. Hof-Stablmeister und n.-ö. Landrechts-Beisitzer. Test.-Erben Anton, Karl, Sigmund, Kajetan und Franz Wenzl v. Sternegg. Kinder ihres † Bruders. Test. Wien 22. Februar 1754. p. 17. Februar 1735.
- Mechtl Freiin Elisabetha, geb. Freiin v. Keller. Gatte und Test.-Erbe Joachim Freiherr v. Mechtl. Test. Wien 5. November 1754, p. 16. Februar 1756.
- Mensshengen Ignatz Edler von. Beisetzung bei den Minoriten. Schwestern Fräuln Klara, Eleonora Freiin v. Francken und Josefa Autonia v. Aichen, sämmtlich geb. v. Mensshengen. Vetter Ignatz v. Mensshengen. Maimben Fräuleins Franziska und Gabrielle. Vetter Ignatz Baron v. Francken. Vetter Johann Georg v. Schickh. Bruderstochter Klara. Bruder Ferdinand. Bruder und Test.-Erbe Johann Baptist Edler v. Mensshengen. Test. 16. Juli 1758, p. 19. Juni 1758.
- Mollarth Graf Johann Ernst. Erben seine nicht genannte Mutter und Schwester. Test. Wien 5. October 1756, p. 22. November 1759.
- Milheim M. Elisabeth v., geb. Reacherin. Vetter Dominikus Geistlicher bei den Schotten. Vetter Johann Karl Gassmayer. Test. Wien 17. November 1753, p. (?).
- Mellin Johann Franz v., Erb-Sälzer zu Werl, auch fürstl. Thurn-Taxis'scher Hofrath. Falls er in Werl in Westphalen stürbe, ist er dort beizusetzen. Ältester Bruder Dethmar Josef v. Mellin Erb-Sälzer zu Werl und Herr zu Uffeln. Zweiter Bruder Christian Dietrich v. Mellin. Jüngerer Bruder Dietrich v. Mellin. Er erwähnt seiner geistlichen Schwester und der Töchter seines ältesten Bruders aus dessen erster Ehe ohne Namensangabe.
- Nagl Kaspern, Pflegers zu Gravenegg eheliche Hausfrau Elisabeth. Gatte der Genannte. Töchter Justina und Magdalena Nagl. Test. 3. Februar 1568, p. (?).
- Neudegg Susanna, Frau v., geb. Herrin v. Stadl, Wittib. Maimb Frau Stockhornerin. Test. Wieu 20. März 1649.

- Neudegg Regina, Frau v., geb. Freiin v. Schwendi. Schwester Fräuln Anna M. v. Schwendi. Schwester Frau Eggenbrechtin v. Sunsheim. Gatte Hans Erasmus v. Neudegg. Test. Wien 1. November 1629, p. 16. November 1729.
- Neudegg Johann Erasmus v. Beisetzung auf seinem Gute Jedenspeugen. Schwester Euphemia v. Altheim, geb. v. Neudegg. Vetter Ferdinand Ehrenreich v. Neudegg. Gattin und Test.-Erbin Dorothea Katharina, geb. v. Wartenberg. Test. Wien 20. August 1647, p. 29. Jänner 1662.
- Neudegg Magdalena. Frau v., geb. Herrin v. Puechaim zum Heinrichstein. Beisetzung bei ihrer † Schwester Fräuln Anna M. in Horn. Sohn ihrer † Schwester ist Georg Andrä Schweinpeckh. Ihrer Schwestern Sofia Frau v. Schwendi und Frauen Marusch Schweinpeckh Töchtern als Frau Christina Elisabeth Volkhra, Eva Regina Fräulein v. Zinzendorf und Fräuln Anna Marusch Schweinpeckhin, je ein gerichtetes Bett. Gatte und Test. Erbe Hans Georg v. Neudegg auf Wildtegg u. Pruzendorf, der n.-ö. evangelischen Ständ bestellter Obristlieutenant und General-Quartiermeister. Test. Horn 30. Juli 1630, p. (?).
- Neudegg zu Wildtekg und Pruzendorf, Hans Georg von. Bruder Hans Erasmus v. Neudeckh zu Wildtekh u. Ehrnegg. Schwester Euphemia verwittibte Frau v. Althainb, geb. v. Neudegg. Vetter Jakob Franz Freiherr v. Herberstein. Gattin und Test.-Erbin Susanna, geb. v. Stadl, Freiin. Test. Wien 7. März 1631, p. 22. August 1637.
- Neudegg Ehrnreich Friedrich, Herr v. Halbbrüder Hans Ludwig, und Ferdinaud Raimund, beede Herrn v. Neudegg. Schwestern Maximiliana, M. Isabella, Susanna, und Katharina. Mutter Barbara Emerentia, verwittibte Frau v. Neudegg. Test. St. Pölten 26. November 1679, p. 14. December 1769.
- Neudegg Maximiliana v., geb. Volckhrain, Wittib. Beisetzung in Pressburg, Tochter des Sohnes Ehrenreich Ferdinand ist Maximiliana M. v. Neudegg. Enkel Franz Julius v. Neudegg. Sie hatte zwei Kinder, darunter den Sohn und Test.-Erben Ehrenreich Ferdinand v. Nendegg. Test. Pressburg 29. December 1659, p. 7. Februar 1664.
- Neudegg Barbara Emerentiana, Frau v., geb. Freiherrin v. Pollhaim, Wittib. Mumben sind die drei Schwestern Frau Susanna Sofia v. Neudegg. Frau Emerentia Sibilla v. Hohenfeldt, und Fräuln M. Anna Christina, Freiherrin v. Pollhaim. † Bruder Weikhart Achilles Freiherr v. Pollhaim (dessen Tochter Susanna Barbara). Stiefsohn Ferdinand Freiherr v. Neudegg. Vetter Julius Freiherr v. Pollhaim. Schwägerin Frau Eva Freiherrin v. Pollhaim, geb. Schiferin, Wittib. Schwester und Test.-Erbin Susanna Eleonora, Freiherrin v. Prösing, geb. Freiherrin v. Pollhaim. Test. 13. April 1684, p. 15. Juli 1686.
- Neudegg Siguna, weiland des Edlen und gestrengen Herrn Georgen v. Neudegg v. Ranna seel. gelassene Wittib, geb. Kirchbergerin. Beisetzung bei ihrem † Gatten im Kloster Ranna. "Schaff und ordne ich meiner lieben Tochter so meinen lieben Son Herrn Wolf Wilhelmen v. Altham ehelichen hat all mein Guet". Bruder Wilhalben Kirchperger. Test. Ober-Ranna Pfingstmontag 1571. p. (?).
- Neudegg Hans Adam v. Guttin Anna Sofia, auch geb. v. Neudegg. † Bruder Hans Ulrich. † Vater Erasmus. Mutter M. Euphrosina, verwittibte v. Neudegg, geb. v. Aham. † Bruder Hans Wilhelm v. Neudegg (dessen Tochter Polizena.)

† Schwester M. Salome v. Wernegg, geb. v. Neudegg (deren Töchter Anna M. und Edelburgis v. Wernegg). † Vetter Jakob Franz Freiher v. Herberstein. Schwester Euphemia v. Althamb, geb. v. Neudegg. Bruder und Testaments-Erben Hans Georg, und Hans Erasmus v. Neudegg. Test. Wien 21. August 1622, p. 16. November 1624.

Negrin Eva Christina, geb. Stockhornerin. Gatte Leonardus Franziskus Negro. Test.

Wien 15. September 1653, p. 15. Mai 1654.

Niesser v. Stainstrassen Josef auf Idolzberg, Carlstein u. Thumba, und M. Niesserin, geb. Schröttlin v. Schröttenstein, wechselseitiges Test. Kinder Christina, Helena, Susanna, und Jakobina. † Sohn Leopold Niesser (dessen drei Kinder Hans Josef, Ferdinand Ernst, und Johann Franz). Enkelin Margaretha. Test. Wien 30. September 1638, p. (?).

Neuhoferin Elisabeth, geb. Gengerin. Schwesterstochter M. Elisabeth Steinackerin, geb. Unfriedin, deren Mutter Barbara, geb. Gengerin, mit Friedrich Unfried, ver-ehelicht war. Stieftochter der Testatorin von ihren zweiten Gatten Hans Paul Neuhofer ist M. Katharina, geb. Neuhoferin, Gattin des Hans Adam Berchtoldt

zum Saxengang. Test. Wien 21. Februar 1639, p. (?).

Nottlitsch Susanna, geb. Menterin. Geschiedener Gatte Leopold Nottlitsch. † Tochter Margaretha Porin. Schwestern Regina Sündenspiessin, und Euphrosina Rätschin. † Schwester Helena Khienbergerin (deren Töchterl M. Anna). Test. Wien 16. Mai 1579.

- Noirquermes Giovanni Alessandro conte di, sergente generale di Bataglia e collonello di Corrazze. Gattin Anna Franziska Magdalena nata baronessa de Stozingen. Italienisches Test. 17. Juni 1690. p. 6. Sentember 1690.
- Nussdorfer Johann Franz, einer löbl. Landschaft Rait-Officier. Gattin M. Barbara. Sohn Anton. Test. Wien 27. September 1708, p. 9. October 1708.
- Nadasdy Graf Paul, der verwittibten Kaiserin Amalia Kammerherr. Beisetzung bei den Augustinern. Gattin und Test.-Erbe Anna, geb. Gräfin v. Gilleiss. Test. Wien 30. Juli 1721, p. (?).
- Neudegg Herr v., Freiherr Ferdinand Raymundt. Beisetzung im Paulinerkloster zu Ranna. Maimb M. Charlotta Gräfin Kowenzlin, geb. Rindtsmaulin. Maimb M. Eleonora, Gattin des Sigmund Albrecht Grafen Rindtsmaul. Maimb Frau Eleonora Gräfin v. Zinzendorf. Testaments-Erbe ist Ferdinand, der zweite Sohn des Sigmund Albrecht Grafen v. Rindtsmaul. Test. Droß 11. Juli 1728, p. (?).
- Nütz "Gräfin" M. Antonia, geb. v. Höckenstall. Beisetzung bei den Franziskanern in St. Pölten. Drei Schwesterstöchter Gräfinen v. Buttlar, Ursuliner-Profeßinen in Kaschau. Gatte Ignatz Freiherr v. Nütz. Mamb M. Elisabetha v. Tilli, geb. Gräfin v. Buttler. Bruderstöchter Theresia, Josefa und Eleonora, alle geb. v. Höckenstall. Test. St. Pölten 21. Februar 1740, p. 26. Februar 1740.
- Nostiz u. Rheinegg, des h. r. R. Graf Johann Karl. Gattin M. Anna, geb. Gr\u00e4fin v. Fuchs-Bimbach-Dornheim. Kinder Josef, Anton, M. Susanna, verehel. Gr\u00e4fin v. Martiniz, M. Elisabeth, M. Johanna, M. Eleonora, und M. Karolina. Test. Wien 11. October 1730, p. 17. April 1740.
- Obiz Marchesin, geb. Gräfin Palfyn v. Erdöd. Beisetzung in der Klosterkirche bei St. Lorenz. Gatte Ferdinand Marchese Obiz, der R. k. Majestät Hofkriegsrath,

Kämmerer, General-Feldwachtmeister und Obrister Wachtmeister bei der kaiserl. Quardia der Residenzstadt Wien. Bruder Karl Graf Palfy ab Erdöd, der R. k. Majestät Kämmerer und General-Feldmarschallieut. Schwägerin Sidonia Gräfin Palfyn, geb. Fürstin zu Liechtenstein. Test. Wien 26. Juli 1684, p. 5. Mai 1760.

Obizin Marchesa Anna Elisabeth, geb. Gräfin v. Rattmanstorff. Gatte Ferdinand Marchese Obiz. Test. Wien 21. Mai 1686, p. 30. Mai 1687.

Oro David. Zweibändige Geschwister Abraham, Susanna, Barbara, Euphrosina und Sabina. Bruder Adolf Oro. Bruder Mathias Oro. Schwager Dr. Hans Christoph Kheller. Schwager Hans Perklunayer. Test. 10. Juni 1595, p. (?).

Öedt v. Ernegg zu Reinsperg u. Wang auf Rapoltenkirchen, Heinrich, der R. k. Majestät Jägermeister am Wienerwaldt. Beisetzung in der Kirche zu Rapoltenkirchen. Jetzige Gattin Engelburg, geb. Woytichin. Töchter aus seiner ersten Ehe mit Sabina, geb. Starzhauserin, sind Susanna, verehel. Ambstetter, und Sofia, verehel. v. Hoburg. Töchter aus seiner zweiten Ehe mit Margaretha, geb. v. "Sinzendorf", sind Appollonia, verehel. Grienthallerin, und Genovefa, verehel. Rächweinin. Söhne Haus Christoph, Job Bernhard, und Hans Heinrich. Schwiegersöhne Niklas Grienthaller zu Krembsegg, und Andrä Rächwein zu Arnsdorf. Test. Rapoltenkirchen 7. November 1601, p. (?).

Opplin Eva, auch geb. Opplin. Beisetzung am St. Stefans-Freithof. Jetziger Schwager Hans Albrecht Quarient v. Raall, der R. k. Majestät Stadtquardi-Hauptmann. Schwester Frau Sofia v. Quarient. Gatte Hans Georg v. Oppl u. Groß-Petersdorf. Söhne Hans Christof und Ernst Albrecht. Tochter Anna M. Test. Schloß Garsch 8. October 1626, p. (?).

Oppl u. Groß-Petersdorf, Hans Georg v. Jetzige Gattin Sofia, geb. v. Grüenberg Noch am Leben befindliche Kinder aus seiner ersten Ehe mit Eva, auch geb. v. Oppl, sind Ernst Albrecht und Anna M., verehel. Räffregerin. Beisetzung bei den Franziskanern in Eggenburg. Test. Schloss Rastenberg 18. Juli 1651, p. 26. Juni 1652.

Oppl M. Margaretha v., geb. Khemptuerin. Beisetzung bei den Franziskanern in Eggenburg. Vater Max Khemptuer, n.-ö. Regimentsrath. Schwester Elisabeth v. Wopping, geb. Khemptuerin. Schwester Fräuln M. Barbara Khemptuerin. Gatte Ernst Albrecht v. Oppl, n.-ö. Regimentsrath. Testatorin ist schwanger. Test. Schloss Krummau 6. April 1657, p. 25. Juni 1652.

Oppl u. Groß-Petersdorf Adam Franz Karl v., und Sofia v. Oppl, geb. v. Grünberg, seine Gemahlin. Wechselseitiges Test., "jedoch der Gestalt, dass meinem Sofia v. Oppls jüngerem Sohn Benedikto Ernreich v. Oppl, nach meinem Tod 4000 fl. mötterliches Erbtheil von den an dem Gut Starein habenden Aigenthums erfolgt werden sollte." "Darbei ich Adam Franz Oppl mich auch verbinde, dass, wann ich nach meiner Frau Gemahlin mit Todt ohne Leibserben abgehen sollte, mein völliges Vermögen berührtem Benedikto als meinem geliebten Stießohn verbleiben sollte. Test. p. 8. Juli 1678.

Oppl M. Maximiliana Eleonora v., geb. Zägkhlerin v. und zu Hainstetten auf Leuzmanstorf u. Schlikzenreuth. Bruder Johann Erasmus Zägkhler v. Hainstetten. Vetter Georg Christoph Treber in Edla (dessen Töchter). Gevatter Adolf Treberer,

- Postmeister in Amstetten. Anderer Gevatter Johann David Treberer. Treberer'sche Vettern und Maimben sind Pankraz, Polixena, Rebekka, und Dorothea. Test. Hainstetten 24. August 1681, p. 23. September 1681.
- Oppl Appollonia Lukretia v. Beisetzung bei den Dominikanern in Krems. Maimb Fräuln M. Theresia v. Lindegg. Schwester M. Magdalena Frau Poztatskin, Freiin. Maimb Frau Christiana Lukretia v. Sallaburg. Vetter Sigmund v. Lindegg. Mämb Fräuln M. Maximiliana v. Megri. Maimben Fräuleins Eleonora Sofia, und Constanzia, beide v. Lindegg. Vetter Balthasar Sigmund v. Lindegg. Vetter Hans Franz Heckmüller. Vetter Caspar v. Lindegg. Testaments-Erbe, der nicht namentlich angeführte Gatte. Test. Krems 3. Februar 1687, p. 11. Februar 1687.
- Orelli Karl Mansuet v. Drei Schwestern sind Dominikaner-Nonnen in Monte Clara in der Schweiz und in St. Anna bei Brünn. Söhne aus seiner ersten und zweiten Ehe sind Johann Peter, Mansuet Gregorio, und Josef Laurentio, welche sein Gut Stahrein erben. Töchter M. Katharina, und M. Anna. Schwester Hippollita Bacchiochi, geb. v. Orelli in Locarno, in der Schweiz. Er macht eine Messenstiftung nach Freindorf, wo seine Eltern ruhen. Gattin M. Katharina, geb. Lupinin. Test. Wien 1679, p. 30. August 1679.
- Ornberger zu Grossau, Ludwig, der Letzte seines Namens und Stammes. Beisetzung bei seiner Mutter in der St. Michäliskirche. Gattin Florentina, geb. Goldtin. Test. Wien 29. Juni 1529, p. (?).
- Ortnerin M. Elisabeth, geb. Pollänin. Gatte Johann Georg Ortner. Jüngstes Söhnl Franz Ernst Anton Johann. Brüder Hans Michael Pollän zu Enns. Test. Wien 26. December 1678, p. 4. Jänner 1679.
- Ott zu Pierpämb Thoman. Gattin Margaretha. Söhne Thoman Bernhard, und Hans. Test. Pierpaum 1. November 1568, p. (?).
- Ottinger Andrå, wohnhaft zu Schwechat. Gattin Anna. Sohn Christoph. Bruder Hans Ottinger in Straubing. (Kinder Ursula und Barbara). Bruder Kaspar Ottinger erhält ein Haus in Rannerstorf. Stiefvater Stefan Hiliprand und Katharina. dessen Gattin des Testators leibliche Mutter. Stieftochter aus der Gattin früheren Ehe mit Leopold Mansperger ist M. Test. Schwechat 3. März 1575, p. (?).
- Ostermayr Lorenz, fürstl. durell. Erzherzogen Maximilians zu Österr. Rath. Beisetzung evangelisch bei seiner † Gattin in Vesendorf. Töchter M. Katharina,
  und Marusch. Söhne Paul, Nikhā und Melchior. Schwester Gattin des Michael
  Khugel. Schwager Theodor Meylli. "Der vierte Theil seines gesammten Gutes
  soll auf die Forster'schen Befreundeten mit Namen Thoman Forstner, Anna
  Khottlerin, Stefan und Bernhard Walter, und Dorothea Paumgartnerin fallen,
  der halbe Theil aber soll auf meine Blutsfreund als Katharina Reithauptin, Herrn
  Wolfgangen Schwansers ehel. Tochter, Sofia Pfendtlerin, mein Schwester, Sofia
  Lorberin. weiland Hansen Venzens Sohn Hansl, und ihrer Mutter, meiner
  Schwester ehelichen Tochter, und Barbara Khuglin, meine Stiefschwester, fallen."
  Test. Wien 16. August 1582, p. 9. August 1585.
- Ottin Magdalena Ratschreiberin zu Weinsteig, Gatte Jakob Gottfried Oth. Test. Weinsteig 15. April 1692, p. 16. Jänner 1693.
- Öchssl M. Theresia v., geb. Ulricin. Codicill Hof in Markhleß 5, Februar 1695, p.

- Odkolekin Freiin v. Augezd, geb. v. Ponige. Isabella M. Beisetzung bei den Jesuiten in Jarmeritz. Gatte Leopold Arnold Freiherr v. Augezd, Herr der Herrschaften Dalleschitz und Maltsch. Töchter Franziska Isabella, verehel. v. Ross, Anna M. Theresia, Anna Isabella, Anna Barbara, Anna M., und Anna Elisabeth, sämmtlich geb. Freiinen Odkolek v. Augezd. Test. Brünn 1696, p. 1699.
- Obizi, M. Klara Appollonia Marchesin degli, geb. Gräfin v. Stahrnberg. † Bruder Hans Ludwig Graf v. Stahrnberg. Gatte Ferdinand Marchese v. Obizi. Töchter und Testaments-Erbinnen M. Franziska, und Ernestina Katharina, beide geb. Gräfinen v. Lanois. Test. Wien 21. April 1700, p. 7. Juni 1700.
- Öttingen Gräfin Oktavia Esther, eine geb. v. Herberstein, Wittib. Beisetzung auf dem evangelischen Friedhof vor der Stadt in Pressburg. Mämb M. Sidonia Gräfin v. Volkhra, geb. v. Kainach, 500 fl. Der Anna Katharina v. Amstetter, geb. v. Velderndorf, 500 fl. Mämb Fräuln Elisabeth Oktavia Julianna Josefa Gräfin v. Gurlandt. Mämb Fräuln Franziska... Schuchmanin. Mämb Frau M. Susauna Gräfin v. Gurlandt, Wittib. Mämb Fräuln Oktavia Ester Elisabeth Gräfin v. Schallenberg. Mämb Frau Julianna Dorothea Gräfin Pscherschofzkin, geb. Jergerin. Test.-Erben sind Christoph Georg Graf v. Schallenberg und dessen Gattin Constanzia Elisabeth, geb. Gräfin v. Gurlandt. Test. Deintzendorf 10. December 1698, p. 17. April 1702.
- Orelli M. Katharina v., Wittib. Codicill Ybbs 30. Juni 1705.
- Oppl M. Konstanzia Frau v., geb. von der Ehr, Freiin. † erster Gatte Hans Ehrenreich, Freiherr v. Sonnau. Beisetzung bei den Franziskanern. † Tochter Regina v. Crafftenburg, geb. Freiin v. Sonnau (deren Tochter Margarethe Freiin v. Gienger, geb. v. Crafftenburg). Dritte Tochter Margaretha Frau v. Tecklenburg, geb. Freiin v. Sonnau. Vierte Tochter Susanna v. Mayersheim, geb. Freiin v. Sonnau. Erste Tochter Theresia, verwittibte Gräfin v. Lodron, geb. Freiin v. Sonnau. Tochter Cäcilie Freiin v. Megri, geb. Freiin v. Sonnau. Sohn und Test. Erbe Franz Anton Graf v. Sonnau. Test. Wien 4. August 1709, p. 9. December 1709.
- Obbizi, Ferdinand Marchese degli, Italienisches Test. p. 22. December 1710.
- Oppersdorf, des h. r. R. Graf Wenzl Weikhart, Freiherr zu Aich u. Fridstein, der R. k. Majestät Kämmerer, Obrister ober- u. nieder-hungarischer Kammerrath. Kinder aus seiner zweiten Ehe Anton Wenzeslaus und Justus Hannibal. Tochter Josefa Magdalena, Ursuliner-Nonne in Kaschau. Jetzige Gattin Anna Katharina, geb. Fräuln v. Dannenberg. Test. Wien 31. December 1712, p. 17. April 1713.
- Öedt Gräfin Anna Johanna Charlotta, geb. Gräfin v. Geyersberg u. Osterburg. Gatte Johann Christoph Graf v. Öedt. Kinder Johann Karl, und Johann Karl Erasnus, Graf v. Öedt. Test. Gözendorf 29. August 1719, p. 15. December 1719.
- Oppersdorf, des h. r. R. Graf, Freiherr zu Eich u. Fridstein, Johann Rudolph, der R. k. Majestät Oberst-Hofstabelmeister. Beisetzung in der Stefanskirche. Söhne Johann Wenzl, und Johann Rudolf. Töchter Josefa, verwityete v. Haizenberg, Antonia Rebekka, Anna Eleonora, verehel. Freiin v. Issengart, und Anna Elisabeth, verehel. Gräfin v. Carafiin, Fürstin v. Aveilla. Gattin Helena Eleonora, geb. Herrin v. Krawarz u. Twordtkau. Test. Wien 7. November 1724. p. 1727.

- Ötting Graf zu, Franz Ignatz Josef. Schwestern M. Magdalena, M. Sofia, und M. Klara. Tochter einer † Schwester ist Josefa Gräfin v. Paar. Vetter Anton Karl Graf v. Ötting. Test. Wien 7. Juli 1720, p. 18. October 1728.
- Ottenberg Franz Josef Michael. Gattin M. Anna Josefa, geb. Münzenrieder. Zwei nicht namentlich angeführte Brüder. Test. Wien 27. November 1739, p. 1. December 1739.
- Öttingen M. Magdalena, Gräfin zu. Testaments-Erbin M. Josefa, Gräfin v. Paar, geb. Gräfin v. Öttingen. Test. Wien 20. Jänner 1743.
- Öttingen, regierende Fürstin zu, M. Theresia Anna, geb. Herzogin zu Schleswig-Holstein. Gatte und zwei Töchter nicht namentlich angeführt. Test. Öttingen 13. Juli 1725.
- Öettl Karl Josef Anton von, der R. k. Majestät n.-ö. Regimentsrath. Gattin M. Anna, geb. v. Mannagetta u. Lerchenau. Kind Anton Georg. Test. Wien 1. Jänner 1747, p. 5. Jänner 1747.
- Oettl Anna Klara v., geb. Schöpferin. Beisetzung in der Steiner Kirche. Kinder Johann Quirin, Pfleger zu Unter-Achleuthen, Gottlieb Tobias, Pfleger zu Ober-Achleuthen, Gotthart Anton, Forstmeister in Kremsmünster, M. Anna, verehel. Mutters, gleich Pflegersgattin in Puchberg, Johanna Schönthanin in Krems, M. Magdalena Dräxlerin, Hofrichtersgattin in Imbach, M. Barbara, und M. Elisabeth. Test. Stein 1. Mai 1741, p. 24. Juli 1749.
- Perner, Appollonia, Herrn Niklas Perner, Herr zu Perngkh in der Elsnau, seel. verlassene Wittib, eine geb. v. Puechaim, Freiin. Beisetzung in der Kirche zu Krumpach bei ihren Eltern und ihrem früheren Eheherrn Balthasar v. Puechaim. Bruder Erasmus v. Puechaim. Kreiherr. Vetter Christoph v. Puechaim. Maimb Jungfrau Barbara v. Puechaim. Maimb Jungfrau Agnes v. Puechaim. Maimb Jungfrau Dorothea v. Puechaim. Maimb Jungfrau Judith v. Puechaim. Schwägerin Frau Elisabeth v. Puechaim. Vetter Anton v. Puechaim, Schwägerin Frau Elisabeth v. Puechaim. Sehwester Frau Rattigund Meixnerin. Schwester Frau Anna v. Hohenkirch. Schweher Pertold Perner. Test. St. Johann am Stainveldt im Pernthurm 1, Juni 1564, p. (2).
- Penzinger Andrä. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Inzersdorf und Errichtung eines Epithaphiums neben meinem Wappen zugleich auch meiner dreien Ehegemahel mit Namen M. Anna, geb. Zimmerauin, welche ohne Leibserben Todes verschieden, der anderen Frauen Susanna, geb. v. Herolzhaim, auf deren ich sechs Kinder erzeigt, zwei Söhne und vier Töchter, davon nit mehr als ein Sohn mit Namen Wolf Andrä noch am Leben, und der dritten Frauen M. Geyrin v. Osterburg, so noch im Leben dazu zu setzen. Stiefbruder Christoph Rauchensperger, Erzherzogs Mathiä Hofdiener (dessen Kinder Thomas, Haus Jakob. und Walpurga R.). Schwägerin Fräuln Elisabeth v. Herolzhaim. Schwäger Hans Adam Geyer v. Osterburg (dessen Söhnl Georg Ehrenreich G.). Schwäger Georg Sigmund Geyer v. Osterburg (dessen Töchterl Anna Lisl). Test.-Erben die Gättin und der Sohn Wolf Andrä. Test. Wien 9. Juni 1615, p. 25. Februar 1617.
- Penzing Wolf Andră v., auf Ottenau. Legate an Hans Adam Graf v. Geyersperg und dessen Gattin, geb. Freiin v. Rottal. Codicil Wien 19. Juli 1680, p. (?).

- Peer zu Stettenberg Laurenz. Beisetzung in der Michaels-Pfarrkirche bei seinem † Vater Ludwig Peer. Vetter Simon und Paulus Nagler. Test. Stetten 7. März 1524. p. (?).
- Perger Johanna Regina, Edle Frau v., geb. Suttingerin. Beisetzung in der Bürgerspital-Kirche, wo ihr Eheherr begraben. † Gatte Johann Pesoldt. † Schwester Helena. Maimb Anna Elisabeth Leschin. Muttersbruder Andra Haas in Regensburg. Jetziger Gatte und Test.-Erbe Heinrich Edler Herr v. Pergen, der R. k. Majestät Truchsess und Regent der n.-ö. Lande.
- Pergerin Ottilie, geb. Miseronin. Beisetzung bei den Augustinern. Maimb Frau M. Materin. Kinder aus ihrer ersten Ehe Johann, Helena und Ludomilla. Test. Erbe ihr jetziger, nicht namentlich angeführter Gatte. Test. Wien 1. December 1648. † Tochter aus ihrer jetzigen Ehe mil Karl Perger, n.-ö. Landschafts-Einnehmer, ist Theresia. Jüngste Tochter und Testaments Erbin Lukretia. Test. Wien 30. Juni 1650, beide p. 13. August 1650.
- Pergerin M. Susanna, geb. v. Seeau (Tochter des Vice-Doms v. Seeau). Gatte und Test.-Erbe Heinrich Perger. Test. Wien 17. November 1650, p. 18. Jänner 1657.
- Perger Wolfgang, der R. k. Majestät Sekretarius bei den n.-ö. Landrechten. Beisetzung bei seiner vorigen Gattin und seinen Kindern am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. "Was mein geringes Vermögen anbelangt, hab ich erstlich mit meinen ältern, von meiner vorigen ersten Hausfrau erzeugten Kindern und Enikhl ihrer mütterlichen gebührenden Erbe Portion halber allbereit verglichen." "Meinem jüngsten Töchter! Rosina, weil sie noch unerzogen, verschaff ich einen Weingarten." "Nachdem mir meine liebe Hausfrau Rosina und meine Kinder Georg Ferdinand, und Katharina, ihr hab und Schazgeld in Dukaten und Tallern anzulegen zugestellt, so mein Hausfrau beihanden in langen Geld, 1800 fl. bracht, schaff ich meiner Hausfrau und bei ihr erzeugten Kindern 1000 fl." Gattin und Test.-Erbin Rosina. Test. Wien 24. April 1630, p. 24. Mai 1631.
- Perwang Christoph Ehrnreich v., auf Vogach u. Rudolphsberg, fürstl. Freising'scher Rath und Hauptmann der Herrschaft Hollnburg. Gattin und Test.-Erbin M. Katharina, geb. Freiin v. Stauding. Test. Rudolfsberg 28. October 1655, p. 4. Juni 1666.
- Pfefferkorn v. Ottspach Tobias und Anna Pfefferkornin, eine geb. Grinhartin, wechselseitiges Test. Bruder und Oheim Salomon Pfefferkorn v. Ottspach auf Goblsburg. Test. Wien 8. Jänner 1589, p. (?).
- Prockh Margaretha, geb. Perufuessin, des edlen ehrenvesten Herrn Hansen Prockhen, gewesten kaiserl. Raths und Pfandinhabers der Herrschaft Mauer, auch Bürgers zu Wien, nachgelassene Wittib. Beisetzung bei St. Stefan. Tochter Katharina, Gattin des Magisters Cornelius Grünwaldt. Enkel Ludwig Grünwaldt. Töchter Rosina, Margaretha und Elisabeth. Schwager Ladislaus Prockh, des innern Stadtrathes, dessen Gattin Katharina, und dessen beide Söhne Kaspar und Ladislaus. † Schwester Katharina Rislingin. Bruder Laurenz Saurer v. Sauerburg, der R. k. Majestät Rath und Landschreiber. Minderjahriger Sohn und Test.-Erbe Johann Baptist Prockh. Test. Wien 9. April 1567, p. (?).

- Peuerlein Elisabeth, Wittib nach Hans Peuerlein. Test.-Erbe Stefan Bachaimer, der R. k. Majestät Kanzlei-Schreiber. Test. Wien 7. October 1541, p. (?).
- Pestaluz v. Peztstorf Johann Anton, der R. k. Majestät n.-ö. Kammerrath. Beisetzung bei den Minoriten. Meinen Schwestern, Frau Pauliua Werdemanin, Frau
  Angelika Pilizavin, Frau Anilla Brorekin, Frau Ludovika Paravicinin, und
  anstatt ihrer Mutter Frau Margaretha Stupanin, Frau Aurelia Wertemanin
  und Frau Sulpitia Jullinin, je 100 fl. Brüder Pietromarco und Alexander.
  Brüder seiner Gattin sind Jakob und Daniel Landsperger. Schwager Franz
  Broreko. Schwägerin Susanna Pestaluz (deren Söhnl Peter.) Schwäger Johann
  Pizenon und Johann Baptist Jullini. Mumb Fräuln Paula Calderari. Bruder
  Cäsar Pestaluz. Gattin Jakobina, geb. Landtspergerin. Testaments-Erben sind
  seine Brüder Johann Baptist, und Stefan Pestaluz. Test. Wien 23. Jänner 1631,
  p. 8. Juli 1631.
- Petschach v. Petschau Erasmus zum Steinbach u. großen Weissenbach und zum Freihof großen Pertholz. Gattin und Test.-Erbin Anna Katharina, geb. v. Issen. Test. Groß-Pertholz p. 19. Juni 1668.
- Petschowitz Regina Sidonia Frau v., geb. Herrin v. Zinzendorf. Sie erwähnt ohne Namensangabe ihres † ersten Gatten und ihrer, dieser Ehe entsprossenen † Tochter Katharina. Gatte Georg Andrä Herr v. Petschowitz, Freiherr. Sohn aus ihrer ersten Ehe und Test.-Erbe ist Rudolph v. Wankhlern oder Wanekglern? Test. Wien 16. März 1649, p. 12. September 1632.
- Petschowitz Herr v., Georg Andrä, Freiherr. Söhne Kasimir, Ernst und Adolf im Kloster zu Viktring. Tochter Clara im Kloster Göß. † Bruder Anton v. Petschowitz (dieser hinterließ Kinder). Test. Wien 17. März 1659, p. 23. Mai 1659.
- Pichlerin Anna, Wittib, geb. Schausichselbstin zum Kettenhof auf Schrembs u. Gmündt. Schenkung an ihren dermaligen Bräutigam, Bernhard v. Puechaim zu Heindrichstein, Erbtruchsess in Österr. und Erzherzogs Mathiä Stäblmeister. Gmünd 12. October 1605.
- Pärzl Elisabeth, geb. Concinin, weiland des ehrenvesten Daviden Pärzels an der Zeil bei Wiselburg nachgelassene Wittib. Kinder Wolf Christoph Pärzl, und M. Salome Pärzl, Gattin des Ruprecht Stangl, Bestandinhabers des Auhofs. Test. An der Zeil 5. December 1578.
- Pärzl David, zu Wiselburg an der Zeil. Beisetzung in der Michälerkirche in Wien. Gattin Elisabeth, geb. Conciniu. Sohn Wolf Christoph. Töchter M. Salome und Lukretia. Brüder Sigmund und Johannes Pärzl. Schwager Niklaß Concin. Vettern Georg Leubner, Mathes und Georg Moll und Wolf Pärzl. Mumb Katharina Staudner. Er besaß den Hof zu Wislburg. Test. Wien 9. Jänner 1573, p. (?).
- Piehler Kaspar zum Kettenhof u. Jedsee, der erwählten königl. Majestät zu Poln, Herrn Maximiliani, Erzherzogen zu Österr. Rath. Gattin und Test.-Erbin Anna, geb. Schausichselbstin. Test. Wien 9. Jänner 1578, p. (?).
- Pinellin M. Elisabeth, geb. Kaltschmidin Freiin v. Eisenberg, Wittib. Kinder Johann Adam, Sigmund Adam, M. Dominika Katharina, M. Katharina, Elisabeth Dominika,

- und Josefa Eleonora. Bruder Michael Paris Kaltschmid, Freiherr v. Eisenberg. Test. Wien 14. Februar 1684, p. 21. Februar 1684.
- Pierpämb Christoph von, Hofmeister im Melkerhof zu Wien und seine Gattin Martha. Sohn aus dieser Ehe ist Christoph v. Pierpämb. Sohn aus der Gattin früheren Ehe mit Hans Schwandperger ist Hans Schwandperger. Test. 28. Februar 1576, p. 11. Juni 1582.
- Pirckham Barbara v., geb. Herrin v. Puechaim. Bruder Georg Herr v. Puechaim zu Gellerstorff, Erbtruchsess und der R. k. Majestät Rath. Schwester Frau Judith, geb. Herrin v. Puechaim. Schwesterstochter Rosina Listius Freiin, geb. Herrin v. Puechaim. Gatte und Test.-Erbe Hans Caspar v. Pirckham zu Leopersdorf. Test. Wien 31. Juli 1597, p. 6. Juli 1598.
- Pinell Johann Baptist. Beisetzung in der Kapuzinerkirche am neuen Markt. Gattin Susanna Felizita, geb. Rosnerin v. Rosenegg. Tochter M. Katharina, Dominikaner-Chor-Schwester. Töchter M. Clara, M. Theresia und M. Franziska. Söhne Franz Cornelius, und Johann Baptist. Test. Wien 21. November 1654, p. 29. October 1658.
- Pinell Johann Baptist. Beisetzung bei seinen Eltern in der Kapuzinerkirche in Wien. Schwestern Frau M. Theresia v. Kielmanseck und Frau M. Franziska Pflueglin. Gattin M. Elisabeth und Tochter M. Dominika sind Test.-Erben. Test. Wien 20. August 1667, p. 12. December 1682.
- Pierpamb Anna, weiland des edlen und hochgelehrten Herrn Jeronimi Schaller, der Arznei-Doctor und Stadt-Phisiei zu Krembs, seel, eheleibliche Tochter, derzeit des Herrn Leopolden v. Pierpamb zum Weidlingshof, eheliche Hausfrau. Stieftochter Katharina v. Pierpamb. Test. Weidlinghof 18. Juli 1600, p. 1601.
- Pierpamb Sofia, des edlen und vesten Leopolden v. Pierpamb ehel. Hausfrau. Kinder aus dieser Ehe Katharina und Wolf Dietrich v. Pierpamb. Mutter Frau Euphrosina Milauerin. Test. Weilinghof 28. Jänner 1595, p.
- Pierpaumb Christoph v., zum Zwernbach und Appollonia, sein ehel. Hausfrau. Beisetzung in der Pfarrkirche zu St. Leonhart am Forst. Sohn aus seiner ersten Ehe mit der † Martha ist Christoph. Kinder aus seiner jetzigen Ehe sind Regina, Anna, und Paul Karl. Test. Zwernbach, Ostern 1592, p. 31. Jänner 1594.
- Praun zum Auhof, Sebastian, der R. k. Majestät Diener und Zeugs-Commissarius bei der n.-ö. Regierung. Beisetzung bei St. Stefan, wo seine erste Gattin begraben. Stiefsohn von dieser † Gattin her ist Kaspar Pürghammer. Kinder aus seiner Ehe mit dieser † Barbara sind Sebastian, Hans Adam, Eva und M. Schwäger Ferdinand Starckh und Leopold Huetstockher. Test. Wien 21. Mai 1575, p. (?).
- Pitterstorfer Michl. Gattin Katharina. Tochter Eva. Test. Freihof Krems 22. Mai 1608, p. 16. Juli 1616.
- Pollanin Anna M. Rosina, geb. v. Perkhofen. Beisetzung in der Stadtpfarrkirche zu Krems. Test. Eggenburg 9. Juli 1667, p. 20. Mai 1668.
- Pollani v. Wisent, Hans Sigmund auf Mörtersdorf u. Walkhenstein und M. Anna Rosina Polanin, geb. v. Perkhofen als beede Conleuth. Ihre Schwester ist Anna

- Polixena v. Hein, geb. v. Perkhofen. Wechselseitiges Test. Walkhenstein 30. Mai 1648, p. 2. Juni 1657.
- Pollhaim Weikhart Achilles, Freiherr v. Beisetzung bei seinem Vater in der Gruft zu Michlstätten. Gattin Eva, geb. Schifferin. Einziges Kind und Test.-Erbin Susanna Barbara. Test. Wien 19. Mai 1681, p. 2. Juni 1681.
- Pollhaim v. Wartenburg, Freiherr zu, Weikhart, Herr der Herrschaft Zelkhing, auf Ottenschlag und Gobelsberg. Gattin Susanna Regina, geb. Herrin v. Zelkhing. Kinder Hans Ciriakus, und M. Salome, verehel. Gräün v. Zinzendorf. Test. 5. Mai 1640, p. 15. Mai 1640.
- Polhaimb Frau v., Susanna Regina, geb. Herrin v. Zelkhing. Beisetzung in Zelkhing. † Gatte Weikhart Freiherr v. Pollhaim. Test.-Erben der Sohn Hans Ciriakus Freiherr v. Pollhaim, und August, Kind der † Tochter M. Salome v. Pollhaim, Gattin des Hans Joachim Grafen v. Zinzendorf. Vetter Hans Wilhelm v. Stubenberg. Test. Zelkhing 10. März 1652, p. 2. April 1652.
- Pollhaimb Herr von und zu, Maximilian Gundaker, Freiherr, Herr der Herrschaft Maires. Beisetzung in der Spitalkirche zu St. Veit, wo seine Vorältern begraben. Gattin Dorothea, geb. Kulmerin zum Rosenpichl u. Hohenstain. Schwägerin Fräuln Renata Kulmerin. Vetter Weikhart Achilles Herr v. Pollhaimb. Vetter Julius Mathias, Herr v. Pollhaimb. Test. 1. Juni 1676, p. 25. August 1677.
- Pollhaimb Frau v., Barbara, geb. Herrin v. Prankh. Test. Erbe ist der nicht namentlich angeführte Gatte. Test. Wien 1640, p. 9. Juli 1665.
- Pollhaimb Herr zu, Heinrich. Stiefsohn! Viktor Welzer v. Eberstein. Bruder Herr Welzer. Stieftöchter die Fräuleins Anna, M., Regina, und Katharina. Aidt der edl gestrenge Herr Franz Höritsch zum Turn. Test. Liechtenegg 29. Jänner 1618, p. (?).
- Pollhaimb Frau v., Eva Katharina, geb. Streinin, Freiin. Beisetzung in der Spitalkirche zu Vites. Gatte Sigmund Rudolph, Herr v. Pollhaimb. Sohn Maximilian Gundaker. Test. Maires 26. September 1636, p. (?).
- Pollhaimb Herr v., Hans Adam, Freiherr. Beisetzung zu Altenburg, oder zu Liechtenau bei seiner † vorigen Gattin. Jetzige Gattin Benigna Regina, geb. Frein zu Eckh u. Hungerspach. Schwager Ott Tenffl. Testaments-Erben sind seine nicht namentlich angeführten Kinder. Test, Deutsch-Altenburg 1. Mai 1654, p. 18. Juli 1658.
- Pollhaimb Frau v., Anna Felizitas, geb. Geyrin, Frei- u. Edle Herrin v. Osterberg. Bruder Hans Adam Geyr, Freiherr v. Osterberg. Schwester Frau Anna Appollonia Stockhornerin, 300 fl. und dieser Tochter Rosina Lisl, 150 fl., der M. Regel Stockhornerin, 200 fl., der Katherl Pernstorferin 50 fl. Gatte und Testaments-Erbe ist Maximilian Gundaker Herr v. Pollhaimb, Freiherr. Test. Schloss Maires 4. Jänner 1663, p. 16. März 1675.
- Pollhaimb Frau v., Justina, geb. Gr\(\text{afin}\) v. Abensperg u. Traun, Wittib. Bruder der Landmarschall Graf v. Abensperg u. Traun. Vettern Ott Ehrenreich, und Julius Ernst. Schwester Frau Regina Gr\(\text{afin}\) Kurzin. Schwestern Frau Gr\(\text{afin}\) v. Zinzendorf, Wittib, und Fr\(\text{auln}\) M. Christina. Stieftochter Frau Enzerl, Frau v. Neudekh, Wittib. Stiefsohn Achilles Weikhart v. Pollhaimb. Test. Regensburg 10. Mai 1668, p. (?).

- Pollhaimb Frau v., Christina, geb. Streinin, Herrin v. Schwarzenau, Wittib. Beisetzung in der Pollhaim'schen Begräbniß in der Pfarrkirche zu Grieskirchen bei ihrem † Gatten Georg Ruprecht, Herrn zu Pollhaimb. Vetter Gundaker v. Pollhaimb, dessen Gattin Barbara, geb. v. Prankh. Test. Schloss Parz 1. November 1625, p. 4. September 1662.
- Pollhaimb Herr v., Tobias, Freiherr, und Susanna Katharina. Frau v. Pollhaimb, geb. Teufflin, Freiherrin. beede Conleuth. Sein Bruder ist Christian Ludwig Freiherr v. Pollhaimb. Ihr Bruder ist Niklas, Freiherr v. Tenfl. Wechselseitiges Test. Wien 26. März 1652, p. 3. Juli 1653.
- Pollheim Herr zu, Mathias Freiherr. Beisetzung im Spital zu Wels, wo seine Voreltern begraben, und falls dies wegen der evangelischen Religion nicht gestattet würde, in Gobelsburg. Brüder Sigmund Rudolf, Hans Reichert, Ferdinand Ernfried, und Hans Adam Herrn v. Pollhaimb, Freiherrn. Test. Wien 13. Juli 1652, p. 5. Juli 1653.
- Pollheim Frau zu, Elisabeth, geb. Herrin v. Zelkhing. Dem Georg Ulrich v. Kainach 300 fl., dem Albrecht v. Kainach 300 fl., der Anna Katharina v. Herberstein, geb. v. Kainach, 300 fl.; meinen lieben Göttln ihren drei Kindern Jakob Andra, Judith Elisabeth und M. Elisabeth 300 fl. Meines Herrn Gemahls zwei Schwestern Söhnen Hans Ernst und Hans Christianus 100 Dukaten. Jetziger Gatte und Test.- Erbe ist Tobias, Herr zu Pollhaimb, auf Ottenschlag u. Gobelsburg.
- Pollhaim Frau v., Anna Susanna, geb. v. Gera, Freiin. Beisetzung in der Gera'schen Gruft zu Michlstetten. Gatte Hans Georg Reichart, Herr zu Pollhaim, Sohn und Test.-Erbe Franz Ludwig v. Pollhaim, Test. Michlstetten 20. April 1630, p. (?).
- Pollhaimb Frau v., Christina, geb. Streinin, Herrin zu Schwarzenau. Beisetzung in der Pollhaim'schen Gruft in Grieskirchen bei ihrem † Gatten Georg Ruprecht, Freiherrn v. Pollhaim. Vetter Gundacker Herr v. Polhaim, dessen Gattin Barbara, geb. Freiin v. Pranckh (dessen Söhne Ferdinand Rudolf, Franz Reichart, Ferdinand Ehrnfried, Hans Adam, und Mathias, sind Test.-Erben.) Test. Parz Michäli 1628, p. (?).
- Pollhaim Herr zu, Mathias Freiherr. Beisetzung in der Pollhaim'schen Gruft in Wels. und falls dies der erangelischen Religion halber nicht zugelassen wurde, am neuen Gottesacker in Wien. Guttin Marianna Dorothea. geb. v. Herberstein, Freiin. Sohn Eberhard Mathias Julius. † Bruder Hans Adam Herr v. Pollhaim.
- Pichler Elisabeth, geb. Beeckhin v. Leopoldsdorf, des edlen und vesten Kaspar Püchler zum Chettenhof Hausfrau. Gatte der Genannte. † Sohn aus ihrer früheren Ehe Jakob Renoldt (dessen Kinder Jakob, Kaspar, und Elise, und dessen Witwe Katharina). Tochter aus ihrer früheren Ehe ist Magdalena Renoldt, Gattin des Walther Crimus (deren Kinder Regina, und Hieronimus C.). Tochter aus ihrer früheren Ehe mit Jobst Rottenburger ist Sara R., Gattin des Wilhelm Laymer in Lang-Enzersdorf. † Tochter Margaretha Hohetannerin (deren Kinder Adam, Eva und Helena H.). † Tochter Barbara Schreyerin, geb. Renoldtin (deren Kinder David, und Katharina Sch.). Test. Kettenhof 20. April 1593, p. 26. November 1594.

- Portia Gräfin Polixena. Vetter Anton Franz Graf v. Collalto. † Maimb Frau M. Theresia Gräfin v. Collalto. Testaments-Erbe ist Ferdinand Raimund, der jüngste Sohn ihres Vetters Ferdinand Ernreich, Freiherrn v. Neudegg. Test. Wien 30 Mai 1673.
- Pruckhner Christoph, auf Schickenhof und Gattin Appollonia, geb. Lienthalerin. Ihr früherer Gatte Clement Scheppacher. Sie hatte in ihrer Ehe mit diesem Kinder, wovon der ältere Sohn Thoman Scheppacher ist. Ihre Stieftöchter sind M. und Elisabeth Pruckhner. Sie besaß Eisenwerke und ein Haus in Steyr. Testament 1624, p. (?).
- Peiger Wenzl Bernhart. Kinder Hans Andrä und Anna Isabella. † Sohn Rudolf. Er besaß Schrems. Test. p. 3. März 1664.
- Peiger v. Raizenschlag Wenzl Bernhart auf Weinern, Schrembs u. Liebnitz, und Rosina, seine' eheliche Gemahel, geb. Freiin v. Saraw (Ehepakte vom 2. December 1634). Söhne aus seiner früheren Ehe mit Marianna, geb. Freiherrin v. Puechaim, sind Hans Andrä, und Ignaz Rudolf, und Tochter aus seiner ersten Ehe ist Anna Isabella. Die jetzige Gattin Rosina hatte in ihrer früheren Ehe mit Dietrich Kleindienst auf Wachsenegg, Purkhstein u. Weinern zwei Söhne und drei Töchter K., welche nicht namentlich angeführt. Ihr Schweher war Christof Kleindienst. Test. Weinern 16. December 1644, p. (?).
- Poigerin Barbara, des edlen und gestrengen Jeremias Poiger v. Raizenschlag eheleibl. Gemahlin, geb. Woitiehin. Tochter aus ihrer früheren Ehe mit Virgilius Bschömikh ist Benigna Engelburgis. Test. 23. November 1616, p. (?).
- Pengerin Susanna, geb v. Öedt, Herru Adam Abel Pengers von Weißenbach, Reizenschlag, Wittib. Testatorin ist derzeit mit Dietrich Lasotta v. Stäbelau auf Hasendorf verlobt und vermacht ihm 5000 fl. Toehter Benigna Penger 5000 fl. "Alles fahrende Gut meinem Sohn Christoph Ambstetter, Hans Wenzl Pengers Kindern als meinen Enkeln und meiner Tochter Sofia. Test. Wien 6. September 1609, p. 10. December 1609.
- Penger v. Reizenschlag Adam Abel anf Weißenbach u. Dietersdorf Gattin Susanna, geb. v. Öedt. Tochter Benigna. † Bruder Jeremias Penger. Bruder Hans Wenzl Penger. Verwandter Boslaw Penger, derzeit am kaiserl. Hofe in Prag. Test. Weißenbach 17. April 1606, p. 3. Mai 1607.
- Poldtritz Sibilla v., geb. Cekornin v. Wilko (oder Wilks?). Gatte Andreas Poldritz auf Haidersfeld. Solm aus ihrer ersten Ehe mit Jakob Redinger v. Streife auf Zedlitz ist Christof Redinger auf Jakhenau. Der Barbara Poldritz, Gattin des erzherzogl. Rathes Mathias Garther in Graz. 260 Dukaten. Ohm Karl Habig von Wegenhausen. Den Kindern des Bruders Melcher Cekorn 100 fl. Schwestern Sabina, Witwe mach Hans Hamptmayr in Breßau, Margaretha, Witwe nach Gregor Wardin (oder Bardin) in Breßlau, und Katharina, Gattin des Michel Körner (deren Sohn Christoph K.). Test. Wien 2, Februar 1609, p. (?).
- Pötting W? oder J. V. (?) v. Sohn Johann Sebastian, bereits abgefertigt. Sohn Wolf Sebastian 8000 fl. "Demnach mein Sohn Georg Sebastian die Thumbherrnstell zu Passan auf seinen Bruder Sebastian resiegniren würd, demselben 8000 fl. Tochter Genovefa Regina. Sohn und Test.-Erbe Sebastian Freiherr v. Pötting. Test. Azelstorf 2. Mai 1653, p. 24. November 1654.

- Possing Gr\u00e4fin Judith, des wolgeb. Herrn Christophen Strein seel. nachgelassene Wittib. Beisetzung in der St. Dorotha-Kirche. Vettern Franz und Wolfgang Grafen v. Possingen und deren Schwestern Barbara und Regina. Test. Wien 18. Juni 1.30, p. (?).
- Pockhin M. Jakobina, geb. v. Pfundenstein, Wittib. Unleserlich, nur der Name Hans Franz Ernreich (oder Heinrich) Pockh v. Eismost bestimmt entnehmbar. Test. 1684, p. 17. Juni 1684.
- Pockh v., Eismost Heinrich, bestellter Reiter-Lieutenant, und Barbara, geb. Steinbergerin, sein Ebegemahel. Wechselseitiges Test. Vittes 10. September 1623, p. 18. December 1624.
- Praun zu Tainzendorf, Erasmus. Andl Frau M. Katharina v. Neidegg. geb. v. Ahamb. Vetter Hans Adam v. Neidegg. Schwager Paris v. Sonderndorf, Freiherr. Den drei Kindern des Vetters Hans Wilhelm v. Neidegg je 1000 fl. Mamb Euphemia v. Althan, geb. v. Neidegg. Den drei Kindern der † Muemb M. Sabina v. Werneckh, geb. v. Neidegg, 1000 fl. Bruder Jakob Franz v. Hörberstein. Schwester und Test.-Erbin M. v. Sonderndorf, geb Praunin. Test. Wien 29. März 1616, p. 30. Mai 1618.
- Prevost Nikolaus v., der R. k. Majestät General-Adjutant und des löebl. Palfy'schen Regiments bestellter Rittmeister. "Meinen drei Schwestern 500 fl. Meiner Maimb Frau M. Garberin, Wittib, geb. Prevost, deren Sohn Bernhart. Testaments-Erbe meines Vaters Bruders-Sohn Ludwig v. Prevost". Test. 15. Mai 1686, p. 22. September 1686.
- Prevost Ludwig v. Brüder Jakob, Hans und Peter. Zwei nicht genannte Schwestern. Vetter Nikola v. Prevost, Kornet im Schmidt'schen Regiment. Gattin und Test.-Erbin M. Dorothea, geb. Gräfin Fuchsin v. Fuchsberg. Test. Wien 15. Februar 1669, p. 8. Februar 1671.
- Prein von Gollhausen oder Zollhausen, Jakob, der R. k. Majestät Diener und österr. Hof-Expeditor, und Rosina, geb. Trückhlin, sein Ehewirthin. Kind Tobias Raimund. Wechsels. Test. Wien 14. April 1635, p. 23. Jänner 1639.
- Prösing Frau v., M. Maximiliana, geb. Herrin v. Puchamb. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Reidling, wo ihr Bruder, der hochwürdige und hochwohlgeb. Herr Wolf Ehrnreich v. Puchamb, Freiherr. begraben. Bruder Georg Ehrnreich, Herr v. Puchamb, Freiherr, dessen Gattin Johanna, geb. v. Greissen, Freiherrin. Gatte und Test.-Erbe Georg Sigmund, Herr v. Prösing. Freiherr zum Stein und Tannöckh, Herr zu Haasendorf u. Ober-Vellabrunn. Test. Haasendorf 5. Juli 1655, p. 13. Juni 1671.
- Prösing Josias v., Freiherr zum Stain, Herr auf Rastenberg u. Lichtenfels, der R. k. Majestät bestellter Obrister. Gattin Eva, geb. Unterholzerin. Schwestern Radigunda, Frau v. Spaur und Fräuln Susanna v. Prösing. Test. Wien 16. Juli 1641. Beisetzung bei den Franziskanern. Gattin bereits gestorben. Kinder und Test.-Erben Franz Achaz, und Elisabeth. Test. Rastenberg 26. Februar 1651, beide p. 23. März 1651.
- Prösing Eva v., Freiherrin zum Stein u. Lichtenfels, geb. Unterholzerin von und zu Kranichberg. Zwei nicht namentlich angeführte Kinder. Töchter ihrer Schwester Frau M. v. Questenberg sind M. Constanzia. Frau v. Lamberg, Katharina Elisabeth.

- Frau v. Prandis, und Fräuln Theresa. Test. Wien 20. April 1646, und Codicill 25. März 1647, beide p. 22. September 1651.
- Prockh zum Weissenberg, Hans. Beisetzung in der Kirche St. Martin, Marbach. Gattin und Test. Erbin Elisabeth, geb. v. Saravoll. Vier Schwestern und deren Kinder nicht namentlich angeführt. Mumb Appollonia Wisandin, geb. Cominin. Test. Marbach 9. Jänner 1601, p. 10. December 1603.
- Pruckhner Christoph auf Schikhenhof, und Appollonia, sein eheliche Hausfrau, geb. Lientallerin. Seine Töchter sind Barbara Kriegerin, Wittib, Elisabeth Köberlin, und M. Die Gattin hinterlässt Kinder aus ihrer frühren Ehe mit Clement Scheppacher. Wechselseitiges Test. Schikenhof Georgi 1624, p. (?).
- Prösing Wolf Sigmund v., Freiherr zum Stain, auf Wezdorf u. Walkhersdorf. Beisetzung bei seiner † Gattin Anna Sofia, geb. v. Neidegg, in der Gruft zu Michlstätten. Söhne aus dieser Ehe und Test.-Erben Wolf Ernreich, und Franz Sigmund. Bruder Georg Ernreich v. Prösing, Freiherr. Vetter Josias v. Prösing, Freiherr, der R. k. Majestät Obrist. Schwager Rudolf Herr v. Greiss, Freiherr. Bruder Max, Test. Wien 12. October 1644, p. (?).
- Pierpaumb Marusch, geb. Pauckherin, des edlen und vesten Herrn Leopolden v. Pierpaumb, Bestandinhabers des Ebersbergerischen Wädlinghofes, ehel. Hausfrau. Bruder Thoman Paukher. Schwester Anna Paukherin. Test. Wädling 8. Mai 1604, p. 5. Februar 1609 oder 1619?
- Palfy Gräfin Anna Theresia. Tochter Katharina. Bruder Franz. Schwester Traskowitz. Test. Wien 20. März 1683, p. 22. März 1683.
- Pauggerin Anna Katharina, geb. v. Prag, Freiin. Beisetzung bei der Himmelpforte. Stiefmutter Frau Martha v. Scredein, geb. Schütterin. Stiefvater und Test.-Erbe Maximilian v. Seradein, der R. k. Majestät n.-ö. Regimentsrath und Kämmerer. Test. Wien 24. Jänner 1636, p. 5. März 1636.
- Puechaimb Graf Hans Christoph, Herr zu Göllerstorf, Krumbach u. Kirchschlag. Erb-Truchsess in Österr., der R. k. Majestät Hofkriegsrath, Obrister-Zeugmeister, bestellter Obrister und Kämmerer. Beisetzung in der Kirche zu St. Dorothea allhier. Älterer Sohn Hans Rudolf, jüngere Söhne Ott Friedrich, und Hans Christof. Tochter Eva Susanna, Gattin des Stefan Palfy v. Erdöd, der R. k. Majestät Kämmerers und Raths. Er erwähnt seines † Vetters Christof v. Puechaim, Freiherrn. Test. Wien 18. Juli 1618.
- Puechaimb Georg v., der ältere, Herr zu Göllerstorf, Obrister Erb-Truchsess in Österr., der R. k. Majestät Rath. Beisetzung in Göllerstorf. Der gewesten Krankenpflegerin seiner Gattin und seines Sohnes Paul Wilhelm ein Legat. Er erwähnt seines Vetters Hans Christof v. Puechaimb auf Göllerstorf. Söhne und Test.-Erben Ott Hermann, und Kaspar Ludwig. Test. 19. October 1613, p. 26. Jänner 1618.
- Puechaimb Herr v., Georg Ehrenreich, Freiherr auf Raps u. Krumpach, Erb-Truchsess in Österr., der R. k. Majestät bestellter Obristlieuthenant. Gattin und Test.-Erbin Johanna Magdalena, geb. v. Greissen, Freiin. Test. Stollberg 17. März 1657, p. 13. Mai 1661.
- Puechaimb Graf Hans Rudolph, Herr zu Göllerstorf u. Mülperg, auf Krumpach u. Kirchschlag, Erb-Truchsess in Österr., der R. k. Majestät geheimber Rath, auch

Obrister-Kämmerer, und Gattin M. Elisabeth, geb. Trautsohnin Gräfin v. Falckenstein. Sein † Vater Christof Graf v. Puechaimb. Wechselseitiges Test. Wien 10. März 1648, p. 20. Jänner 1651.

Pnecham Gräfin Regina Christina, geb. Gräfin v. Losenstein, Wittib. Bruder Georg Achaz, Graf und Herr v. Losenstein, der R. k. Majestät geheimer Rath und Landmarschall in Österr. u. d. E. (dessen Tochter M. Anna). † Bruder Georg Dietmair Graf v. Losenstein (dessen Tochter Christina). Mumb Eva Jörgerin, geb. Freiin v. Hofkirchen, und Fräuln Elena v. Hofkirchen. Testaments-Erben sind die nicht namentlich angeführten Söhne und Töchter des obigen Bruders Georg Achaz. Test. Odenburg 21. November 1647, p. (?).

Puechaimb Elisabeth v., eine geb. Velterndorferin. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Albrechtsberg a. d. gr. Krems. Gatte nicht namentlich angeführt. Florentina. Tochter ihres Gatten, erhält ihre Kleider. Test. Albrechtsberg 2. Jänner 1608,

p. 5. September 1609.

Puechaimb Herr v., Adam zu Leopersdorf, Erb-Truchsess in Österr. Gattin Barbara auch geb. v. Puechaimb. Testator hatte Geschwister, darunter den Bruder Hans Ulrich. Test. Wien 17. November 1574, p. (?).

Puechaimb Graf Adolf oder Rudolf (?) Ernreich, der R. k. Majestät Hofkriegsrath, Kammerherr und Obrister der königl. Gränz-Vestung Komorn. Beisetzung in der Puechaimb'schen Gruft bei den Minoriten in Wien. Gattin nicht namentlich angeführt. Testaments-Erben seine Kinder, falls er welche hinterlasse, in Ermanglung solcher sein Vetter Hans Christof v. Puechaimb. Test. Wien 2. Mai 1661, p. 7. October 1664.

Puecham Johanna Magdalena v., geb. Freiin v. Greissen zu Walt. Mumb Frau Rosina Justina, Frau v. Högstall, geb. Gräfin v. Ortenburg. Schwägerin M. Maximiliana v. Prösing, geb. v. Puechaimb. Schwager und Test.-Erbe Georg Sigmund v. Prösing, Freiherr zu Hasendorf u. Stollberg. Test. 24. December 1662,

p. 23. December 1667.

Puechamb Graf Hans Christoph, Herr auf Göllerstorf, Müllperg, Krumbach, Sauberstorf u. Kirchschlag, Obrister Erb-Truchsess in Österr., der R. k. Majestät Hofkriegsraths-Vice-Präsident, Kämmerer, General-Veldtmarschall, auch Obrister zu Roß und zu Fueß. Beisetzung in der Puechaim'schen Gruft in der St. Dorotheakirche zu Wien. Gattin Polixena M., geb. Gräfin v. Leiningen. Schwester Eva Susanna Gräfin v. Puechaim, Gattin des Niklaß Grafen v. Palfy. Bruder Ott Friedrich Graf v. Puechaim, Bischof zu Laibach. Vetter Adolf Ehrenreich Graf v. Puechaim. Test. Wien 12. März 1653, p. (?).

Puechaim Frau v., Anna, geb. Schausichselbstin zum Kettenhof auf Gmünd u. Schrembs. Gatte Bernhard Herr v. Puechaimb zum Heidenreichstein auf Schrembs, Gmünd u. Khettenhof, Der M. Prassicanin und (deren Kindern Margaretha, und Hans Ambros) Legate. Gatte und Test.-Erbe. Test. Gmund 6. April

1607, p. (?).

Puechaimb Graf Adolf, Freiherr zu Raabs u. Krumbach, Erb-Truchsess in Österr., der R. k. Maiestät Obrister. Beisetzung in der Puechaim'schen Gruft bei den Minoriten. Sohn Adolf Ehrenreich. Tochter M. Magdalena. Bruder Karl Graf v. Puechaimb. Vettern die drei Brüder Hans Rudolf, Ott Friedrich, Domherr zu

- Salzburg, und Hans Christoph Graf v. Puechaim auf Göllerstorf. Test. Wien Jakobitag 1635, p. 29. Jänner 1640.
- Pucher Johann Georg, Besitzer der Güter Chodau und Zwölfaxing. Gattin nicht namentlich angeführt. Sohn Johann Rudolf. Tochter Marianna. Test. p. 21. April 1665.
- Püdler v. Velmb Michael, der R. k. Majestät n.-ö. Kammerrath. Beisetzung in der Stefanskirche. Tochter aus seiner früheren Ehe mit Margaretha, geb. v. Lindegg, ist Eva. Jetzige Gattin Barbara, geb. Straubin. Sohn und Test.-Erbe Georg Rudolf. Stiefsohn Johann Baptist Siebenbürger. Test. 1. März. 1617, p. (?).
- Putzen v. Adlersthurn Markus, Herr der Herrschaften Schrattenthal und Räkhelsdorf, der R. k. Majestät wirklicher Hofkammer-Rath. Beisetzung unter der lieb
  Frauenkapelle in der Pfarrkirche zu Schrattenthal. Er war früher mit Cäcilia
  Margaretha Khomertin (oder Khometrin?) verehelicht, während seine jetzige
  Gattin nicht namentlich angemhrt ist. Er hatte vier Söhne und vier Töchter,
  wovon nur Franziska, Profeßin bei St. Lorenz, und die aus der ersten Ehe
  stammenden Christina Barbara, und M. Elisabeth namentlich angemhrt. Test.
  Wien 2. December 1661, p. 24. März 1662.
- Pacher v. Pachburg Georg auf Johannstein, des fürstl. durchl. Erzherzogen Leopoldi Wilhelmi zu Österr. geheimber Rath. Bruder Stefan Pacher, Stadtrichter zu Klosterneuburg. Junger Vetter Michael Pacher. Gattin Katharina, geb. Zässlerin zum Rottenhof. Tochter Christina Katharina. Test. Wien 20. März 1643, p. 30. Juni 1659.
- Pachmayr Elias, ledigen Standes. † Vater Benedikt Pachmayr. Mutter Ursula, geb. Trauner, wieder verehel. Westermayr. Stiefbruder Elias Pachmayr in Krems. Test. Wien 23. Februar 1621.
- Pachmayrin Barbara, geb. Pruckhnerin zum Schikhenhof, Wittib. Tochter Anna M. Khriegerin. Sohn Georg Ehrnreich Khrieger. Sie erwähnt eines, zwischen ihr, Tobias Pachmayr, und Katharina Woidichin, geb. Pichlerin, abgeschlossenen Vertrages. Test. Schikhenhof 30. August 1654, p. 17. September 1654.
- Pachmayr v. Tumbriz, der R. k. Majestät bestellter Obristlieutenant, Herr zum Schikhenhof. Gattin Barbara, geb. Pruggnerin. Stieftöchter Anna M., und Anna Helena Krieger. Vetter Hans Jakob Fenzl zum Toplhof, Sohn des Hans Georg Fenzl zum Paumgarten und der Benigna Englburg, geb. Bschämig. Tochter des Virgilius Bschämig. Der Marusch Angerin, Schwester des Virgil Bschämig, 500 fl., der M. Barbara, und Johanna Helena, Kindern des Georg Ernst Poiger v. Reizenschlag, und meiner Stieftochter Salome, dessen Gattin, 150 fl. Test. Schikhenhof 16. August 1650, p. 25. Juni 1654.
- Pachmayr Benedikt auf der Osterhofmühl. Kinder aus seiner ersten Ehe mit Cordula sind Elias, und M., Gattin des Christoph Wolffhart. Sohn aus seiner jetzigen Ehe mit Ursula ist Isaias. Vettern Michael, und Daniel Pachmayr. Test. 23. März 1611, p. (?).
- Palfy Graf Nikolaus, und M. Eleonora Gr\u00e4\u00edin Palfy, geb. Gr\u00e4\u00edin Harrach, lateinisches Test. p. 1680.
- Puechaim Martha, geb. v. Zinzendorf, weiland des Herrn Sigmund v. Puechaim zu Göllerstorf seel. gelassene Wittib. Beisetzung in Göllerstorf. Vetter Hans

- v. Puechaim zu Horn. Schwager Herr v. Puechaim zu Göllerstorf. Brüder Stefan, und Hans, Herrn v. Zinzendorf. Tochter und Test.-Erbin Perpetua. Test. Wien 31. August 1540, p. (?).
- Puechau Barbara, weiland des edlen Hansen v. Puechau seel. verlassene Wittib, weiland Hansen Siessen, und Frauen Dorothea, seiner ehelichen Gemahel eheleibliche Tochter. Bruder Hans Siess. Test. Mittich vor Pfingsten 1537, p. (?).
- Pollhaimb Frau v., Benigna Regina, geb. Freiin zu Egg u. Hungersbach. Vetter Georg Ehrnreich Freiherr zu Egg u. Hungersbach, Obrist-Wachtmeister des fürstl. badischen Regiments zu Fuß. Kinder und Test.-Erben Paul Gundaker, Herr zu Pollhaimb, Freiherr, und Elisabeth Gräfin v. Auersperg, geb. Freiin v. Pollhaimb. Test. Purgstall 5. August 1687, p. 11. November 1687.
- Pfändlerin Theresia Sofia, geb. Edle von und zu Issen. Gatte Sigmund Ludwig, Pfändler. Tochter Antonia Dorothea Susanna. Den drei Töchtern der Mutters-Schwester M. Elisabeth Spündlerin, geb. v. Henion, Armbänder. Bruders-Solin Johann Anton Josef Edler Herr v. Issen. Test. Am Hof zu Gottschallings 6. April 1689, p. 6. August 1689.
- Pollhaim v. Wartenburg, Herrin zu, M. Elisabeth, geb. Gräfin v. Windischgräz. Sohn und Test.-Erbe Wolf Friedrich, Herr zu Pollhaim u. Wartenburg. Test. Wien 20. August 1689, p. 29. März 1690.
- Poyger Friedrich Wilhelm. Er besaß nicht namentlich angeführte Kinder und setzt seine nicht genannte Gattin zur Erbin seines Gutes Dietmanstorf ein. Test. 21. November 1665, p. 15. December 1665.
- Prösing Frau v., Susanna Eleonora, geb. Herrin v. Pollhaimb. Gatte Hans Wolf Elirenreich Herr v. Prösing, Freiherr. Sie hat zwei Söhne und drei Töchter, wovon nur die jüngste, Christina Marianna, genannt. Schnur Susanna Barbara v. Prösing, geb. Herrin v. Pollhaimb, Tochter des erblasserischen Bruders Weikhart Achilles, Herrn v. Pollhaimb. Test. Wien 7. Juni 1691, p. 11. Jänner 1692.
- Pach Daniel, Freiherr. Beisetzung auf seinem Gute Pottschach. Gattin und Test-Erbin M. Anna, geb. Freiin v. Walsegg. Test. Wien 26, Jänner 1690, p. 17. November 1692.
- Petz Stephanus. Gattin M. Elisabeth. Schwester Anna Elisabeth Zuana (deren Sohn Georg Christoph Melchior de Zuana). Testaments-Erbinnen sind M. Elisabeth, und Barbara Elisabeth, Töchter seines Bruders, des gewesten Oberstlieutenants Johann Ernst Petzen. Test. Schwarzenau 20. Mai 1690, p. 16. Mai 1692.
- Pleyern Johann Paul v. Tochter seiner † Schwester Eva Elisabeth ist Mariandl. Schwester und Test. Erbin Anna Elisabeth v. Pleyern. Test. 1. Jänner 1692, p. 17. October 1793.
- Palfin Gräfin M. Eleonora, geb. Gräfin v Harrach. † Gatte Niklaß Graf Palfy. Töchter M. Eleonora Gräfin "Wollenstein" und M. Susanna Gräfin Erdödy, beide geb. Palfy. Söhne Niklaß und Johann. Test. Wien 10. October 1680, p. 6. December 1693.
- Puchaimb Gräfin Maximiliana Judita, geb. Gräfin v. Hersan. Test.-Erbe der nicht genannte Gatte. Test. Göllerstorf, p. 26. August 1694.

- Pollhaimb Frau v., Marianna Dorothea, geb. v. Herberstein Freiin, Wittib. Testaments-Erben sind ihre Kinder aus ihrer ersten Ehe mit Johann Helfreich Jörger als Franz Helfreich, und Dorothea, und ihr Sohn aus ihrer zweiten Ehe mit Mathias v. Pollhaimb als Erhart Mathias Julius. Aidam Franz Karl Bscherschoffzig. Test. Wien 20. Juli 1688, p. 21. October 1694.
- Pallingen Mathias Arnold v., der R. k. Majestät Truchsess. Beisetzung bei seinen Ältern und Brüdern bei der Kruzifixkapelle in der Stefanskirche. Gattin M. Katharina, geb. Hillebrandtin v. Harsans, Ileiratsbrief vom 7. Mai 1665. Tochter M. Sofia, verehel. Säglin. Sohn Franz Anton Josef. Vettern Max Servatius, und Max Ernst, beide v. Gatterburg. Test. Wien 24. März 1691, p. 24. October 1695.
- Palfy v. Erdöd Graf Hans Anton. Gattin M. Eleonora, geb. Gräfin v. Mollart. Vettern Niklaß und Johann, Grafen v. Palfy. Test. Pressburg 1694, p. 27. Jänner 1695.
- Pällingen M. Katharina v., geb. Hillebrandtin v. Harsens. Beisetzung bei den Jesuiten am Hof in der von Monaldo Hillebrandt v. Harsens erbauten Kapelle. Aid Franz Wilhelm Sägl, n.-ö. Landrechts-Beisitzer. Maimben Frau M. Theresia v. Hüttendorf und Fräuln M. Elisabeth, beide geb. Fünkherinen v. Erckhaimb. Enkelin M. Sofia Säglin. Maimb Frau M. Christina v. Orelli. Der Fräuln Anna M. Marazin und der Katharina Weigantin, geb. Marazin, 500 fl. Kinder und Test.-Erbin Franz Anton Josef und M. Sofia, verehel. Säglin, beide geb. v. Pällingen. Test. Wien 1. Juni 1697, p. 1697.
- Portia, des h. r. R. Fürst Franz Antoni, Graf zu Ortenburg u. Brugnara, Herr auf Senotschetsch u. Prein, der R. k. Majestät Kämmerer. Beisetzung bei den Schotten. Schwester Maximiliana Gräfin Breiner, geb. Fürstin Portia. † Vater Karl Fürst Portia. Gattin nicht namentlich angeführt. Schwager Maximilian Ludwig Graf v. Breiner. Test. Wien 8. April 1698, p. 20. April 1698.
- Preising Anna Katharina Gr\u00e4fin von, geb. Freiin v. Clamb, Wittib. Tochter Anna Magdalena Gr\u00e4fin v. Kuefstein, geb. Gr\u00e4fin v. Preising. Sohn Johann (unleserlich) Graf v. Preising. Test. Weidten 13. October 1691, p. 24. October 1698.
- Puzen u. Adlersthurn Freiherr Johann Max. Beisetzung bei seinen Ältern und seiner Gattin in Schrattenthal. Er erwähnt seiner schwangeren Gattin und seiner Töchter ohne Namensangabe. Test. Wien 17. Jänner 1700, p. 1700.
- Pierath M. Susanna. Gatte Franz Karl Pierath. Kinder Josef Anton, Franz Georg, und M. Viktoria Pierath. Test. Wien 12. November 1699, p. 4. Februar 1700.
- Prösing Herr v., Freiherr zum Stein u. Sanegg Georg Sigmund. † Schwester Sidonia Elisabeth Tourädlin (deren Töchter Frau Christina Elisabeth Pflegin, Frau Johanna Janusin und Frau Dorothea Sibilla v. Pfizleben). Vetter und Test.-Erbe Johann Rudolf v. Prösing, Freiherr. Beisetzung am evangelischen Friedhof in Ödenburg. Test. Ödenburg 11. März 1700, p. 7. Juni 1700.
- Prösing Freiin Johanna Eleonora, geb. Gräfin v. Rödern. Beisetzung in der Pollhaimschen Gruft zu Michlstetten. Gatte Johann Rudolf Freiherr v. Prösing. Tochter Johanna Eleonora. Geschwister Erdman Graf v. Rödern, Frau Helena Sekunda Charlotta, verwitwete Gräfin v. Promnitzin, Frau M. Elisabeth Sidonia, Freiin v. Logäuin, und Fräuln Julianna Sofia Margaretha Gräfin v. Rödern. Testatorin lebte in Ödenburg. Test. Wien 27. Juni 1700, p. 25. Juli 1700.

- Peygerin M. Susanna, geb. Prassicanin v. Emmerberg. Sie hatte eine Stiefmutter, ferner eine Schwester oder Stiefschwester? Frau Katharina Elisabeth Freiin v. v. Garnier. † Ähnl Sofia Prassicanin, geb. Unterholzerin. Gattin nicht namentlich angeführt. Test. Diettmans 17. December 1697, p. 13. September 1700.
- Pergen Freiin Anna Margaretha, geb. v. Garnier. Bruder Leopold Heinrich v. Garnier. Bruder Johann Anton. Testament 29. Juni 1697, p. 13. December 1700.
- Pergen Graf Karl, Herr der Herrschaften Thomasberg und Feistritz, der R. k. Majestät Kämmerer und n.-ö. Regimentsrath. Beisetzung bei den Michälern oder in Feistritz. Maintb Fräuln Therese v. Pergen. Gattin nicht namentlich angeführt. Söhne Quintin Heinrich und Anton Josef. Töchter, deren Zahl und Namen nicht angegeben. Test. Wien September 1700, p. 29. Jänner 1701.
- Puecbaimb Gr\u00e4fin M. Theresia, geb. Gr\u00e4fin v. Losenstein, Wittib, Ihrer Majestat, der regierenden Kaiserin Oberst-Hofmeisterin. Enkel Karl Graf de Souches. Tochter M. Jose\u00efa, Ursuliner-Nonne. Tochter Augustina im Kloster St. Jakob. Sohn Franz Anton Graf Puechaimb, Bischof zu Laibach. Enkelin und Test-Erbin M. Antonia Gr\u00e4fin Souches, Kammerfr\u00e4und der regierenden Kaiserin. Test. Wien Mai 1702, p. 29. April 1703.
- Preittenacherin Anna Katharina, geb. Hänigin. Beisetzung bei den Franziskanern bei ihrem † Vater Michael Hänig: Schwester Anna Leonora Hertlin, geb. Hänigin. Den Kindern des † Bruders Gerhart Michael Hänig als Leonora, Franziska?, M. Anterl, und Franz Karl, Andenken. Gatte Johann (Friedrich oder Ferdinand) Praitenacher. Test. Wien 26. Juli 1697.
- Pergen Graf u. Herr v., Franz Anton zu Aspang u. Emmerberg, der R. k. Majestät n.-ö. Hofrath. Beisetzung in der Aller Heiligenkirche allhier. Bruder Johann Baptist Graf u. Herr v. Pergen, der R. k. Majestät Kämmerer. Maimb Fräuln Ursula Stegerin, Freiln. Schwager Johann Josef Freiherr v. Weber. Test. Graz 21. Mai 1702, p. 9. December 1702.
- Pichlstorf Anna Katharina v., geb. Wildtpergerin. Maimb M. Anna Scheiblin. Schwägerin Frau M. Rosina Pognerin. Gatte und Test.-Erbe Johann Georg v. Pichlstorf. Test. Krems 3. Juni 1705, p. 29. August 1705.
- Petschowitsch Herr v., Kasimir, Freiherr. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Wartenstein. Vetter und Test.-Erbe Anton Ernreich v. Petschowitsch, Freiherr. Test. Wartenstein 9. Jänner 1699, p. 1701 oder 1707 (?).
- Palfy Graf Nikolaus Josef, lateinisches Test. p. 1707.
- Panniz Anna M. Barbara v., geb. Prassicanin v. Emmerberg. Beisetzung bei den Franziskanern in Maria-Lanzendorf bei ihrer † Mutter Johanna Magdalena Brassicanin, geb. Lämblin. Gatte Daniel Christian v. Panniz. Kinder aus ihrer früheren Ehe sind Friedrich Ernreich, Peter Virgilius und M. Magdalena, Freiherren und Freiin v. Kirchberg. Kind aus ihrer jetzigen Ehe ist Franziska Antonia Polizena v. Panniz. Testatorin besaß das Gut Ober-Lanzendorf. Test. Ober-Lanzendorf April 1709, p. 5. November 1709.
- Pentenrieder v. Adlshausen Johann Christoph. Beisetzung in der Stefanskirche. Gattin Anna Theresia, geb. v. Poxberg. Töchter Anna Regina, verehel. Winhaimb, M. Anna, verehel. v. Hätting, Eva Katharina, verwittibte v. Petteneg, und M.

- Rosalia, verehel. v. Mayrsfeldt. Söhne Johann Christoph, kaiserl. Secretär am schwedischen und polnischen Hofe, und Anton Konrad. Ein Sohn und drei Töchter seiner Tochter Winheimb und drei Kinder seiner Tochter Petteneg nicht namentlich angeführt. Test. 8. August 1706, p. 27. September 1709.
- Prätenacher Johann Ferdinand. Beisetzung bei den Franziskanern. Seine Geschwister sind Franz Xaver Prättenacher v. Prättenau. Dr. Theologiä und Chormeister zu Neustadt, und M. Elisabeth, verwitwete Rudolphin, geb. Prättenacher. Franziska, Katharina, und Franz Karl, Kinder des Obrist-Wachtmeisters Hönig, erhalten je 100 fl. Test. Wien 10. Jänner 1710, p. 11. März 1710.
- Plawen J. Eustach v. Beisetzung bei den Michälern. † Tochter M. Rebekka Wentzlin Freiin v. Sternpach (deren Sohn Josef Franz Bonaventura Freiherr W. v. St.). Gattin M. Elisabeth, geb. (Drogein oder Drogerin?) Test. Wien 9. April 1709, p. 18. December 1710.
- Paumbgartnerin v. Penzin, Fräuln M., Besitzerin des Schleinizhofes. Testaments-Erbin M. Anna Josefa v. Thavonat, geb. v. Lindenspür. Test. Waidhofen a. d. Thaia 22. Juni 1771, p. 13. November 1711.
- Penteriederin v. Adlshausen Anna Theresia, geb. v. Poxberg, Wittib. Beisetzung in der Stefanskirche. Kinder M. Anna, verehel. v. Hätting. Eva Katharina. verehel. v. Pettenegg, Johann Christoph, Rosalia Potentiana "Mär v. Märsfels", und Anton Konrad, sämmtlich geb. P. v. A. Test. Wien 4. März 1713, p. 29. März 1713.
- Pollhaimb Freiin Franziska Theresia, geb. Gräfin v. Gurlandt. Söhnl Johann Anton Freiherr v. Pollhaimb. Bruder Johann Anton Ernst Graf v. Gurlandt. Schwägerin Dorothea Julianna Gräfin v. Gurlandt, geb. Gräfin v. Schallenberg. Mämb Fräuln Marianna Gräfin v. Gurlandt. Test. Wien 23. December 1712, p. 24. December 1712.
- Palm, Anna M. v. Balmen, geb. Montenzin. Beisetzung am Peter in der Dreifaltig-keits-Gruft. Gatte Johann David v. Balmen. "Meinen Schwestern Frau M. Elisabeth Viligizin und Frau M. Sofia Hoferin, je 400 fl. Meiner Mämb Frau M. Susanna Thrücklin, und ihrer Tochter M. Sofia Thrücklin, 150 fl. Meinen im Elisabethinerkloster befindlichen Töchtern M. Agnes Franziska, anjetzo Josefa, und M. Antonia, anjetzo Gabriella, beede v. Balm, 3000 fl. Kinder und Test.-Erben Karl Josef, Gottlieb Leopold, und M. Barbara Elisabeth, sämmtlich v. Balm. Test. Wien 13. Juli 1713, p. 20. October 1714.
- Pertholdin v. Sachsengang, Fräuln M. Barbara. Beisetzung bei den Michälern in der Perthold'schen Gruft. In der dem Testament beigeschlossenen Specification ist eine Schuld an Johann Rudolf John, kaiserl. Kriegs-Agenten, und dessen Gattin M. Barbara, geb. Pertholdin v. Sachsengang, angeführt. Maimb und Test.-Erbin Katharina Luzia Freiin v. Garnier, geb. Pertholdin v. Sachsengang. Test. Wien 8. Mai 1713, p. 17. December 1714.
- Pfisterin M. Elisabeth, geb. Osczkyn v. Osczka. Beisetzung am St. Stefans-Freithof. Sohn einer † Schwester ist Johann Donat v. Wittberg. Sie hat zwei nicht genannte Schwestern. Gatte und Test.-Erbe Johann Franz Pfister, gräfl. Althan'scher Secretär. Test. Wien 23. September 1714. p. 7. November 1714.

- Preysing Gräfin Anna Eleonora, geb. Gräfin v. Thürheimb. Gatte Johann Warmund Graf v. Preysing. Söhne Johann Christoph, und Johann Karl Grafen v. Preysing. Schwester Fräuln M. Franziska Gräfin v. Thürheim. Test. Rottenhof 30. Mai 1714, p. 23. April 1716.
- Pez M. Elisabeth v., geb. Millhauserin. Beisetzung am St. Stefans-Freithof bei der Allerheitigen-Kapelle am Deutschen Ordenshaus, wo ihr † Gatte, Mathes v. Pez, ruht. Testaments-Erbinnen zwei nicht namentlich angeführte Jungfrau-Maimben ihres † Gatten in Dänemark. Test. Wien 29. September 1718, p. 18. October 1718.
- Pilatti Johann Anton, lebt in St. Gotthard. Vater Josef Anton Pilatti. Test. 13. März 1719, p. 20. April 1719.
- Prenner v. Flammberg M. Theresia, geb. Wenighoferin. Beisetzung in der Stefanskirche. Gatte Simon Prenner v. Flammberg, Reichsritter und n.-ö. Landschafts-Gräniz-Zahlmeister. Sie verordnet Seelenmessen für ihre † Söhne Johann Maximilian, und Karl Ambros, für ihre † Eltern Peter Paul, und M. Judith, für ihre † Stiefmutter M. Anna, und für ihre † Schwestern Jungfrauen Elisabeth Veronika, und M. Anna, Töchter M. Elisabeth, M. Barbara, und Anna Katharina. Den Geschwistern ihres Gatten in Ylbs, ihrer Godl Jungfrau Therese Prennerin, und dem Vetter Prenner, im kaiserl. Thiergarten, Legate. Test. 20. August 1714, p. 18. April 1720.
- Palm Johann David v. Söhne Karl Josef und Josef Gottlieb. Töchter M. Josefa, M. Gabriella, Chorschwester bei St. Nikola, und Barbara Elisabeth, verehel. Freiin v. Zuana. Test. Wien 15. November 1717, p. 26. Februar 1721.
- Palfy Gräfin Sidonia Agnes, geb. Firstin v. Liechtenstein, Wittib. Beisetzung in der Augustinerkirche. Johanna Therese Gräfin v. Nimbs, geb. Gräfin v. Althan, erhält die Pferde und sauberen Wägen. Fräuln M. Elisabeth v. Althan, als Schwesterstochter, 1000 fl. Testaments - Erbinnen sind Sidonia Maximiliana Baronesse Gilleiss, geb. Gräfin v. Althan, und Sidonia Gräfin v. Heinrichsperg, geb. Gräfin Trautmanstorff. Test. Wien 9. Jänner 1718, p. 29. Marz 1721.
- Perin Claudius, gewester Hofmeister in Ländern bei Graf Lamberg. Gattin M. Theresia. Bruder und Test. Erbe Peter Perin, Hofmeister der Gräfin Berthold in Budkau. Test. Wien 25. Mai 1721, p. (?).
- Preysma Gräfin Anna Isabella Ignatia Eleonora, geb. Gräfin v. (Sinisch? Ginisch? Nimbsch?) Gatte Franz Wilhelm Graf v. Preysma. Tochter Josefa Amalia. † Vater Georg Konstautin Graf v. Sinisch?) Schwester M. Antonia Rosimunda Josefa Gräfin v. Gabelkoven, geb. Gräfin (v. Sinisch?), deren Töchter der Fräuln Anna Mörsweil und Fräuln Anna Freiin v. Gabelkoven, Andenken (Testatorin dürfte wohl eine geb. Gräfin Sinnich v. Löwenburg gewesen sein). Test. Wien 28. November 1721, p. 9. December 1721.
- Petschowitz Herrin v., M. Benigna. Test.-Erbin eine nicht genannte Schwester. Test. Wien 19. März 1717, p. 23. December 1721.
- Pergen, des h. r. R. Graf, Quintin, Herr zu Feistriz und Thomasberg. Bruder und Test.-Erbe Anton Graf Pergen, kaiserl. Rittmeister im General Veterani'schen Regiment. Test. Neustadt 2. März 1722, p. (?).

- Petschowiz Frau v., Polixena Elisabeth. Frauen Schwestern Gräfin v. Fels und Gräfin v. Salburg. Schwägerin M. Katharina, geb. Gräfin v. Caraffa. Test. Wien 28. Jänner 1722, p. (?).
- Pachner Adam Gottlieb. Gattin und Test.-Erbin M. Regina. Sohn Karl Josef. Toehter Anna Franziska, verehel. v. Friedenfeldt. Schwiegersohn Josef Ferdinand v. Friedenfeldt. Test. Wien 10. November 1722. p. 13. November 1722.
- Preittenbach Cordula, Wittib. Geschwister Jakob und Peter Purgstaller und Eva Hürsehin, geb. Purgstaller. Test. Wien 7. December 1723, p. (?).
- Palfy Gräfin Katharina Elisabeth, lateinischer Test.
- Pechmanin Freiin Anna Renata, geb. v. Wertenburg. Beisetzung bei den Augustinern bei ihrem Vater. Gatte und Test.-Erbe Christian Ludwig Freiherr v. Pechman. Bruder Josef v. Wertenburg. Test. Wien 26. Mai 1724. p. 22. Janner 1725.
- Paar Graf Karl Joseph. Gattin M. Renata. geb. Gräfin v. Sternberg. Söhne Johann Adam, und Johann Leopold. Toelter Theresia, verehelicht nit Josef Grafen v. Trautmanstorff. Enkelinen Renata und Walpurgis, Gräfinen Trautmanstorff. Schnuren des Testators Gräfin v. Öttingen und Gräfin v. Sternberg. Schwestern des Testators Theresia und Augustina, Klosterfrauen bei den Siebenbüchnerinen und bei St. Lorenz. Enkel Wenzel, Sohn des Johann Leopold Graf Paar. Test. Wien 27. November 1723, p. 28. Juni 1725.
- de Prie. Herkules Josef Ludwig Turinetti, Marchese de Prie. Italienisches Test. Wien 10. September 1716, p. (?).
- Poygerin Regina Fräuln v. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Siegharts bei ihrem † Vater. Schwester Frau v. Lewenbruck. Stiefmutter Johanna Sofia Freiin v. Poyger, geb. v. Häcklberg. Stiefgeschwister Poyger. Test. Dietmanns 30. October 1723, p. 23. August 1726.
- Penterieder v. Adelshausen, d. h. r. R. Freiherr Christoph. Der R. k. Majestät wirkl. geh. Rath und Reichshofrath, auch bevollmächtigter Botschafter bei dem Friedenscongress zu Soissons. Beisetzung bei seinen Ältern beim Frauen-Altar in der Stefanskirche. Bruder Anton Penterieder v. Adelshausen, n.-ö. Ober-Kriegs-Commissarius. Schwester verelhel. v. Pettenegg. Vettern Johann Kaspar Penterieder v. Adelshausen und dessen Sohn, und Christoph v. Gatterburg. Er erwähnt der Christine v. Boussard, geb. Winheim, und ihres ältesten Solnes. Test.-Erbe sein Neffe Anton v. Pettenegg. Test. Wien 25. December 1727, p. 9. August 1728.
- Pfundenstein Freiin M. Franziska, geb. Freiin v. Salla. Beisetzung bei den Franziskanern in St. Pölten. Mamb Fräuln M. Johanna v. Spindler. Töchter M. Josefa, und M. Anna, Freiinen v. Pfundenstein. Vetter und Test.-Erbe Anton Franz v. Salla. Test. St. Pölten 12. Jänner 1730, p. 26. Jänner 1730.
- Pollhaimb u. Wartenburg Graf Franz Ludwig. Beisetzung in der Pamiliengruft in Wels. Tochter Jakobina, Klosterfrau bei St. Jakob. Töchter M. Anna und M. Rosalia. Söhne Hans Ehrenreich, Franz Georg und Josef. Ältester Sohn und Test.-Erbe Adam Franz. Test. Starein 20. April 1731, p. 8. Mai 1731.
- Paar Gräfin M. Renata, geb. Gräfin v. Sternberg. Beisetzung bei den Dominikauern. Schnuren Josefa Gräfin v. Paar, geb. Gräfin v. Öttingen, und M. Theresia, Gräfin Paar, geb. Gräfin v. Sternberg. Tochter M. Theresia Gräfin v. Rottall, geb. Gräfin Paar. Söhue Johann Adam. und Johann Leopold Grafen Paar. Enkel Wenzl Graf Paar. Test. Wien 2. December 1730. p. 4. Jänner 1732.

- Pinelli Susanna Franziska v., geb. Dillherrin Freiin v. Althan. Beisetzung bei dem alten Gnadenbild am St. Stefans-Freithof. Sie erwähnt illrer zwei Söhne ohne Namensangabe. Tochter und Test.-Erbin Octavia. Test. 21. October 1730, p. 16. October 1731.
- Pollhaimb v. Wartenberg Fräuln Gräfin M. Franziska. Beisetzung zu ihres Bruders Kindern bei St. Martin. Vetter Adam Franz Graf v. Pollhaimb u. Wartenburg. Schwester M. Quintana, Klosterfrau zu Windhaag. Maimb und Test.-Erbin Fräuln M. Rosalia Gräfin v. Pollhaimb u. Wartenberg. Test. Horn 8. November 1731, p. 19. Februar 1732.
- Palfy Graf Niklaus. Lateinisches Test. 1732.
- Pollhaimb u. Wartenberg zu, Freiherr Weikhart, auf Puechaimb. Beisetzung im Freiherr v. Pollhaim'schen Spital zu St. Anna. Gattin Sabina, geb. semper-Freiin v. Stirum. Kinder nieht namentlich angeführt. Test. 19. Mai 1594, p. (?).
- Pilati Freiherr v. Tassul Josef Anton. Beisetzung in der Stefanskirche. Schwester Theresia in Tirol. Vetter Johann Baptist Lorenzoni. Gattin nieht namentlich angeführt. Töchter M., verwittibte Freiin v. Torgatsch, und M. Anna, verehel. Gräfin v. Ferned (Verneda). Söhne Johann Baptist, Karl, Josef, und Leopold. Test. Wien 13. December 1729, p. 24. Mai 1733.
- Petschowitsch Herr v., Anton Ehrnreich, Freiherr, auf Landspreiß, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath und Hofkammer-Vice-Präsident. Gattin und Test.-Erbin M. Katharina, geb. Gräfin v. Caraffa. Test. Wien 21. December 1729, p. 2. October 1734.
- Preysing Graf Johann Warmund. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Artstetten. Söhne Johann Christoph und Johann Karl. Vetter Johann Franz Ferdinand Anton Graf v. Preysing, Test. Artstetten 24. Jänner 1726, p. 15. März 1735.
- Peehmann Christian Ludwig v., Landrechtsbeisitzer. Gattin M. Franziska, geb. v. Haruckern. Sohn Ludwig. Schwager Josef v. Harucker, n.-ö. Regimentsrath. Test. Wien 24. August 1735, p. 30. August 1735.
- Paar Graf Josef. Beisetzung bei den Karmelitern in der Leopoldstadt. Gattin M. Anna, geb. Grafin v. Waldstein. Sohn Guido. Test. Wien 5. December 1735, p. 20. December 1735.
- Prenner v. Flamberg, Franz Anton. Gattin Theresia Josefa, geb. Kolbin. Töchter M. Rosa, und M. Anna. † Eltern Simon und Theresia. † Schwieger-Eltern Adam und Rosina. † Brüder Georg, Maximilian, und Karl. Lebender Bruder Franz Josef. Test. Wien 24. October 1728, p. 8. Jänner 1731 oder (1737?).
- Puecherin M. Clara, geb. Nosotin. Gatte Paul Puecher, n.-5. Landschafts-Buehhalterei-Verwandter. Leibliche Schwestern M. Elisabeth Nossotin, M. Theresia Obrouyn, und M. Regina Settin. Schwiger Sabina Puecherin. Schwägerinen M. Katharina, Anna M., Rosina und Sofia. Maimb Frau Elisabeth Maronin. † Schwägerin Elisabeth Schemnitzin (deren Tochter Elisabeth). Test. Wien 23. October 1738, p. 13. November 1738.
- Pichlsdorff Johann Georg Freiherr v. Beisetzung in der Pfarrkirche seiner Herrschaft Droß oder in der Pfarrkirche in Krenns. Gattin M. Josefa, geb. Gräfin v. Hallweyl. Sohn Georg Sigmund. Schwester Frau Rosina Bognerin. Der Frau M. Robinet, der Frau Theresia v. Rittersfeld, und der Frau M. Josefa Griener je

- 300 fl., dem Johann Baptist Robinet, dem Josef v. Rittersfeld, und dem Franz Anton Griener je 50 Eimer Wein. Er nennt seinen Sohn Georg Sigmund, den Stiefsohn seiner Gattin, und substituiert seinem Sohne eventuell die Brüder Johann Georg Josef, und Ignatz, beide v. Rittersfeld, als Erben. Test. Droß 31. August 1738, p. 23. October 1738.
- Ployer Wilhelm Christoph v., n.-ö. Landschafts-Secretarius. Gattin und Test.-Erbin Elisabeth, Test. Wien 16. März 1739, p. 20. März 1739.
- Pilatti v. Thassul Baronessin Theresia, geb. v. Eyllers, Wittib. Beisetzung in der Peterskirche. Tochter M. Anna, verwitwete Gr\u00e4fin v. Verneda, und Sohn Leopold Pilatti v. T. Canonicus. je 9000 fl. Tochter Franziska de Paula 20.000 fl. Sohn und Test. Erbe Josef. Test. Wien 30. M\u00e4rz 1739, p. 28. Marz 1739.
- Pachnerin Anna Regina, geb. Predlin, Wittib. Beisetzung bei ihrem Gatten in der Michälerkirche. Sohn Karl Pachner. Tochter M. Franziska v. Friedenfeld. Enkel Johann v. Friedenfeld. Schwester Sidonia Predlin. Test. Wien 25. October 1734. p. 9. November 1739.
- Porenstein M. Josefa, geb. v. Dollenberg. Schwester Fräuln M. Esther v. Thallenberg. Mamb Frau M. Anna de Voos, Wittib. Tochter und Test.-Erbin M. Josefa. Test. Wien 19. Februar 1739, p. 5. März 1739.
- Preysing Gräfin M. Elisabetha, geb. Gräfin v. Zinzendorf. Tochter und Test.-Erbin Theresia. Test. p. 14. Jänner 1741.
- Pergen Graf und Herr v., Johann Baptist. Beisetzung in der Perger'schen Gruft bei bei den Michälern. Enkeln sind Karl, Johann Baptist, Leopold, Ignatz und Anton Grafen Pergen zur Succession in dem von ihm gestifteten Fideicommiss Herrschaft Aspang, berufen. Ein † Sohn. Lebender Sohn und Test.-Erbe des übrigen Nachlasses ist Ferdinand. Test. Wien 21. September 1725, p. 20. Jänner 1742.
- Paar, des h. r. R. Graf Johann Leopold Freiherr zu Hartberg u. Krottenstein, Herr der Herrschaften Bechyn etc., der k. k. Majestät geheimber Rath und Kämmerer, wie auch Hof- und der Erb-Königreiche und Länder Obrister-General Erb-Postmeister. Beisetzung bei den Dominikanern. Gattin M. Theresia, geb. Gräfin v. Sternberg. Sohn und Test.-Erbe Johann Wenzl. † Bruder Johann Adam Graf v. Paar. Test. Wien 4. Juni 1741, p. 27. Juni 1741.
- Pergen Gräfin M. Katharina, geb. Gräfin v. Harrach. Schwester Fräuln Ernestine v. Harrach. Gatte und Test.-Erbe Anton Graf. v. Pergen. Test. Wien 19. December 1734, p. 30. August 1741.
- Piazzoni Salomon Edler Herr v., der R. k. Majestät wirklicher Hofkammerrath. Beisetzung im St. Helena-Kirchlein unter Rauhenstein. Gattin und Test.-Erbin Anna Magdalena, geb. v. Quarient u. Rääll. Bruder Natal Santi, und Karl Bartolomäo (dessen Sohn Josef) im Staate Mailand. Schwager Ferdinand Dominik Edler Herr v. Quarient n. Rääll, n.-ö. Regimentsrath. Test. Wien 12. Jänner 1740, p. 25. Mai 1741.
- Perlas. Villana-Perlas comes de, marchesius de Rialp Raimundus. Söhne Franz und Karl. Töchter Gertrud, verchel. Gräfin v. Figuerola, M. Antonia, verehel. Gräfin v. Luzan, und M. Ignatia, verehel. Gräfin v. Vasquez. Schwestern M. und Ippolita, verehel. Gräfin v. Verneda. Test. Wien 2. April 1733, p. Juni 1741.



- Paar Gräfin M. Franziska Anna, geb. Gräfin v. Waldstein. Beisetzung in der Paarschen Gruft bei den Karmelitern in der Leopoldstadt. Sohn und Test.-Erbe Guido Josef Graf v. Paar. Test. Wien 14. Juni 1744, p. 16. Juni 1744.
- Peumayr Josef Christof. Töchter Anna Regina, verehel. v. Royss, und Rosina Klara, verehel. v. Thoren. Andenken dem Karl und der Liserl v. Royss und der Reserl v. Thoren. Gattin und Test. Erbin M. Anna. Test. Wien 7. April 1746, p. 16. Jänner 1747.
- Petschowitsch Herrin v., M. Katharina, geb. Gräfin v. Caraffa. Beisetzung bei den Michälern bei ihrem † Gatten. Vettern Anton und Ferdinand Grafen v. Caraffa, und deren Schwester Anna Katharina, Klosterfran bei St. Jakob. Vetter und Test.-Erbe Karl Graf v. Caraffa. Test. Wien 24. Mai 1744, p. 26. Februar 1746.
- Pussian Anton Leopold. Gattin M. Anna, geb. Hettin. Töchter Franziska, verehel. v. Gallego, und Klara. Test. Wien 4. Juli 1749, p. 5. September 1749.
- Prokesch Franziskus Daniel, n.-ö. Laudschafts-Rait-Officier. Schwester M. Prauneisin, geb. Prokesch (deren Tochter Martha Prauneis, verehel. Zinlackhin.) Test. Wien 12. December 1749, p. 23. Mai 1749.
- Pinell Octavia v. Beisetzung bei St. Jakob. Testaments-Erbinen sind Gabriela und Josefa, minderjährige Töchter ihres † nicht namentlich angeführten Bruders. Test. Kloster St. Jakob 7. Mai 1750, p. 16. Mai 1750.
- Palfy Gräfin M. Antonia, geb. Gräfin v. Souches, Wittib. Beisetzung in der Augustinerkirche bei ihrem † Gatten Leopold Graf Palfy. Söhne Nikolaus, Leopold, und Rudolf Grafen Palfy. Tochter Augustina, verwitwete Gräfin Kinsky, geb. Gräfin v. Palfy. Test. Wien 28. September 1748, p. 18. August 1750.
- Pfundenstein Frain Josefa v. Beisetzung in der Pfarrkirche zu St. Polten. Schwester M. Anna, Freiin v. Schiferin, geb. v. Pfundenstein (dieser Schwester eventuelle Kinder sind Test.-Erben). Dabei erliegt aus späterer Zeit folgende Stammtafel: M. Franziska Theresia, Freiin v. Schifer u. Sonderndorf; Eltern Johann Karl Freiherr v. Schifer, geb. 1702, und M. Anna, geb. v. Pfundenstein; väterliche Größältern Sigmund Freiherr v. Schifer und M. Susanna, geb. Gräfin v. Herberstein. Test. St. Polten 18. December 1739, p. 5. Mai 1750.
- Pergen Gräfin M. Elisabeth, geb. Freiin Orlik und Laziska. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Seebenstein. Gatte und Test-Erbe Johann Ferdinand Wilhelm Graf
  u. Herr v. Pergen, kaiserl. geheimer Rath und Kämmerer. Söhne Johann Karl.
  kaiserl. Kämmerer und n.-ö. Regimentsrath. Johann Baptist, Domherr zu Olmütz,
  und Johann Ignatz Josef, Geistlicher, sämmtlich Grafen Pergen. Tochter M.
  Renata Gräfin Pergen. Bruder Karl Franz Alexander Graf v. Orlik, kaiserl.
  Kämmerer. Schwester Anna Charlotta, Freiin v. Reisswitz, geb. Orlik. Test.
  Seebenstein I. September 1750, p. 6. April 1751.
- Paar, des h. r. R., Graf Guidowald Josef, Herr der Herrschaften Budischau und Taßau. Beisetzung in der Karmeliterkirche in der Leopoldstadt. Mamb Augustina Gräfin v. Paar, Chorfrau bei St. Jakob. Vetter und Test.-Erbe Wenzl Graf v. Paar, kaiserl. Kämmerer und Obrist-Erbland-Postmeister. Test. Wien 1. März 1746, p. 28. November 1751.

- Prandau. Hilleprand Freiherr v. Prandau Karl Ludwig, Besitzer der Herrschaft Baumgarten. Gattin M. Susanna, geb. Gräfin v. Saurau. Sohn Stefan Andrä. Töchter M. Barbara, und M. Anna. Test. 15. Februar 1741, p. 24. Juli 1755.
- Pontzau. Würflin v. Reiterfeldt Anna Elisabeth, geb. v. Pontzau. Beisetzung bei den Trinitariern in der Alserstraße, wo ihre † Mutter und ihr † Gatte Franz Josef begraben. † Mutter Anna M. † Vater Johann Jakob. † Stiefvater Thomas Franz, Söhne Franz Karl und Johann Baptist. Test. Trautmanstorf 12. Juli 1749, p. 3. December 1749.
- Pichelstorf Freiin M. Josefa, geb. Gräfin v. Hallweyl, Wittib. Bruder und Test.-Erbe Johann Gottlieb Calixtus Graf v. Hallweyl, kaiserl. Kämmerer, Obristlieutenant und Commandant zu Trentschin. Schwägerin Freuln M. Anna Ariazaga. Vetter Ferdinand Ciriakus Graf v. Hallweyl, Bischof von der Neustadt. Beisetzung im Kloster Imbach. Test. Imbach 8. September 1754, p. 12. Jänner 1760.
- Pollhaimb und Wartenburg Gräfin M. Leopoldina, geb. Baronessin v. Thavonat. Beisetzung im Klarisserkloster zu Wien. Gatte Adam Franz Graf v. Pollhaimb. Söhne Franz Josef, Franz Leopold, und Franz Ludwig Grafen v. Pollhaimb. Toehter M. Anna Gräfin v. Pollhaimb. Test. Schloss Schwarzenau 31. August 1736. p. 7. November 1760.
- Palm Freiherr Franz v. Beisetzung am Gottesacker des Stiftes Montserat in Wien. Bruder Johann v. Palm. † Bruder Johann Heinrich v. Palm (dessen Söhne Johann Heinrich, Franz Gottlieb, und Leopold Karl). † Proavus Johann Balthasar v. Palm. † Atavus Wilhelm v. Palm, anno 1580 in Schorndorf gestorben. † Atavus Mathäus, 1523 zu Nörisheim gest., und † Tritavus Wilhelm v. Palm. 1494 in Nörisheim gest. Test. Wien 2. December 1728. † Bruder Johann David Edler v. Palm, Herr der Herrschaft Brunn am Steinfeld, kaiserl. Hofkammerratin und General-Kriegs-Comissariats-Kanzlei-Director, dessen Sohn Karl Josef, n.-ö. Regimentsrath. Schwestern Williardt, Cless, und Regierungsräthin Jäger in Stuttgart, Codicill Mohlhausen am Nokar 2. December 1742, beide publ. (?).
- Rascher v. Weyeregg Johann. Beisetzung bei den Franziskanern. Töchter M. Eleonora, M. Maximiliana, und M. Theresia. Geistliche Tochter M. Katharina. Sohn und Test.-Erbe Johann Ludwig. Test. Wien 13. April 1681, p. 16. April 1681.
- Rott Elisabeth, geb. Reiflerin zu Reinprechtspölla. Sohn Johann Elias Rott. † Tochter Barbara, Gattin des Musterschreibers Coloman Rott. Test. Reinprechtspölla 10. December 1581, p. (?).
- Rättenpergerin Elisabeth. Gatte Georg Rättenperger. Zwei nicht namentlich angeführte Söhne. Test. Furterhof 16. Februar 1596, p. (?).
- Radabrunner Laurenz. Sohn aus seiner ersten Ehe mit einer Stögerin ist Hans. Kinder aus seiner zweiten Ehe mit Margaretha Meislin sind Wolf, und M. Salome. Kinder aus seiner dritten Ehe mit Ursula Klamererin sind Justina und Euphrosina. Kinder aus seiner jetzigen Ehe mit Christina Hagerin sind Anna Justina, Elisabeth, Heinrich, und Sebastian Reichert. Test Wezlastorf 18. October 1571, p. (?).
- Radwegerin Elisabeth. Bruder Karl Radwäger. Legate an die Eisen'schen Kinder und an Charitas und Virgilius Unkhrechtsberg. Test. Wien 13. Juni 1680, p. 13. Mai 1681.

- Röttwegerin Anna M., geb. v. Oppl. Gatte nicht genannt. Töchter Sofia und Eva. Bruder Eras (oder Ernst?) v. Oppl und Albrecht v. Oppl. Test. Prielhof bei Träsmauer, letzten Februar 1650, p. 10. December 1651.
- Raffenstain Hans Jakob Edler Herr v., Reichsritter, Herr zu Erlaa u. Rauchenstein, der R. k. Majestät Rath und Regent der n.-ö. Lande. Beisetzung bei den Serviten in der Roßau. Gattin M. Anna, geb. Geyerin v. Edlbach, Freiin. Sohn Hans Ernst, Töchter M. Katherl, und M. Andl. Bruder Hieronimus Otto Edler Herr v. Raffenstain. Test. Wien 4. October 1667, p. 11. October 1667.
- Rainer v. Pfangau Karl. † Gattin Benigna, geb. Hagnin. Jetzige Gattin Sofia, geb. Stockhornerin. Test. Kagran 26. März 1605, p. 13. Juni 1606.
- Rätschin v. Pausram zu Erdberg, Georg Friedrich. Beisetzung in der Kirche zu Wilfersdorf bei seiner † vorigen Gattin Margaretha, geb. v. Hohenfeldt. Jetzige Gattin Magdalena, geb. v. Vielling. Schwester Anna Milschin (oder Milloschin?), geb. Rätschin. Test. Wien 1. Juni 1601, p. (?).
- Rauchenberg Jakob v., der R. k. Majestät Khriegsrath und Obrister-Mustermeister auf den hungarischen und krabathischen Granitzen. Beisetzung in der Kapelle zu Pottendorf, wo seine Eltern, seine Geschwister und seine Kinder ruhen. Bruder Andreas Rauch in Ödenburg. Kinder aus seiner ersten Ehe mit Regina. geb. Pramberin, sind Johann, derzeit über eine Compagnie hochteutscher Soldaten in Raab, und † Margaretha. Gattin des Andrä Sturzkopf (deren Kind Jakob St.), und Katharina, früher verehel. Frantzinin, jetzt wieder verehel. Armoldin. Kinder aus seiner jetzigen Ehe mit Regina, geb. Ferdinandtin, sind Franz Jakob, und Daniel Ernst. Test. 26. Jänner 1654, p. 23. Februar 1657.
- Rauchenberg Regina v., Wittib. Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Maximilian Fiernschildt sind Ferdinand Fiernschildt und Eva M. Springsfolsin. Kinder aus ihrer letzten Ehe sind Franz Jakob, und Daniel Ernst v. Rauchenberg. Gattin des Sohnes Ferdinand Ignatz Führenschildt ist M. Elisabeth, geb. Hueberin-Bruder Albert ein Barnabitt. Codicill vom 5. Mai 1664.
- Rauchenberg Elena v. Test.-Erbe ihr nichtgenannter Gatte und ihr zu gewärtigendes Kind. Schwester M. Magdalena. Test. Pottendorf 1652, p. 28. November 1652.
- Rauhenstein Graf und Freiherr von u. zu, Hans Paul. Herr der Herrschaften Weinzierl und Wieselburg, auf Veßlaw und Weikherstorf, der R. k. Majestät und königl. polnischen Majestät Kämmerer. Beisetzung in Weinzierl oder Veßlaw. Gattin Clara Benigna, geb. Herrin v. Puechaimb (Ehecontract Otterberg 1631). Tochter aus seiner früheren Ehe ınit Anna Susanna, geb. Weggin Freiin ist Fräuln Susanna M. Sohn aus seiner jetzigen Ehe ist Johann Andra. Meiner vielgeliebten Fräuln Maimb Fräulein M. Magdalena, meines auch freundlichen und geliebten Herrn Vettern und Herrn Schwagern Herrn Elia Grafen Henckhls, eheleiblichen Fräuln Schwester 1000 fl. "Der Susanna Regina, geb. Freiin v. Hofkirchen, und meiner Maimb M. Magdalena, meines Vetters und Schwagers Elia Grafen Henckhls Tochter, eine adeliche Diskretiva." Schwager Elias Graf Henckhl zu Otterberg und Benthen. Test. Wien 25. Jänner 1655, p. 5. Februar 1655.
- Raulienstein Gr\u00e4\u00edn Susanna M. Mutter und Testaments-Erbin Clara Benigna Gr\u00e4\u00edn v. Hofkirchen, geb. Gr\u00e4\u00edn v. Puechaim. Test. Wien 30. M\u00e4rz 1667, p. 26. J\u00e4nner 1674.

- Rächwein v. Arndorf Andrä zu Klein-Wezlstorf. Beisetzung in der Gruft zu Rorbach. Gattin Anna Genofeva, geb. v. Öedt. Sölne Elias, Heinrich Andrä und Maximilian. Bruder Hans Rächwein zu Arndorf. Test, Wien, p. 5. September 1609.
- Reigkherin Elisabetha, geb. Hagerin. Beisetzung in der St. Andräkirche zu Ober-Rohrbach. Vetter und Test-Brbe Sebastian Günther Hager zu Allenisteig und Wezlstorf, der R. k. Majestät Kriegsrath, Obrister, auch General-Obristlieutenant in Österreich u. d. E. Test. Wezlstorf 21. December 1616, p. 8. Mai 1617.
- Reiffenberg Benigna Veronika Frau v., geb. Stegerin Freiin. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Weitersfeld oder bei den Jesuiten am Hof in Wien. Vetter und Tert.-Erbe der Land-Untermarschall Georg Christoph v. Walterskirchen. Testament Wien 25. März 1643. p. (?).
- Reiffenberg Hans Dietrich, Herr von und zu, Ritter, der R. k. Majestät Hofkriegsrath, Kämmerer und Stadt-Guardi Obrister in Wien, auch churfürstl. Mainz scher Rath und Obrister. Gattin Elisabetha, geb. Ursenpeckhin Freiherrin. Tochter Eva Eleonora. Söhne, worunter der älteste Hans Georg. Test. Wien 12. December 1629, p. 1630.
- Reiffenberg Benigna Veronika v., geb. Stegerin Freiin. Gatte Hans Georg Freiherr v. Reiffenberg. Test. Starein 6. April 1653, p. 15. April 1655.
- Remmingen Simon v., der R. k. Majestät Hofkriegsrath und bei der ottomanischen Pforten gewester Resident. Gattin Johanna Rosina, geb. v. Ruessenstein. Tochter Franziska Johanna Sofia. Test. Wien 8. August 1668, p. 15. August 1668.
- Riederer v. Parn Hans Jörg zu Immendorf. Gattin M. Isabella, geb. v. Abaim. 12 Kinder, wovon fünf Söhne und drei Töchter am Leben, nicht namentlich angeführt. Bruder Hans Wernhard Riederer. Schwager Paul Achaz v. Abam. Test. Wien 9. October 1593, p. (?).
- Rottall Freiherr Ehrenreich Ludwig. Beisetzung auf seinem evangelischen Friedhof auf einem Dorfe in Ungarn. Gattin Esther Appollonia, geb. Gällerin Freiin. Söhne Johann Christoph und Georg Ehrenreich. Töchter, wovon die älteste Christina. Test. Feistriz 25. Mai 1662, p. 17. September 1663.
- Rotall Freiherr Hans Christoph. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Gattin und seine zwei Töchter nicht namentlich angeführt. Sohn Hans Ehrenreich. Test. Wien 24. December 1675, p. 2. Jänner 1676.
- Rotall Gräfin M. Eleonora, geb. Gräfin v. Geyersperg und Osterburg. Verehelichte Tochter Ester Eleonora, Baronin v. Wangen. Ledige Tochter M. Theresia. Sohn Hans Ehrenreich. Test. Neustadt 4. März 1862, p. 28. März 1682.
- Rotthal Frau v. Ester Appollonía, geb. Gällerin Freiin, Wittib. Beisetzung in Ödenburg. Töchter Christina Frau v. Rogendorf, Ester Elisabeth Frau v. Welz, Rosina Theresia Geyerin Freiherrin v. Osterburg, Susanna Renata, und Sabina Isabella. sämmtlich geb. Rottall. † Solin Hans Christoph Freiherr v. Rotthal (dessen Kinder Hans Ehrenreich, Ester Eleonora, und M. Theresia). Schwester Rosina Elisabeth Freiin Geyer v. Osterburg, geb. Freiin Gällerin. Test. Brädtenau am Steinfeld 10. August 1676, p. 23. October 1676.
- Rottal Hans von und zu Feistriz. Kinder aus seiner ersten Ehe mit Katharina, geb. v. Maugis, sind Hans Wilhelm und Hans Jakob. Kinder aus seiner zweiten Ehe mit Katharina, geb. Scharberger, sind Hans Josef, Hans Friedrich und Katharina.

Beisetzung in der Kirche zu Feistriz bei seinen obigen Gattinen. Bruder Wilhelm v. Rottal auf Neudau, steirischer Landschaftsverordneter. Test. 6. Jänner 1587,

p. 13. August 1587.

Roggendorf und Mollenburg Freiherr zu, Wilhelm, Obrister Erbland-Hofmeister in Österreich u. d. E. Beisetzung bei seinem Vater in Peggstall. Gattin nicht namentlich angeführt. Tochter Eva Elisabeth. Schwester Susanna Frau v. Losenstein, geb. Roggendorf. Vetter Georg Ehrnreich Freiherr v. Roggendorf. Vetter Johann Herman Freiherr v. Roggendorf. Schwager Wolf Sigmund Herr zu Losenstein. Test. Krems 4. October 1603, p. (?).

Russenstein Ferdinand v. Gattin Anna M., geb. Fierenz. Töchter M. Julianna, verehel. v. Eysen, Johanna Rosina, verehel. v. Ello, und Elisabeth Perpetua, verehel. v. Wilfferstorf. Söhne Ferdinand Konrad. Franz Wenzl, Georg Karl und Leopold. † Tochter Theresia. Testament Abstorf 17. September 1687, p. 18. März.

1680

Russin Johanna, eine geb. Zinerin auf Abstorf und Bilachach. Gatte und Testaments-Erbe Ferdinand Ruess von und zu Habfezbach. Test. Billahag 31. Jänner 1646, p. 13. März 1663.

Rnmpf zum Wielross, Freiherr auf Weitra Wolf, der R. k. Majestät geheimber Rath, St. Jakobs-Ordensritter und Comendator zu Paravellos. Beisetzung, falls er in Wien stirbt, bei den Augustinern. Gattin M., geb. Gräfin v. Arch. Vettern Hans und Sigmund v. Kentschach. Test. Wien 25. März 1604, p. 1. September 1605.

Ruessenstein Frau v. Frauziska Freiherrin, geb. Freiherrin v. Auersperg. Gatte Jörg Karl Freiherr v. Ruessenstein. Kind Hans Rudolf Christian. Test. Abstorf 15. März 1687, p. 5. April 1687.

Rueber Gräfin Anna M., geb. Jörgerin Freiherrin. Gatte Ferdinand Rueber. Test.-Erben ihre eventuellen kinder. Schwestern Frau Anna Magdalena Gräfin v. Harrach und Anna Regina Gräfin v. Sinsendorf. Test. 30. September 1652, p. 20. August 1666.

Rümmbling. Testament bereits gänzlich unleserlich.

Rappach Herrin und Gräfin Christina Maximiliana, geb. Freiin v. Gilleisin. Gatte Karl Ernst Herr v. Rappach. Test.-Erben ihre eventuellen Kinder. Geschwister, Elisabeth Theresia Frau v. Fünfkirchen, geb. Gilleis, und Georg Julius Freiherr v. Gilleis. Schwägerin Sabina Gilleisin, geb. Gräfin Stahrnberg. Mämb Fräuln Isabella Gräfin Rueberin. Test. Brieg 14. Juli 1684, p. 19. September 1684.

Rebeneckh v. Rebenburg Georg Wilhelm. Stiefmutter M. Elisabeth, geb. Kreutenhueberin. Vetter Johann Wilhelm Rebeneckh v. Rebenburg, n.-ö. Landschafts-

Expeditor. Test. Wien 29. November 1683, p. 16. Jänner 1688.

Rosenberg Gräfin Beatrix, geb. Gräfin v. Thurn u. Valsassina. Gatte Wolf Andrä Graf v. Rosenberg. Tochter und Test.-Erbin M. Rosalia Gräfin v. Proskau, geb. Gräfin v. Thurn. Mamb Fräuln Beatrix Gräfin v. Lantier. Test. Klagenfurt 2. October 1680. p. 5. Februar 1688.

Rappach Herr v. Christoph Ferdinand, der R. k. Majestät Kämmerer. Beisetzung in der St. Ulrichskirche zu Allentsteig. Gattin M. Elisabeth, geb. Khevenhillerin, Freiin. Bruder Karl Ernst v. Rappach, der R. k. Majestät Kämmerer und

- Obrister Comandant zu Raab. Schwestern M. Anna Gräfin Stahrnberg, M. Theresia Gräfin Auersperg, und M. Susanna, sämmtlich geb. Rappach. Testaments-Erben sind die Gattin und seine eventuellen Kinder. Test. Wien 28. Jänner 1686, p. 11. März 1698.
- Ursini v. Rosenberg Graf Wolf Andrä. Söhne Josef Paris und Leopold Anton. Enkel Wolf Sigmund Graf Rosenberg. Test. 7. December 1692, p. 23. November 1695.
- Risenfels Freiherr Wolfgang Ignatius, der R. k. Majestät Rath der n.-ö. Regierung und Landen. Beisetzung bei den Franziskanern. Gattin M. Afra Maximiliana, geb. Rascherin v. Weyeregg. Kinder Katharina, Josef und Franz. Test. Wien 8. März 1696, p. 2. Mai 1696.
- Rogendorf Gräfin M. Katharina, geb. Gräfin v. Heissenstein. Beisetzung in der Augustinerkirche bei ihrem Gatten. Mutter Gräfin Heissenstein, geb. Gräfin v. Wrtby. Schwester M. Susanna Antonia Gräfin v. Wrtby, geb. Gräfin v. Heissenstein (deren Tochter Anna Josefa). Schwägerin Frau Katharina Gräfin Kokorschowiz. Schwager Johann Josef Graf Wrtby. Schweher Johann Karl Graf v. Rogendorf. Schwiger Christina Gräfin v. Rogendorf, geb. Gräfin v. Rothal. Schwägerinen vier Fräuleins v. Rogendorf. Test. Erben ihre eventuellen Kinder und ihr Gatte Johann Max Ludwig Graf v. Rogendorf. Test. Wien 5. Juni 1697, p. 3. Juli 1697.
- Ruberin Gräfin Polixena, geb. Freiherrin v. Althan. Töchter (oder Stieftöchter?).
  darunter Regina Isabella Gräfin . . . . (unleserlich) und Eva Susanna. geb.
  Gräfin v. Abensperg u. Traun. Test. Erbe ihr Vetter Sigmund Erasmus Graf
  v. Althaim. Test. Wien 1. November 1695, p. 27. Mai 1698.
- Rottal, des h. r. R. Graf Johann Christoph Erbherr auf Feistriz, Rottenthurn, Welledau, Holleschau, Büstriz, Wessely und Gartsch, der R. k. Majestät wirklicher gehaimber Rath, Kämmerer, Obrister Erb-Silberkämmerer in Steyr. Gattin Susanna, geb. Gräfin Kuefstein. Schnur Maximiliana Beatrix, geb. Fürstin v. Liechtenstein. Tochter aus seiner ersten Ehe M. Eleonora, verehel. Freiin v. Pranckb. Töchter aus seiner jetzigen Ehe Franziska und M. Anna. Seine zwei älteren Söhne sind Sigmund, und Josef, sein jüngster Solm ist Leopold. Test. Wien 14. Juli 1696, p. 24. December 1699.
- Risenfels Freiherr Franz. † Vater Mathäus v. Risenfels. Sohn Franz Mathäus. Tochter Gräfin v. Wickha. Test. Linz 19. November 1700, p. 2. December 1700,
- Ruessenstein M. Theresia v., geb. Gariboldtin. Gatte und Testaments-Erbe Ferdinand Konrad v. Ruessenstein von und zu Hopfenbach, Herr der Herrschaft Grünbichl-Kilb. Test. St. Pölten 30. Jänner 1686, p. 23. Juni 1701.
- Ursin v. Rosenberg Gräfin Ernestine Barbara, geb. Gräfin Montecuccolin. Beisetzung bei den Schotten. Tochter M. Theresia Gräfin v. Trautmanstorff, geb. Gräfin v. Weissenwolf. Sohn Franz Graf Khevenhiller. Töchter Fräuln Louise Khevenhiller. Töchter Charlotte und Antonia Fräuleins v. Rosenberg. Sohn Leopold Graf Rosenberg. Tochter Gabrielle Fräuln v. Rosenberg. Sohn und Test. Erbe Ludwig Graf Rosenberg. Test. Wien 28. April 1701, p. 6. Mai 1701.
- Ruessenstein Freiin M. Barbara, geb. Gräßin v. Verdtenberg. Beisetzung in der Verdtenberg'schen Gruft bei den Kapuzinern in Tulln. Gatte Georg Karl Frei-

- herr v. Ruessenstein. Kinder und Testameuts-Erben Hans Josef Ferdinand Anton, M. Anna Antonia und Hans Franz Anton. Test. Abstorf 11. Mai 1701, p. 30. Juni 1702.
- Ranzau Gräfin M. Franziska, geb. Gräfin Khevenhiller. Beisetzung in der Gruft bei den Kapuzinern in Waidhofen, wo ihre Mutter und ihre Maimb Fräuln Sabina v. Kollonitsch liegen. Schwestern die Frauen M. Barbara Gräfin v. Zinzendorf nnd M. Katharina Gräfin Strozzin. Vettern und Testaments-Erben Leopold Graf Kollonitsch, Bischof zu Neustadt und dessen Bruder Ferdinand v. Kollonitsch. Test. Kirchberg am Wald 30. März 1678, p. 21. November 1702.
- Risenfels Andreas Achilles v. Beisetzung in der Risenfels'schen Gruft bei den Dominikanern in Steyr. Schwester Gräfin Wickha. Den Kindern des Bruders Wolf Ignatz 2000 fl. Des Bruders Johann Konrad Kindern in Baiern 2000 fl. Maimb Fräuln Elisabetha Freiin v. Risenfels. Bruder und Test.-Erbe auch des Gutes Rohrbach Franz Mathäus. Test. Rohrbach 12. März 1703, p. 19. April 1703.
- Risenfels Freiherr Franz Mathäus. Beisetzung in der Gruft bei den Dominikanern in Steyr. Schwester Wickha. Testaments-Erben sind seines Bruders Wolf Ignatz zweiter Sohn Franz und seines Bruders Johann Kourad einziger Sohn Ferdinand. Test. Rohrbach 24. Mai 1704, p. 17. October 1704.
- Rogendorf Graf Johann Max Ludwig. Gattin M. Charlotte, geb. Gräfin Hoyos. Seine eventuellen Kinder erhalten 10.000 fl. Vetter Karl Ludwig Graf v. Rogendorf. Test. Wien 1. Jänner 1702, p. 27. November 1704.
- Ruessenstein Anna M. v., geb. Fürenzin. Beisetzung in der Franziskanerkirche in St. Pölten. Sohn und Test.-Erbe Ferdinand Konrad Freiherr v. Ruessenstein, kaiserl. Truchsess und Mundschenk. Weitere Söhne Ferdinand Karl und Leopold Freiherr v. Ruessenstein. Test. St. Pölten 24. Jänner 1706, p. 21. April 1709.
- Rappach Herrin v. Susanna Claudia, geb. Freiin v. Gerstorf. Gatte Karl Ernst Herr v. Rappach, der R. k. Majestät Kämmerer, Hofkriegsrath, General-Feldmarschalllieutenant und Stadt-Guardi-Oberstlieutenant. Sohn Karl Adolf Herr v. Rappach. Beisetzung in der Minoritenkirche. Test. Wien 18. März 1709, p. 28. März 1711.
- Regall Freiherrin zu Kranigsfeld, Frähln Klara Christina. Bruder Maximilian Ludwig Freiherr v. Regall. Herr zu Kranigsfeld. General-Feldmarschallieutenant und Obrist über ein Regiment zu Fuß. Schwester Fräuln Johanna Barbara v. Regall Freiin. Test. Wien 21. Jänner 1702, p. 22. Jänner 1713.
- Raidwegerin Cäcilia, geb. Julinin. Bruder Karl Julini. Test. Rittersfeld 17. April 1712, p. 2. Mai 1713.
- Ruessenstein Freiherr Ferdinand Karl, Akademist. Schwestern Susanna und Anna Sofia. Vatersbruder Karl Freiherr v. Ruessenstein. Vatersbruder und Test.-Erbe Leopold Freiherr v. Ruessenstein. Vetter Leopold v. Gariboldi. Test. Wien 8. December 1714, p. 10. December 1714.
- Rottal Gr\(\text{afin}\) M. Susanna, geb. Gr\(\text{afin}\) Kuefstein, Wittib. Tochter M. Franziska v. (Offeln? Oppeln?) (deren T\(\text{o}\) Tochter M. Franziska und Marianna, beide Fr\(\text{afin}\) und Marianna Gr\(\text{afin}\) nv. Weltz, beide geb. Rottal. Sohn Leopold Graf v. Rottal. Test. Wien 10. Juli 1716, p. 9. November 1716.
- Rabutin conte de Bussi Graf Johann Ludwig, der R. k. Majestät geheimber Rath, General-Feldmarschall, Commandant in Siebenbürgen und Obrist über ein Regi-

- ment Dragoner. Beisetzung in der Kirche seines Todesortes oder in der nächstliegenden Kirche. Gattin Dorothea Elisabeth Erbin zu Norwegen, Herzogin zu Schleswig-Holstein, Gräfin zu Oldenburg u. Delmenhorst. Kinder aus dieser Ehe Ludwig und Amadaus. Test. Wien 28. Juli 1707, p. 17. November 1716.
- Rascher v. Weyeregg Johann Ludwig. Beisetzung bei den Franziskanern in Wien, oder wenn er in Fronspurg stürbe, in Weittersfeld. Schwiegersohn Reichshofrath Georg Josef Freiherr v. Keller. Gattin M. Franziska, geb. Freiin v. Kriechbaumb. Testaments-Erben zu Hälfte seine Tochter M. Antonia, verehel. Freiin v. Keller und zur Hälfte seine Enkelin M. Franziska Freiin v. Waffenberg. Test. Wien 26. August 1716, p. 26. Jänner 1717.
- Ursini v. Rosenberg Graf Karl. Beisetzung bei seinen Eltern in der Xaveri-Kapelle zu Klagenfurt. Er vermacht die Herrschaft Heinburg seinem Vetter Wolfgang Grafen Ursini-Rosenberg. Codicill Wien 11. Februar 1718, p. 14. Februar 1718.
- Rappach Herr v., Karl Ernst. Beisetzung bei den Minoriten in Wien. Schwestern die verwittwete F\u00fcristin v. Auersperg und die verwittwete Gr\u00e4fin v. Stahrnberg. Schnur geb. Gr\u00e4\u00e4fin Lamberg. Einziger Sohn und Test.-Erbe Karl Adolph. Test. Wien 1. April 1719, p. 17. Juli 1719.
- Randegg M. Julianna v., geb. v. Steinau. Beisetzung in der Kirche zu Ulmerfeld. Gatte Johann Rudolf v. Randegg, fürstl. Freisingen'scher Rath und Haubtmanu zu Ulmerfeld. Sohn aus ihrer ersten Ehe mit Mathias Franz v. Osswaldt ist Josef Thomas Johannes v. Osswaldt. Kinder aus ihrer jetzigen Ehe sind M. Anua und Franz Anton v. Randegg. Test. Ulmerfeld 29. September 1719, p. 1. Februar 1720.
- Ruessenstein Freiin Eva Elisabeth, geb. v. Ihrlein. Beisetzung bei den Dominikanern.

  † erster Gatte Johann Daniel Stefan v. Cronstetten. † zweiter Gatte Georg
  Rudolph Wütz v. Arnholtz. † dritter Gatte Franz Karl. † Vater Johann Wilhelm.

  † Mutter Anna Katharina. Für alle diese verordnet sie Messen. Geschwister
  Mathias, Johann Wilhelm und Eva Rosina. Stiefsohn Hans Josef. Jetziger Gatte
  und Test.-Erbe Georg Karl Freiherr v. Ruessenstein. Test. Wien 25. Jänner 1720,
  p. 25. November 1720.
- Rehbergerin v. Rehkron Anna Katharina, geb. Melmekh. Beisetzung in der Stefanskirche, Stieftochter M. Katharina v. Rehkron. Stiefsohn Josef v. Rehkron. Geistlicher Stiefsohn Christoph v. Rehkron. Schnur M. Theresia v. Rehkron. Enkel Franz Anton Saffran. Sohn und Test.-Erbe Christian v. Rehkron, Rittmeister. Test. Wien 7. December 1720, p. 12. November 1721.
- Rabutin Gräfin M. Theresia, geb. Gräfin v. Lamberg. Beisetzung in der Gruft bei den Trinitariern in Wien. Gatte Amadäus Graf v. Rabutin. Tochter M. Eugenia Gräfin Rabutin. Schwestern Josefa, kaiserl. Kammerfrau und M. Anna, verehel. Gräfin Khevenhiller. Test. Wien 17. März 1722, p. 11. April 1722.
- Ruessenstein Freiherr Leopold Hieroninus, der R. k. Majestät Rath und Regent der n.-5. Lande. Beisetzung bei den Schotten. Gattin und Test.-Erbin M. Anna, geb. v. Wenzlsperg. Bruder Georg Karl Freiherr v. Ruessenstein (dessen Sohn Franz Josef). Den Freiherru v. Leysser, Kindern seiner Mämb, geb. Freiin v. Ruessenstein, 500 fl. Test. Wien 1. November 1713, p. (?).
- Rumel zu Waldau Freiherr Franz Josef, Herr der Herrschaften Garsch und Puchberg, der R. k. Majestät und königl. kathol. Majestät Hof- und Land-Unterjäger-

- meister. Beisetzung in der Kirche auf dem Schlossberg zu Garsch. Gattin Febronia Antonia, geb. Reichsfreiin v. Fraunhoffen. Töchter Antonia, Josefa und Theresia. Söhne Karl und Maximilian. Bruder Ignatz Christian Freiherr v. Rumel (dessen ältester Sohn Leopold). Test. Wien 10. März. 1724. p. 27. Maj 1724.
- Ruessenstein zu Hopfenbach Freiherr Georg Karl. Beisetzung in der Dominikanerkirche, wo seine vierte Gattin Eva Elisabeth ruht. Jetzige Gattin Anna M. Ursula, geb. (Fisin? Sisin?). Sohn Hans Josef. Test. Wien 5. März 1724, p. 3. October 1724.
- Rabutin Gräfin Elisabeth Dorothea, geb. Fürstin und Erbin zu Norwegen, Herzogin zu Schleswig-Holstein, Stormar u. Dietmarsch, Gräfin zu Oltenburg u. Delmenhorscht, Wittib. Beisetzung bei den Trinitariern bei ihrem † Gatten. Sohn Amadäus Graf Rabutin, kaiserl. Kämmerer, General-Wachtmeister und Obrist über ein Regiment Dragoner. Söhne und Test.-Erben sind Philipp Ludwig Graf v. Sinzendorf und obiger Amadäus. Test. Wien 5. Jänner 1725, p. 8. Jänner 1725.
- Rausch Christian, Pfleger zu Zelkhing. Söhne Karl, Anton Balthasar und Joachim Gottlieb. Test. 1725, p. 1726.
- Rindsmaul Gräfin M. Katharina, geb. Herrin v. Neudegg, Wittib. Beisetzung bei ihren † Gatten in Pernegg. Söhne Sigmund Albrecht und Otto Ludwig Grafen v. Rindsmaul. Techter Charlotte Sofie, verehel. Gräfin v. Cobenzl und Marianna Creszentia Gräfin v. Rindsmaul. Test. Wien 3. Juli 1725, p. 18. April 1727.
- Radoldt Freiin M. Polixena, geb. Freiin v. Schwarzenhorn. Beisetzung bei den Dominikanern in der Radoldt'schen Gruft. Schwester Generalin v. Gallenfels. † Sohn Wenzl Ludwig (dessen vier nicht namentlich angeführte Kinder). Sohn Josef Anton Maria, Jesuit in Italien. Tochter und Test.-Erbin M. Barbara. Test. Wien 23. Juni 1718, p. 28. Juni 1727.
- Risenfels Freiin Frauln M. Viktoria Elisabeth. Bruder Ferdinand Heinrich Freiherr v. Risenfels. Mämben (dessen Töchter Anna Philippine und M. Theresia). Test. Rohrbach 3. November 1727, p. 21. November 1727.
- Ruessenstein Freiin Fräuln Anna Sofia. Beisetzung bei den Franziskanern in St. Pölten. Vettern Johann Karl, Leopold und Josef, alle Gariboldi. Vetter Anton Konrad von Ruessenstein und dessen Schwester M. Josefa. Mämben Fräuleins Maria Anna und Susanna v. Wenzlsberg. Schwager Johann Ulrich Freiherr v. Leysser. Vetter Johann Karl Freiherr v. Potzi, Obristlieutenant im Wallis'schen Regiment. Schwester und Test.-Erbin M. Susanna Freiin v. Leysser, geb. Freiin v. Ruessenstein. Test. St. Pölten 4. September 1726, p. 9. Jänner 1728.
- Roggendorf Fräuln Gräfin Rosina Christina. Schwester und Testaments-Erbin Fräuln M. Isabella Gräfin v. Roggendorf. Schwester Ester Elisabeth Gräfin Roggendorf, Gattin des Wolf Gottfried Grafen Auersperg. Schwager Johann Anton Graf (unleserlich wie Espalto oder dergl.?). Vetter Karl Ludwig Graf v. Roggendorf. Test. Ödenburg 9. April 1732, p. 9. August 1732.
- Ruessenstein v. Hedwig Louise, geb. Gräfin Jörgerin, Wittib. Beisetzung bei den Franziskanern in St. Pölten. Vettern Johann Gottlieb und Johann Gottholt v. Körbiz je 1000 fl. Den beiden Tächtern aus der Ehe des obigen Johann Gottholt v. Körbiz je 150 fl. Maimb Johanna Magdalena v. Schönberg. geb. v. Körbiz, 1000 fl. Maimb Fräuln Johanna Judith v. Körbiz 1000 fl. Der Johanna Elisabeth

- Freiin v. Leysser, geb. Herrin v. Hegenmüller, 400 fl. Stiefenkel und Test.-Erben sind Johann Ludwig, Johann Karl, M. Louisa, M. Elisabeth, und M. Johanna, Freiherrn und Freiinen v. Leysser. Test. St. Pölten 28. Jänner 1732, p. 1. Februar 1735.
- Raab Johann Bernhart. Bruder Karl Maximilian Dominik Raab, Glasermeister in Mainz. Schwester M. Rosa, verwittibte Mayrin. Test. Wien 6. März 1736, p. 1736.
- Röddersthall Johann Philipp Ritter und Edler v. Schwangere Gattin Eleonora, geb. Gässmanin. Sohn Andreas Ambrosius Josef. Test. Wien 7. Juni 1736, p. 24. Juli 1736.
- Rascherin v. Weyeregg M. Franziska, geb. Freiin v. Kriechbaum. Beisetzung bei den Franziskanern. Testaments-Erben ihre Töchter M. Antonia v. Seitern und ihre Enkelin M. Franziska Freiin v. Andlern, geb. Freiin v. Waffenberg. Test. Wien 17. November 1736, p. 27. August 1737.
- Randegg M. Franziska v., geb. v. Ludwigstorff. Beisetzung in der St. Peter und Paulkirche in Ulmerfeld. Gattin nicht namentlich angeführt. Kinder und Test.-Erben Karl und Brigitta. Stieftochter M. Anna Gabelkoverin zu Kemmelbach. Vetter Karl Truckhmüller 100 fl. und dessen Schwester Gräfin Pontin 50 fl. Test. Ulmerfeld 15. Mai 1730, p. 19. August 1738.
- Radoldt Freiin Fräuln M. Barbara. Beisetzung bei den Jesuiten. Bruder P. Josef Maria, Jesuit. Mämb und Test.-Erbin Fräuln M. Anna Ariazagin. Test. Wien 6. November 1728, p. 7. September 1739.
- Rezer Nikolaus, n.-ö. Landschafts substituierten Restanten-Commissarius. Gattin Antonia, geb. de Try. Vetter Josef Edler v. Retzer. Test. Wien 1. Februar 1742, p. 17. Februar 1742.
- Retzer Josef Edler v., n.-ö. Landschafts-Untercommissarius. Schwester Eva v. Rözer. Sohn Wenzl. Tochter Elisabeth. Test. Wien 30. März 1743, p. 1. April 1743.
- Randegg Anna Theresia v. Beisetzung in der St. Lorenzkirche bei Ybbs. Maimb und Test.-Erbin M. Anna Franziska Barbara v. Gavelkoven, geb. v. Randegg. Test. Ybbs 30. Jänner 1743, p. 14. September 1744.
- Rumel v. Waldau Freiin Febronia Antonia, geb. Freiin v. Alt- u. Neu-Frauenhoffen, Wittib. Sohn Karl Freiherr v. Rumel. Tochter Theresia. Test. St. Pölten 3. Mai 1744, p. 16. Mai 1744.
- Reichel v. Reichelsheim Christoph. Beisetzung bei den Michälern. Gattin Maria Katharina, geb. v. Gastheim. Sohn Ferdinand Christoph, kaiserl. Ingenieur-Obrist-Wachtmeister. Tochter M. Eleonora. Test. Wien 15. September 1739, p. 24. Juli 1745.
- Rottal, des h. r. R. Gräfin M. Antonia, geb. Gräfin v. Enkevoirt. Tochter und Test.-Erbin M. Franziska Gräfin Breiner, geb. Gräfin Rottal. Test. Gravenegg p. 19. Juli 1746.
- Rambergerin M. Rosalia, Wittib zu Ybbs. † Gatte Michael Ramberger, Kinder M. Anna, verchel. Hayderin, Anton, P. Wilhelm, Profeß in Melk. Enkelinen Elisabeth und Ursula Ramberger und Klara und Barbara Columbinin. Test. Ybbs 27. Jänner 1746, p. 1. December 1747.

- Ursin v. Rosenberg Gr\u00e4fin Isabella C\u00e4zilia, geb. Gr\u00e4fin v. Lamberg. Beisetzung bei den Schotten. Codicill 6. December 1747, p. 7. December 1747.
- Ruessenstein zu Hopfenbach Freiherr Johann Josef Anton. Vetter Alexander Graf Janini. Vetter Ludwig Freiherr v. Leysser. Vetter Karl Freiherr v. Leysser. Vetter Josef Freiherr v. Ruessenstein. Tochter und Test.-Erbin Josefa. Test. St. Pölten 23. Februar 1748, p. 21. März 1748.
- Radoldt Freiherr Franz Karl. Beisetzung bei den Dominikanern. Brüder Leopold und Wenzl Freiherr v. Radoldt. Bruder und Test.-Erbe Philipp Jakob Freiherr v. Radoldt. Test. Wien 11. December 1754, p. 1. September 1755.
- Radoldt Freiherr Leopold. Beisetzung bei den Dominikanern. Bruder und Test.-Erbe Wenzl Freiherr v. Radoldt. Test. Wien 18. Mai 1756, p. 14. November 1757. Ursin v. Rosenberg Gräfin M. Anna, geb. Gräfin v. Hohenfeldt. Töchter M. Aloisia und M. Charlotte Gräfinen Rosenberg. Sohn und Test.-Erbe Wolf Franz Xaver Graf v. Ursin u. Rosenberg. Test. Wien 27. Juli 1754, p. 2. April 1758.
- Säbisch v. Radoschwin, Abraham, und Judith, sein Ehefrau, geb. Grueberin v. Grueb. Ihrer ledigen Schwester Susanna Grueberin 100 fl., und ihrem, der Gattin Bruder und Stiefbruder 200 fl. Wechselseitiges Test. Neustadt 21. September 1600, p. 1620.
- Sägl Leopold. Sein anno 1663 allhier geb. Sohn aus seiner ersten Ehe mit Sibilla, geb. v. Taufkhirchen ist Franz Wilhelm. Jetzige Gattin Elisabeth, geb. Berchtoldin v. Saxengang. Test. 10. Jänner 1677, p. 22. August 1680.
- Säglin M. Sibilla, eine geb. v. Tauffkirchen im 35. Jahre ihres Alters. Gatte und Test.-Erbe Leopold Sägl. Ihren Brüdern Wolf Gundaker, Domherrn zu Passau und Pfarrer zu Pfäffing, und Hans Hochbrand in Ybben in Baiern, und ihrer Schwester M. Anna. Klosterfran zu Niederburg in Baiern, je 5 fl., ihren Schwestern Frau M. Jakobe Gaymanin Freiin, Wittib, und M. Ursula v. Toberschofsky, Wittib, dann ihren Mamben, den Fräuleins Christina, und M. Frantzl Gayman, Freiinen, Legate. Test. Wien 30. März 1659, p. 16. September 1668.
- Salamanchin Johanna Elisabeth, geb. v. Innprugg. Jetziger Gatte und Test.-Erbe Eustachius v. Salamancha. Kinder aus ihrer früheren Ehe mit dem kaiserl. Oberstlientenant Helwig v. Echsel, sind Johann Eusebia, Christoph Rudolf, und Margaretha Barbara. Test. 22. April 1641, p. 24. Februar 1652.
- Salburg Freiin M. Katharina, geb. v. Perwang zum Hauss, des Herrn Gottfrieden Herrn v. Salburg zu Salaberg, Freiherrn auf Falkhenstein, Hochhaus, Altenhof n. Ranariedl, der R. k. Majestät Kämmerers, auch Hof- und n.-ö. Kammer-Raths, Ehegemahlin. Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Julius Freiherrn v. Paar (dessen Vettern die Freiherren Rudolf, und Hans Christoph v. Paar) sind Franziskus, Maximilian, Ruprecht Julius, und M. Barbara, Freiherren und Frein v. Paar. Kinder aus ihrer jetzigen Ehe sind Sigmund Friedrich, Ferdinand Jakob, und Isabella Constanzia v. Salburg. Test. Hauß Christihimmelfarthstag 1623, p. 21. April 1626.
- Salburg Freiin M., geb. Saurerin v. Sauerburg. Beisetzung, falls sie in Wien stürbe, bei St. Michael, wo ihre Eltern ruhen. Stiefsohn Hieronimus Westernacher zu Liechtenwart. Vetter Johann Baptist Sandeckher, ein Franziskaner. Enkelin ihres Bruders Georg Saurers, Erzherzog Maximilians Kämmerer, ist M. Saurer. Gatte

- und Test. Erbe Heinrich v. Salburg zu Salaberg u. Aichpurg, Freiherr auf Falkheustein, der R. k. Majestät Rath. Test. 4. Mai 1623, p. 24. November 1623.
- Sannizer Hans, n.-ö. Landschafts-Trompeter. Gattin Elisabeth. Kinder Hans Jakob, und Hans Ulrich. Test. 17. April 1675, p. 7. Mai 1675.
- Santhilier (d. i. Saint Hilaire) Graf Roderikus, Herr zu Guttenbrunn, Domherr zu Passau, Erzherzog Wilhelms geheimer Rath. Beisetzung in Schwadorf. Schwester Beatrix Gräfin Santhilier im Kloster Himmelpforten. Bruder Johann Graf Santhilier, Domherr und Official in Passau. Bruder Mathias Graf Santhilier in Frankreich. Mumb M. Justina v. Werdenberg, geb. Gräfin Santhilier. Der Eva v. Königsperg Freiin, geb. Freiin v. Althan, zehn Stäck Zobelstuzen. Test.-Erben sind seine jungen Vettern, die Gebrüder Johann Gilbert, und Maximilian, Grafen Sauthilier. Test. Wien 16. März 1653, p. 31. März 1653.
- Santhilier (= St. Hilaire) Graf Karl, Freiherr auf Guetenprunn, Pfandinhaber der kaiserl. Herrschaft Kreuzenstein; Regent der n.-ö. Lande, der R. k. Majestät Kämmerer, Hofkriegsrath und Arisonal-Haubtmann in Wien. Beisetzung bei den Dominikanern in Graz. Gattin M. Justina, geb. Gällerin, Freiin. Sohn Benedikt. Benediktiner in Göttweih. Tochter M. Anna, Klosterfrau. Töchter M. Justina, und M. Katharina. Söhne und Testaments Erben Haus Gilbert, und Max Albrecht. Bruder Roderich Graf Santhilier. Passau'scher Domherr und geheimer Rath. Test. Graz. 20. Mai 1647, p. 31. Jämner 1651.
- Santhilier (= Saint-Hilaire) Graf Gilbert. Gattin und ein Sohn nicht namentlich angeführt. Tochter Eleonora. Bruder Maximilian Graf Santhilier. Test. Leobendorf 31. October 1671, p. 1671.
- Saurau Gräfin Anna M. Elisabetha, eine geb. Gräfin v. Isolano. Beisetzung bei Sanct Jakob in Wien. Schwester Anna Regina Gräfin Isolano, Klosterfrau bei St. Jakob. Test.-Erbin ihre Mutter Gräfin Isolano. Test. Graz 28. April 1648, p. 9. Jänner 1653.
- Saurer Katharina, weiland Georgen Saurer zu Sauerburg auf Rauhenstein, Erzherzog Maximilians Kammerherrn Wittib und geborne Kemptnerin. Beisetzung bei ihrem Gatten bei St. Michael. Sie hinterließ fünf Kinder, worunter der großjährige Sohn Lorenz Saurer und die minderjährigen Maximilian, und Katharina Bruder Maximilian Kemptner. Schwägerin Frau Ursula Ellbognerin. Test. Wien 1. April 1600, p. (?).
- Saurer v. Saurburg, Jörg, auf Ober-Sivering. Beisetzung bei St. Michael. Gattin Marusch. geb. v. Heysperg. Minderjährige Tochter M., für welche er seine Vettern Hans Heinrich v. Salburg, Ferdinand Elnpogner, Andre Schönveldt, und Maximilian Kemptner, als Vormunder beruft. Mamben M. v. Salburg, und Ursula Elpognerin, beide geb. Saurerin. Bruder seiner Mutter ist Maximilian Kemptner. Test. Wien 10. Mai 1609, p. 23. Juli 1609.
- Sauer v. Sauerburg Georg. Maximilians Erzherzogs, zu Österr. und erwählten Königs v. Pohlen, Kammerherr. Beisetzung bei St. Miehael. Gattin Katharina, geb. Kemptnerin. Sohn Lorenz 16 J. alt. Tochter Katharina. Brüder Maximus, und Jakob Saurer. Schwestersgatte Sebastian Westernacher. Testator besaß

- Rauhenstein und sein Bruder Maximus ist Rath und Mauthner in Stein. Test. Wien 18. Februar 1595, p. 2. December 1595.
- Saurer Amaley, geb. Ribin, Herrn Lorenzen Saurer v. Sauerburg, Wittib. Beisetzung bei St. Michael. Ledige Töchter und Testaments-Erbinen sind Anna M., und Ursula. Enkel Lorenz Saurer, Stiefsohn Georg Saurer, Test. 17. April 1583, p. (?).
- Saurer v. Sauerburg zu ober-Siffering, Maximus, der R. k. Majestät Rath u. Wasser-Mauthner zu Stein, und Cordula, geb. Goldin v. Lampoding, sein ehel. Hausfrau Seine Brüder sind Georg und Jakob Saurer. Ober-Siefring erhalten Lorenz, Georg, Andreas und Maximilian, Söhne seines Bruder Georg. Die Brüder der Gattin sind Erasmus und Wolf Rudolph Gold v. Lampoding. Test. Wien 3. März 1592, p. 7. Juli 1605.
- Schadner Hans. Er sagt, dass er in über 23 Gefechten in 3 Feldzügen gegen die Türken gedient habe und jetzt als Kriegsmann vor Kanischa sei, sein Vermögen von Hans Schaden, kaiserl. Handgrafen in Wien, habe, und setzt zu Erben seine Brüder Adam und Melchior ein. Seine Mutter und Maumb ist Frau Cäcilia Scholz, seine Braut Jungfrau Margaretha Ochsenbachin. Test. Kanischa 1. März 1597, p. (?).
- Schallenberg Freiherr Christoph Dietrich zu Rosenau u. Thürnthall. Beisetzung in der Kapelle zu Rosenau, wo seine Voreltern begraben. Er hinterlässt aus seiner ersten und aus seiner zweiten Ehe Kinder. Töchter Johanna Benigna, Susanna Dorothea, und Eleonora. Söhne Christoph Ludwig, Christoph Reichart, Christoph Ferdinand, Christoph Max, Christoph Georg, und Christoph Adam. Test. Rosenau 6. September 1664, p. 12. November 1664.
- Schallenberg Graf Max. Bruder und Test.-Erbe Christoph Georg Graf v. Schallenberg. Test. Wien 15. December 1684, p. 18. Jänner 1685.
- Schallenberg Frau v., Anna Eleonora, geb. Herrin v. Stubenberg. Beisetzung in Hirschbach bei ihrem früheren Gatten Hans Friedrich v. Herberstein. Jetziger Gatte Christoph Friedrich v. Schallenberg, Freiherr. Ihren vier Schallenberg scheu Kindern 1000 fl., ihr Übriges ihren Herbersteinischen Töchtern Anna Elisabeth, Sidonia Eleonora, und Polixena, und Söhnen Friedrich Hartmann, und Sigmund Ladislaus. Test. Linz 14. Mai 1647, p. 8. Juni 1665.
- Schallenberg Christof Hartman v. Erben seine eventuellen Kinder, in Ermanglung solcher Dorothea Elisabeth Gräfin v. Abensperg-Traun, geb. Teuftlin. Donation Wien 2. Jänner 1665, p. 1669.
- Schallenberg Frau v., Christina Susanna, geb. (unleserlich). Gatte Christoph Dietrich v. Schallenberg, Freiherr. Legate an die Kinder ihres Gatten aus seiner ersten Ehe, und an ihre eigenen Schwestern Fräuleins Elisabeth, und Katharina Franziska, Test. Luftenberg 12. August 1650, p. 27. April 1660.
- Schäfflin Helena Konstanzia, vorhero Schubhardtin, geb. Kirchmayrin v. Altkirchen. Gatte Martin Eusebius Schäffel. Sohn Karl Ferdinand Schubhardt. Tochter M. Maximiliana Helena. Beisetzung in Raabs. Test. Schloss Köllmüntz 26. Juli 1685, p. 13. September 1685.
- Scherfenberg Herr v., Johann Ernst zu Hohenwang u. Spielberg. Beisetzung bei den Dominikanern in Zuaim. Tochter Anna Franziska v. Schallenberg. Töchter Anna Eleonora, Elisabeth und Dorothea. Söhne und Erben Ernst Friedrich und

- Hans Christoph. Gattin Sidonia Elisabeth, geb. Freiin v. Geyman (Heiratsbrief 18. Juli 1638). (Diese wird aufgefordert, als Stiefmutter seine Kinder aufzuerziehen, es scheinen daher alle oder wenigstens ein Theil einer früheren Ehe entsprossen zu sein). Test. Wien 14. Jänner 1659, p. Brünn 23. Februar 1662.
- Schärfenberg Frau v., Maximiliana, geb. Gräfin v. Harrach. Der ältere Sohn Karl v. Schärfenberg erhält die Herrschaft Spielberg in Ober-Österr., welche sie ausgelöst. Jüngere Söhne Max v. Schärfenberg, Geistlicher, und Fritz v. Schärfenberg in Diensten Erzherzog Karls. Töchter Isabella, verehel. Gräfin Gözin, M. Polixena, verehel. Gräfin Königsegg, M. Klara, Klosterfrau bei St. Jakob, und M. Elisabeth. Test. Wien 31. December 1660, p. 15. Jänner 1661.
- Scherting Johann v., der jüngere. Er hatte die Veste Enzersdorf an Herrn v. Puechaim verkauft. Beisetzung im Kreuzgang bei den Minoriten. Brüder Niklaß und Lasla v. Scherting. Vetter Johann v. Scherting. Test. ohne Datum und Publicationsiahr.
- Scheur (oder Scheure) Johann Ludwig, n.-ö. Landschafts-Sollicitator. Gattin Rosina. geb. Wolfstriglin. Kinder Georg Ludwig, Hans Friedrich, Karl Josef, Anna M., M. Magdalena, M. Barbara, und ein zu gewärtigender Posthumus. Schwestern M. Barbara Belzin in Säckingen, und M. Pröchin in Rheinfelden, beide geb. Scheuer. Test. p. 21. Jänner 1668.
- Schifer Freiherr, Ferdinand. Beisetzung bei seiner † Gattin in Puchberg. Tochter und Erbin auf seiner Herrschaft Puchberg ist Eva, verehel. Frau v. Pollhaim. Seine Brüder nicht namentlich angeführt. Maimb Fräuln Veronika v. Steger. Test. Puchberg 1. Juni 1662, p. 12. November 1667.
- Schifer, geb. Freiin v. Sonderndorf Salome, Freiin, des Ferdinand Schifers Freiherrn zu Freiling eheliche Gemahel. Beisetzung in der Schlosskapelle zu Puchberg. Tochter Eva, verehel. Frau v. Pollhaim. Ihre Geschwister und ihr Vetter Herr v. Rappach erhalten je 500 fl. Test. Puchberg 10. September 1661, p. 4. März 1662.
- Schiferin Freiin, Barbara, geb. Weissin v. Wiertling. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Sindlburg bei ihrem † Gatten Georg Gundakher Schifer, Freiherrn. Sohn Georg Dietmar Freiherr v. Schifer. Tochter Fräuln Sohn Schiferin. † Bruder Christof Ludwig Weiss (dessen Sohn Hans Christof). Verwandt ist Sofia Jagenreutterin. geb. Schiferin, Freiherrin (der Kinder Hans Adam, Rosina Sofia, M. Elisabeth, Anna Susanna, und Regina Christina, sämmtlich Jagenreutter). Verwandt ist Franz Dietmar Schifer, Freiherr und Oberstlieutenant, dann die Gebrüder Ferdinand, und Maximilian Schifer, Freiherren, und deren Brüder Wolf Dietrich, Wolf Helmhart, Karl, und Erasmus Schifer, Freiherren. Test. Schloss Nieder-Wallsee 13. Februar 1630, p. 21. Juni 1640.
- Schiellin Ursula. Beisetzung bei den Schotten bei ihrem † Gatten, dem n.-ö. Landschafts-Bediensteten Johann Mathias Schiell. Schwiegermutter Rosina Schiellin, Schwager Johann Jakob Schiell, n.-ö. Landschafts-Buchhalterei-Verwandter. Test. 7. Mai 1655, p. 31. Mai 1655.
- Schiell Johann Mathias, n.-ö. Landschafts-Buchhalterei-Verwandter. Gattin Ursula. Schwester Eva. Test. 17. October 1654, p. 11. December 1654.

- Schüttenwanst. Sibilla, des edlen und vesten Georgen Schüttenwanst ehel. Hausfrau, geb. Fenzin. 

  † Vater Hans Fenz Rathsburger und Handelsmann. Test. 14. März 1590, p. 3. April 1590.
- Schütter v. Klingenberg, Windhaag u. Eggenburg, Pfandinhaber der Herrschaft Greuzenstein, der R. k. Majestät Ober-Dreißiger zu Hungarisch-Altenburg und Erzherzog Maximilians Rath. Beisetzung, bis zur Vollendung seiner Grüft in Grünbach bei St. Lorenzen, am neuen Gottesacker vorm Schottenthor bei seinem Schweher Georg Kirchhamer. Schwangere Gattin Barbara, geb. Prunnerin. Minderjährige Töchter Martha, Anna, Barbara, Rosina, und Regina. Minderjährige Söhne Georg und Lorenz. Schwäger Oswald Hittendorfer, kaiserl. Rath und Bürgermeister von Wien, Hans Wild, n.-ö. Kammer-Buchhalterei-Rath, Hans Christof Prunner. Vettern Stefan Sendtmayer, und die Gebrüder Kaspar Schütter. Canonicus in Straßburg, und Gregor Schütter. Schwester Barbara Feurer in Ödenburg (deren Söhne Georg Nussbaum, und Johann). Gattin des Hans Feurer, früher Witwe nach Georg Nusbaum (deren Tochter Anna Feurer). Test. Wien 24. August 1599, p. 23. September 1599.
- Schletzy Johann Michael, der R. k. Majestät n.-ö. Regimentsrath und geheimber Hof-Secretarius. Kinder aus seiner Ehe mit der kürzlich verstorbenen Elisabeth, geb. Zipserin sind Hans Christoph, und Leonora. Test. Linz 20. September 1645. p. 13. October 1645.
- Schlezer v. Schönberg, Johann. Gattin Franziska, geb. v. Aichen. Tochter Rosimunda. Test. Wien 19. Juni 1681, p. 23. Juni 1681.
- Schmelzerin Barbara, geb. Lackhnerin, Wittib. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Verheirstete und ledige Kinder nicht namentlich angeführt. Test. Wien 9. September 1628, p. 7. December 1628.
- Schmidt Martin. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Test.-Erbe sein Freund, der Landschafts-Bau-Schreiber Hans Stierl. Test. 30. December 1610, p. 17. Februar 1611.
- Schmidt Georg, n.-ö. Landschafts-Zapfenmaaß-Einnehmer. Tochter Sabina. Test. Wien 1636, p. 8. Jänner 1637.
- Schmidin M. Barbara, geb. Tänzlin v. Trazberg, Wittib. Sohn Nikola. Rudolf Nikola Schmidt v. Ullenburg. Test. Wien 18. Februar 1671, p. 21. März 1670.
- Schmidt v. Ullenburg, Hermann. Gattin M. Barbara, geb. Tänzlin v. Trazberg. Kinder Rudolf Nikola, und Agnes. Beisetzung am Hof. Test. Wien 28. März 1659, p. 1. April 1659.
- Schmidauerin M. Sibilla, geb. Hackhin. Gatte und Testaments-Erbe Georg Christof Schmidauer auf Rottenegg u. Ober-Wallsee. Test. Edlbach 1682, p. 11. März 1683.
- Schnabl David, Gattin Rosina, † Brüder Hans und Zacharias Schnabl, Test. 1615, p. 15. December 1615.
- Schönau Veit v., der R. k. Majestät Hofkammerraths. † Gattin Anna Sidonia, geb. Springerin. Jetzige Gattin Anna Helena, geb. Zipsserin. Töchter Anna Katharina, verehel, Ulrici, Gattin des Karl Constantin Ulrici v. Genghofen. Renata und Anna Theresia. Schwager Daniel Springer. Vetter Leopold Ridenaus in Graz. Drei Enkel Ulrici, wovon der älteste Karl Ferdinand. Test. Wien 1. August 1653. p. 14. August 1653.

- Schefflingen Ursula Dorothea v., geb. Wölffin v. Wolffsberg. Gatte und Test.-Erbe Wenzl Adalbert v. Schefflingen u. Rährstorf. Test. Wien 16. September 1661, p. 16. September 1661.
- Schönkirchen Herr v., Karl Johann Wilhelm, Herr der Herrschaft Groß-Schweinburg, Erbland-Thürhüther in Österreich u. d. E., Erzherzog Leopold Wilhelms Kammerherr. Beisetzung in der Todtenkapelle bei den Baarfüßern. Gattin Theresia Margaretha, geb. Gräßin Khurzin. Minderjähriger Sohn und Testaments-Erbe Ferdinand Sigmund. Test. Wien 13. Juni 1660, p. 28. Juli 1663.
- Schönkirchen v. Magdalena, geb. Freiin v. Seeberg. Gatte Johann Albert v. Schönkirchen, der R. k. Majestät wohlbestellter Kriegsobrist. Kinder Johann Maximilian, M. Elisabeth und Franziska Magdalena, sämmtlich v. Schönkirchen. Test. 1. März 1642, p. 22. Jänner 1665.
- Schönkirchen Frau v., Elisabeth, geb. v. Zinzendorf. Gatte Hans Wilhelm, Herr v. Schönkirchen. Sie vermacht 500 fl. und ihren Rock der Kirche in Wimpassing, und hofft, dass dies von ihren Söhnen gehalten werde.

Genannte Elisabeth ist des wolgeb. Herrn Haus Wilhelm, Herrn zu Schönkirchen, Anger und Prellenkirchen auf Orth, Gemahel und weiland des wolgeb. Herrn Albrechten, Herrn v. Zinzendorf, Erbland-Jägermeisters in Österreich und Frauen Anna, geb. Welzerin, ehleibl. Tochter. Beisetzung bei den Minoriten in Wien. Test.-Erben ihre drei nicht namentlich angeführten Söhne. Tochter Elisabeth. Schwägerinen Frau Wenigna v. Greyss, Frau Potentiana v. Ziernembl (Tschernembl), Fräulein Barbara und Klara v. Schönkirchen. Vettern Hans Friedrich, Max und Hans Christoph, Herrn v. Zinzendorf. Test. 14. März. 20. März und 3. März 1590, p. (?).

- Schönkirchen Frau v., Jakobine, geb. Landtspergerin. Beisetzung in der Gruft bei der Himmelpforte. Gatte Sigmund Peter Adolf, Herr v. Schönkirchen, erhält 4000 fl. und dessen Sohn Karl, Herr v. Schönkirchen, ein Diamantkreuz. Test. Wien 2. Juli 1638, p. 16. Juli 1638.
- Schinderlin Anna Sidonia, geb. Springerin. Gatte Veit Schinderl v. Immendorf zu Schönau, der R. k. Majestät Hofkammerrath. Töchter Anna Katharina und M. Renata Schinderl. Stiefsohn Daniel Helfried Schinderl. Brüder Gabriel und Daniel Springer. Schwester M. Springerin, Gattin des n.-ö. Landschafts-Syndicus und juris-Dr. Herzog. Test. Wien 10. Mai 1646, p. 15. September 1668.
- Schober v. Hartenbach Nikolaus, Haubtmann auf Langegg und Perssling. Gattin Anna M., geb. Khuenin Freiin v. Belassi. Töchter Dorothea Potentiana, und Katharina Barbara. Test, Wien, p. 26. Marz 1662.
- Schranz Christoph, der R. k. Majestät gewester Hartschier und Trabant. Gattin nicht genannt. Vetter Thoman Pauungartner, der R. k. Majestät Secretarius. Test. Wien 13. Mai 1576, p. (?).
- Schröttl Eva, des edlen und gelerten Herrn Georgen Schröttl des älteren, der R. k. Majestät Raths und n.-ö. Kammerbuchhalters, ehel. Hausfrau. Vier Söhne und eine Toehter nicht namentlich angeführt. Vetter Franz Höller. Test. Wien 10. November 1604, p. 1. November 1605.
- Schröttlin M., geb. (Eisenfriedin oder Eisenfeindin?), des edlen und vesten Georgen Schröttl des jüngeren, der R. k. Majestät Hofsecretärs, ehel. Hausfrau. Schwiger

- Frau Eva Schröttlin. Schwester Frau Tegenseer. Maumb Jungfrau Margaretha Tegenseer. Testatorin ist schwanger. Test. Wien 4. Jänner 1600, p. 7. Mai 1602.
- Schröttl Barbara, des edlen und vesten Herrn Sebastian Schröttl, der R. k. Majestät Dieners, ehel. Hausfrau. Ihren eventuellen am Leben befindlichen Kindern 400 fl. Mutter Frau Regina Eberstorfferin. Test. Wien 19. Februar 1606, p. (?).
- Schröttlin Anna, eine geb. Springerin. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor in ihrer Schwester Federlin Begräbniß. Geschwister Johann Springer, der Arznei Dr. und Landschaftsarzt in Oberösterreich, Wolf Springer, der R. k. Majestät Khriegs-Sekretari, Helena Federlin, Maria Pramerin, und Sofia Felberin. Maimben Kinder ihres Vetters Michael Müllner sind Helena Gerberin, Maria Rudolphin, und Magdalena Ringin. Stiefsohn Georg Ludwig Schröttl v. Schröttenstein. Test. Wien 21. November 1612, p. 2. März 1613.
- Schublurd Hans. Beisetzung bei seiner † Gattin Anna Sabina und bei seinem † einzigen Schul Hansl bei den Schotten. Jetzige Gattin Anna Elisabeth, geb. v. Pottenstein. Testaments-Erbe auch seiner Herrschaft Kollmünz und Adoptivsohn ist Hans Kaspar, der Sohn seines † Bruders Thomas Schubhart. Test. Wien 5. Februar 1660, p. 25. Mai 1660.
- Schubhardt Hans Kaspar zu Colluitz. Gattin Helena Constantia, geb. Kirchmayrin v. Altkirchen. Er hat Söhne und Töchter, wovon jedoch nur der Haubt-Erbe Karl Ferdinand, und M. Maximiliana Helena namentlich angeführt. Test. Wien 4. October 1668, p. 19. October 1668.
- Schwartzböckh Leopold, der R. k. Majestät Hofdiener, und Felizita, sein ehel. Hausfrau. Sein † Bruder Tobias Schwartzböckh (dessen Kinder Hans, Georg, Maximilian, und Regina). Seine Schwester Barbara, Gattin des Christoph Holzer (deren Töchter M. Elsenhamerin und Sofia Püchler). Test. Wien 14. Juni 1604, p. 14. Juli 1612.
- Schwartzenhorn Freiherr Johann Rudolph, Herr auf Margarethen an der Wien und Nikolstorf, der R. k. Majestät wirklicher Hofkriegsrath und gewester Orator an der ottomanischen Porten. Beisetzung bei den Schotten, im Falle eines Hindernisses bei den Dominikanern. Gattin Helena. Töchter M. Anna, Braut des Maximilian v. Seeau, Edlen Herrn v. Schwartzenhorn und M. Polixena. Stieftochter Frau Abriani. Stiefsohn Hans Heinrich Viescher Haubtmann. Test. Wien 2. Juli 1665, p. 13. April 1667.
- Schwarzenhorn Freiin Helena, Wittib. Beisetzung bei den Franziskanern in der Vissber'schen Gruft. Töchter und Test-Erbinen Fran M. Anna v. Seeau und Frau M. Polixena v. Radoldt. Ihren Enigln weiland Franz Heinrich Vischers v. Rampelsdorf und weiland Frau (Überainin oder Übermanin?), geb. Vischerin, Kindern 20.000 fl. Die 5000 fl. auf dem Hundsthurm ihrem Enikl Franz Vischer als Fideicommiss mit der Substitution seiner Schwester Helena, und im Falle beider kinderlosen Ablebens der Helena Hellin und des Friedrich Vischer, derzeit im Felde. Test. Wien 3. Mai 1679, p. 26. August 1680.
- Schwendi von und zu Hohen-Landtsperg, Freiln Anna M. Schwester Frau Ursula Eckhenbrechtin. Mumb Fräuln Sofia v. Schwendi. Dem minderjährigen Julius Freiherrn v. Schwendi und seiner Schwester Fräuln Agathe Genovefa v. Schwendi

- 1000 fl. Schwager und Test.-Erbe Hans Erasmus v. Neydegg. Test. Jedenspeugen 28. Jänner 1642, p. 24. September 1643.
- Schweickhartin v. Freyhausen auf Rässing Magdalena, geb. Gräfin Concin. Jetziger Gatte Karl Rudolf Schweickhart v. Freyhausen. Kinder Susanna Barbara Frau v. Trautmanstorff, geb. v. Mäming, und Christoph Maximilian v. Mäming. Test. Rässing 26. April 1649 und Codieill 2, August 1653, beide p. 7. März 1654.
- Seeau Freiherr Maximilian. Beisetzung in der St. Stefansdomkirche. Gattin und vier Töchter nicht namentlich angeführt. Einziger Sohn und Test.-Erbe Karl Josef. Bruder Philibert v. Seeau. Test. Wien 9. Februar 1683, p. 15. Februar 1683.
- Seebach Freiin Anna (Rosina oder Sofia?), geb. Megri, Freiin. Beisetzung womöglich bei den Paulinern, wo ihre Eltern begraben. - Gatte Erhart Freiherr v. Seebach auf Seyßenekh. Test.-Brben dieser und ihre nicht namentlich angeführten Kinder.
- Selb Freiherr Johann Gabriel. Gattin Katharina, geb. Moserin v. Ebreichsdorf. Seine Söhne erhalten, und zwar Johann Franziskus das Gut Wischenau, Johann Gabriel das Gut Wildtberg und Johann Anton das Gut Weinern mit Liebnitz und Waldreichs. Töchter Katharina, M. Theresia und Helena Margarethe. Test. Wien 1. Jänner 1670, p. 26. Jänner 1680.
- Selb Freiin Katharina, geb. Moserin v. Ebreichsdorf. Beisetzung wie ihr Gatte in der Michilderkirche. Söhne Hans Franz, Hans Gabriel, und Hans Anton. Töchter Katharina, M. Theresia und Margaretha Helena. Drei nicht genannte Brüder. Test. Wien 23. April 1683, p. 4. Mai 1663.
- Seemanin Frau Felizitas, geb. Herrin v. Rappach, Wittib. Beisetzung bei iltrer Mutter. Schwestern Frau Susanna Gräfin Slabattin, Wittib und Frau Margaretha Gräfin v. Heussenstein. † Bruder Christoph Herr v. Rappach (dessen Kinder Karl Ferdinand und Maria Margaretha). Aidam Georg Achaz Graf und Herr v. Losenstein. Enkelinen und Test.-Erbinen Susanna Felizitas Khevenhüllerin, Feiin, und Fräuln Anna M., beide geb. Gräfinen Losenstein. Test. St. Peter in der Au 8. Juni 1640, p. 19. August 1645.
- Seredein Martha v., geb. Schütterin, Wittib. † Sohn Helfreich Eusebius v. Blönstein (dessen Gattin Julianna Susanna und dessen zwei geistliche Söhne, worunter einer als P. Ernst Augustiner ist). Sohn Mathias v. Blönstein. Schnur Frau Ludmilla Maximiliana v. Hurbeckh. Enkel Albrecht v. Blönstein. Stiefbruder Thomas Eysseler. † Stiefbruder Wolf Mathias Eysseler (dessen Sohn Hans Ludwig). Test. Wien 1. Juni 1638 und 8. Juli 1671, beide p. 10. October 1671.
- Seredein v., zu Kellerburg und Kränzelstein Maximilian. Gattin und Test.-Erbin Martha, geb. Schütterin. Test. Wien 19. September 1646, p. 29. November 1646.
- Siebenbürger Johann Baptist, der R. k. Majestät Rath nnd Regent der n.-ö. Lande. Er bezeichnet sich als den letzten seines Namens und Stammes und setzt als Erbin seine Gattin Anna Lukretia, geb. v. Püchl, ein. Test. Wien 6. December 1658, p. 16. December 1658.
- Siebenbürgerin Anna Lukretia, Wittwe des obigen. Test.-Erbe das Kloster Himmelpforte. Test. Wien 6. Jänner 1661, p. 5. Juni 1663.
- Syber Johann Ferdinand, einer löbl. n.-ö. Landschaft Buchhalterei-Verwandter. Beisetzung bei seiner früheren Gattin bei den Augustinern. Bruder Georg Max Syber, einer loebl. n.-ö. Landschaft Weißpott, erhält sein Haus in Laibach. Stief-

- schwester M. v. Pinterin, geb. Syberin. Jetzige Gattin und Testaments-Erbin. Sabina Eleonora, geb. Marstallerin v. Rittersberg. Test. Wien 12. October 1673, p. 24. Juli 1674.
- Siberin Ursula. Beisetzung bei den Augustinern. Gatte Johann Ferdinand Siber, n.-ö. Landschafts-Buchhalterei-Verwandter. Kinder aus ihrer früheren Ehe sind Georg Niedermayr. Minorit, Friedrich und Helena Niedermayer. Test. Wien 19. November 1660, p. 10. März 1661.
- Sidichhausen Susanna v., geb. Volkrain. Früherer Gatte Sebastian v. Lasperg. Jetziger Gatte Wilhelm v. Sidichhausen. Bruder Ferdinand Volkhra. Test. Angern. p. 1.52.
- Sinichin Euphrosina Salome, geb. Richterspergerin. Gatte Hans Georg Sinich. Kinder Maria, Anna Salome, M. Klara, Georg Konstantin, und Hans Georg. Test. Streitwiesen 18. November 1652, p. 1662.
- Sinzendorf v., M., geb. Hohenfelderin, weiland Hansen v. Sinzendorf zu Bogitsch, Feuerekh und Veslau, der R. k. Majestät Hofkammerraths, Wittib. Schwester Katharina Feiertagin. Schwesterstochter Sofia Haydnin. Bruder Achaz Hohenfelder, dessen Gattin eine geb. Kirchpergerin. Töchter oder Stiefföchter Frau Paradeiserin und Frau Schiferin. Test. Wien 27. November 1601, p. (?).
- Sinzendorf M. v., geb. Rueberin. Testaments-Erben ihre nicht genannten Kinder. Brüder Jörg und Hans Rueber. Schwester Anna. Test. 8. Mai 1594, p. 21. November 1594.
- Sintzendorf Gräfin Elisabeth, geb. Gräfin v. Trautmanstorff, Wittib. Töchter Frau Eva M. Gräfin v. Hardegg und Fräuln Elisabeth, beide geb. Sintzendorf. Söhne Johann Joachim Graf Sinzendorf, Freiherr auf Ehrensbrunn, Herr zu Pöggstall und St. Martinsberg, Erbschenk in Österreich ob d. E., der R. k. Majestät Reichsbofrath, Sigmund Friedrich, und Rudolf, Gräfen und Herren v. Sintzendorf. Beisetzung womöglich in Pöggstall. Töst. Wien 1. Juni 1650, p. 29. Mai 1653.
- Sinzendorf Rudolph, des h. r. Reichs Erb-Schatzmeister, Graf u. Herr v. Sinzendorf, Burggraf zu Rienegg, Freiherr zu Ernsprunn, Herr zu Rogendorf im Pöggstall und St. Martinsberg, Michlstetten und Klement, der R. k. Majestät Reichshofrath und Erbland-Hofmeister in Österreich ob d. E. Beisetzung in Ödenburg. Gattin Era Susanna, auch geb. Gräfin Sintzendorf. Söhne Theodor, Ott Heinrich, Sigmund Rudolf, und Augustin Joachim. Töchter Anna Elisabeth, Susanna, Isabella, M. Renata. Anna Appollonia, Anna M., und M. Maximiliana. Bruder Sigmund Friedrich Graf Sinzendorf. Test. Wien 27. August 1677, p. 29. November 1677.
- Sinzendorf Graf u. Herr Sigmund Friedrich. Beisetzung womöglich an einem evangelischen Ort. Schwester Fräuln Elisabeth Gräfin Sinzendorf. † Bruder Hans Joachim Graf Sinzendorf (dessen drei Söhne). Test.-Erbe seiner Güter Hagenberg, Wenzersdorf, Stronsdorf, Stronegg und Pernhofen ist Theodor, ältester Sohn seines Bruders Rudolf Graf Sinzendorf. Test. 28. September 1678, p. 28. Februar 1679.
- Sinzendorf Graf Georg Ludwig. Beisetzung in dem von ihm erbauten Kapuzinerkloster in Passau. Gattin Dorothea Elisabeth, geb. Erbin zu Norwegen, Herzogin zu Schleswig-Holstein. Tochter Ludovika. Söhne Christian Ludwig Ignatz, der

- die Herrschaft Thannhausen im Reich als Prälegat erhält, und Philipp Ludwig Wenzl. Vetter Karl Ludwig Graf v. Sinzendorf, der R. k. Majestät Kämmerer und Reichshofrath. Test. Wien 4. December 1681, p. 15. December 1681.
- Sinzendorf, des h. r. Reichs Erb-Schatzmeister, Graf u. Herr v. Sinzendorf Augustus. Gattin und Test.-Erbin M. Magdalena, geb. Gräfin Palfyn. Test. Wien 1. August 1673, p. 16. October 1676.
- Sonderndorf Freiherrin Anna Sidonia, geb. v. Kirchperg, Wittib. Schwestersohn und Test.-Erbe Franz Rudolf Borschitta, der R. k. Majestät bestellter Rittmeister. Test. Wisent 14. Mai 1673, p. 30. Juni 1684.
- Sonnau M. Margaretha Edle v., geb. Nüesserin v. Stainstrass. Beisetzung katholisch im Kloster Geras, wo ihre Mutter liegt. Gatte und Test-Erbe auch ihres Gutes Goggitsch ist Hans Ehrnreich Edler v. Sonnau, der R. k. Majestät Rittmeister im Piccolomini schen Regiment. Test. Wien 19. Mai 1648, p. März. 1650.
- Sonnan Edler Herr v., Johann Ehrenreich, Freiherr. Gattin M. Konstanzia. Töchter M. Regina, Theresia, Cäcilia, Eva Margaretha, und Susanna. Sohn und Test.-Erbe Franz Anton. Test. Wien 11. December 1671, p. 22. December 1671.
- Sonderndorf Hektor v., Freiherr zu Kirchperg am Wald, auf Ilmau. Beisetzung in der Gruft in der Pfarrkirche zu Kirchperg am Wald neben seinen beiden Gemahlinen. Sohn aus seiner Ehe mit Benigna v. Eggenberg ist Seifried Christoph. Bruder Paris v. Sonderndorf. Maumben Sidonia v. Stahrenberg und Sabina v. Kollonitsch, beide geb. v. Sonderndorf. Test. Wien 21. März 1606, p. 7. December 1616.
- Souches Ludwig Ratuit, des h. r. Reichs Graf de Souches, Erbherr auf Jaispitz u. Losting, der R. k. Majestät wirklicher geheimber Rath, Kämmerer, Feldmarschall. bestellter Obrister, auch General der Windischen und Petrinischen Granitzen. Beisetzung in der Pfarrkirche St. Jakob in Brünn. Jetzige Gattin Anna Salome, geb. Gräfin v. Aspremont u. Reckhaimb. Sein älterer blödsinniger Sohn, den er nicht namentlich angeführt, erhält Hösting, Zierkowitz und Platsch, sein jüngerer Sohn Karl Ludwig erhält Jaispitz. Tochter Anna Dorothea, Gattin des Karl Maximilian Grafen v. Thurn. Diese drei Kinder scheinen aus seiner ersten Ehe zu stammen. Test. Wien 14. August 1678, p. August 1682.
- Souches Gr\u00e4fin Anna Elisabeth, geb. v. Hofkirchen. Testaments-Erben ihr Gatte Ludwig Graf de Souches, ihre zwei nicht namentlich auge\u00fchhrten S\u00f6hne und ihre Tochter Anna Dorothea. Test. Jaispitz 19. Juli 1663, p. (?).
- Spario Jakobus de, der R. k. Majestät Steinmetz und Werkmeister. Gattin nicht genannt. Kind Florian. Test. Wien 6. December 1532, p. (?).
- Spanoffsky v. Lissaw zu Walterskirchen Erasm. Gattin Katharina, geb. Freiin v. Wirben und Freidenthall. Minderjährige Söhne und Töchter nicht namentlich angeführt. Test. 21. Jänner 1582, p. (?).
- Spanoffsky Katharina, des wolgeb. Herrn Stefan, Herrn v. Wyrben u. Freydenthal auf Helwin, der R. k. Majestät gewesenen Raths und Landshaubtmanns des Troppauischen Fürstenthumbs, und der wolgeb. Frauen Martha, geb. Freiin v. Scherotin, seiner eheleiblichen Gemahel. beeder eheleibliche Tochter, und des edlen gestrengen Ritters Erasm Spanoffsky v. Lissau auf Walterskirchen. Gemahel. Schenkung an ihren Gatten. Test. Walterskirchen 10. Juli 1584, p. (?).

- Spiesin Elisabeth, des edlen und gestrengen Herrn Paulus Spiesen zu Neusatz, der R. k. Majestät gewesten Hofdieners, nachgelassene Wittib (laut ihrer Unterschrift geb. Pulzerin). Töchter Elisabeth Ebenpergerin, Susanna Wisendtin, und Maria Hackhlin. Enkeln Maria und Magdalena Ebenperger, Hans und Susanna Elisabeth Wisendt, M. Elisabeth Häckhlin und von der Magdalena Köferl, Georg Kaspar Köferl. Test. St. Pölten 18. Juni 1604, p. 2. December 1609.
- Sprinzenstein Magdalena v. Tochter Anna Christina Frau v. Egg, geb. Khözlerin. Schwester Anna (deren Tochter Helena). Test. 6. Juli 1617, p. (?).
- Sprinzenstein Freiherr von und zn. Simon Hieroninus, und Felizitas Frau v. Sprinzenstein, geb. Herrin v. Mollart, sein eheliche Gemahel. Wechselseitiges Testament Waidhofen 27. Februar 1622, p. 22. Juni 1624.
- Sprinzenstein Fräuln Gräfin Johanna Katharina. † Schwester Elisabeth Frau Berchtoldtin, geb. Gräfin Sprinzenstein (deren Töchter Marianna Theresia, und Anna Franziska). Den Kindern des Sigmund Ladislaus Grafen Herberstein und seiner Gemahel Katharina, geb. Berchtoltin, Freiin, 1000 fl. Test. 2. Juni 1670, p. (?).
- Sprinzenstein Graf (Ferdinand?) Maximilian. Töchter Katharina Eleonora, und M. Regina. Test. Wien 21. Jänner 1671.
- Sprinzenstein Gräfin M. Eleonora, geb. Gräfin Kurtzin. Beisetzung bei den Augustinern bei ihrem † Gatten Ferdinand Max Graf Sprinzenstein. Töchter Katharina Eleonora Gräfin Lamberg und M. Regina Gräfin Hoyos, beide geb. Gräfinen Sprinzenstein. Ihrer Schwester Frau M. Theresia v. Schönkirchen und dieser letzteren Schnur Frau Kontrada, geb. Gräfin Lamboy, Andenken. Test. Wien 4. December 1686, p. 12. Februar 1687.
- Stadler v. Ernesprunn auf Weykherstorf Gregor. Gattin Eva, geb. Herrin v. Puechaim auf Göllerstorf. Kinder Gandolph, Euphemia, Engelburga und Emerentia. Beisetzung in Tribuswinkel. Test. Weikherstorf 15. Juli 1595.
- Stadler Johann Sigmund. Beisetzung bei den Jesuiten. Gattin Susanna Katharina, geb. Haringin. Kinder Hans Ludwig, Ferdinand Ernst, Susanna Katharina und M. Polixena. Test. Wien 15. December 1671, p. 12. December 1671.
- Stadlmayrin Justina, geb. Wallneckherin. Beisetzung am St. Stefansfreithof. Seelennessen für ihre drei † Gatten Bernhard Schäffler, kaiserl. Hofkammerdiener, Ferdinand Dietmayr, des äußern Rathes und gemeiner Stadt Wien Pupillen-Raithandler, und Mathäus Ludovikus Ursinus, Medicinä-Dr. Jetziger Gatte und Test.-Erbe Ehrenreich Stadler, n.-ö. Landschafts-Ober-Einnehmer-Amts Gegenhandler. Test. Wien 28. Jänner 1681, p. 14. Mai 1686.
- Stahrenberg Frau v., Dorothea, geb. v. Thonhausen, des Paul Jakob Herrn v. Stahrenberg, Herr zu und auf Schönbichl, der R. k. Majestät Raths und Kämmerer, Ehegemahlin. Beisetzung in der Grußt zu Schönbichl. Stieftöchter Susanna Regina, und Anna M., Fräuleins v. Stahrenberg. Töchter Sidonia Frau v. Eibeswald und Susanna Fräuln v. Stubenberg. Söhne Georg und Wolf, Herrn v. Stubenberg. Sohn aus ihrer jetzigen Ehe Konrad Balthasar v. Stahrnberg. Test. Wien 23. März 1622, p. (?).
- Stängl v. Waldenfels Ehrenreich, derzeit noch kinderlos. Gattin Rosina Sofia, geb. Jägenreitterin. Söhne seines Bruders Hans Erhart Stängl v. Waldenfels sind

- Georg Seifried, Wolf Erhart, und Adam Albrecht. Töchter dieses Bruders sind Fräuln M. Lisl und Julianna Esther. Test. Ybbs 18. April 1651, p. 8. Jänner 1654.
- Stapf Nikolaus. Test. p. 1683.
- Stahrenberg Graf und Herr v., Konrad Balthasar. Beisetzung vor dem Hochaltar in der Schaumburg'schen Gruft in der Pfarrkirche zu Efferding. Gattin Katharina Franziska. Söhne Ernst Rüdiger, Max Lorenz, und Franz Ottokar. Test. Wien 22. Juli 1686, p. 4. April 1687.
- Stahrenberg Graf u. Herr Erasmus. Beisetzung in der Gruft zu Helmanset. † Gattin Judith Sabina Jörgerin Freiin. Vetter Bartlmä Graf Starnberg. Vetter Gotthard Graf Starnberg. Bruder Heinrich Wilhelm Graf Starnberg, des Königs zu Hungern und Böheimb gehaimber Rath, Kämmerer und Hofmarschall. † Bruder Kaspar. Bruderstöchter die Fräuleins M. Anna und Helena Dorothea. † Bruder Gundakher (dessen Tochter Julianna Frau Teuflin). Test. 5. April 1660, p. April 1664.
- Stahrnberg Graf u. Herr, Hans Ludwig. Er erwähnt seiner Gattin und seiner Kinder, sowol Söhne als Töchter, aus seiner ersten und zweiten Ehe ohne nähere Angabe. Test.
- Stahrnberg. Wir nachbenannte eheliche Conlenthe, ich Weikhart Herr v. Stahrnberg auf Schönpüchl, Erzherzog Leopold Wilhelms zu Österreich Kämmerer, und ich M. Salome Frau v. Stahrnberg, geb. Beyrin. Beisetzung in der Gruft in Tribnswinkel. Seiner Schwester Frau M. Sidonia Unverzagtin ein Andenken. Ihrer Schwestern Frau Anna M. Reichartin und Frau M. Jakobina Henckhlin, dann ihrer † Schwester Frau Barbara Langseisin Kindern Andenken. Test. Wien 17. Juli 1633, p. 10. December 1647.
- Stahrenberg Gr\u00e4\u00e4n Elisabeth, geb. Herrin v. Zinzendorf. Gatte Konrad Balthasar Graf Stahrnberg. S\u00f6hne Ernst R\u00e4diger, und Maximilian Lorenz Graf Stahrnberg. Test. p. 20. November 16\u00f39.
- Stahrnberg Gräfin Susanna, geb. Gräfin v. Meggau. Bloß die Bittzetteln für die Zengen vom April 1665 vorhanden.
- Stahrenberg Graf u. Herr von, Hans Reichart, Beisetzung in der Pfarrkirche zu Linz. Er erwähnt seiner Gattin und seiner Kinder ohne Namensangabe. Test. Linz p. 1664.
- Stegerin Sibilla, geb. Freiherrin v. Eggenberg. Beisetzung in Ladendorf. Sohn Wolf Sigmund. Töchter Felizita, und Benigna Vronika. Test. Wien 18. August 1617. p. 8. Februar 1618.
- Steger v. Ladendorf Leopold. Beisetzung in Ladendorf bei seiner vorigen Gattin Elisabeth v. Puchaw, mit welcher er zehn Kinder hatte. Jetzige Gattin Veronika. geb. Kuefstainerin. Söhne Christoph, Leopold, Hans. Sigmund, und Hans Lorenz. Töchter Elisabeth und Katharina. Aus welcher Ehe die lebenden Kinder, nicht enthehmbar. Test. Wien 20. August 1575, p. (?).
- Stegerin Frau Regina Elisabeth, geb. Pernstorfferin, Wittib. Beisetzung in Ladendorf. Kinder Wolf Achaz, Wolf Christoph und Maria Katharina Steger. Stieftochter Katharina v. Friedesheim, geb. Stegerin. Test. Weinsteig 4. März 1641, p. (2).

- Stegerin Căcilia Elisabetha Freiherrin, geb. v. Kirchberg, Wittib. Beisetzung in der Kirche zu Königsbrunn. Kinder Hans Ludwig, M. Eleonora und Seifried Leenhart. Bruder Achaz Rudolf Freiherr v. Kirchberg. Schwester Anna Maximiliana. Test. Königsbrunn 3. Februar 1673. Beisetzung bei den Augustinern. Kinder wie oben. Ihrem eigenen, bereits mit ihr verlobten Bräutigam Peter Franzisko Longino v. Kirchberg 1000 fl. Test. Wien 12. November 1675, beide p. 19. December 1675.
- Steghofer-Stubmer Katharina, des edlen und vesten Hieronimusen Stubmers zu Dross u. Scheibenhof, auch Inhabers der Herrschaft Aggstein, und Rosina, seiner seel. Gemahlel, Morizen Scheffingen seel. eheleibl. nachgelassenen Tochter, der beeden Conleuth eheleibliche Tochter, jetzo des edlen und ehrenvesten Stefan Steghofer, Pflegers der Herrschaft Nieder-Ranna Gemahel. Testaments-Erbe der Gatte und eventuelle Kinder. Test. Stain 13. Mai 1568, p. (?).
- Steghofer Elisabeth, ein geb. Ambstetterin, weiland des edlen und gestrengen Herrn Stefan Steghofers zum Rotten- u. Leuzenhof seel. hinterlassene Wittib. Beisetzung in Lach, allda auch meine beede Ehevogte Wolf Stierl und Stefan Steghofer, meine Frau Mutter Barbara Concinin, geb. Rottin, und mein lieber Sohn Hans Christoph Stierl ruhen. Sie erwähnt eines von ihrem † Bruder Georg Velderndorffer erkauften Zehents. Test.-Erben ihr Sohn Georg Ehrenreich Steghofer und die vier Kinder ihrer † Tochter Elisabeth Woydichin, geb. Steghoferin. Test. Leuzendorf Sonntag nach Christi Himmelfahrt 1615. Sie verordnet, dass ihre Enkel Anna Engelburgis, und Sabina Woytich 2000 fl. mehr erhalten sollen, als ihre Enkel Hans Andrä, und Elisabeth Christina Woydich. Codicill 7. September 1619, beide p. (?).
- Stettner zum Grabenhof Georg Ehrenreich. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Gäntzbach, wo sein Vater und seine Kinder begraben. Gattin nicht genannt. Söhne Hans Wilhelm, und Hans Georg. Schwester Anna M. Katzianerin, Freiin, geb. Stettner v. Grabenhof. Vettern sind die Gebrüder Hans Ernfried, und Hans Adam Stettner. Test. Grabenhof 13. April 1661, p. 14. November 1661.
- Stettner Johann Jakob. Erben seine nicht genannten Brüder. Schwester Felizitas. Vetter Hieronimus Stettner in Steyr. Test. Zell an der Ybbs, p. 13. September 1646.
- Steinwach Johanna Sidonia v., geb. Leysserin, Freiin. Beisetzung in der Gruft zu Pyrrha bei ihrem früheren Gatten Georg Rudolf v. Lasperg, Freiherrn. Bruder Georg Wilhelm Leysser. Schwester Frau Cordula Gräfin Purkstall. Stiefbruder Sigmund Freiherr v. Leysser. Mämben die Fräuleins Eva Dorothea, und Johanna Cordula Leysser und Fräuln Klara Purkstall. Jetziger Gatte und Testaments-Erbe Jaroslaw v. Steinwach. Test. Oxenburg 10. Juni 1679, p. 26. März 1686.
- Stibar zu Nägerschikh Hans Friedrich v., auf Kröllendorf u. Mißlinghof. Beisetzung in der Kirche am Sonntagberg. Test.-Erbe ist sein Sohn Friedrich aus seiner Ehe mit Eva, geb. v. Salburg. Schwager Friedrich v. Salburg. Dem Hans Friedrich v. Stibar, Sohn seines † Bruders Samuel und der Katharina Elisabeth, geb. von der Lipp, 1000 fl. Test. Kröllendorf 16. Februar 1658, p. 20. Februar 1655.

- Stierl Hans, einer ersamen Landschaft des Erzherzogthums Österreich unter d. E. Herrn Verordneten bestellter Bathsthürhüter. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Mutter Margaretha, Martin Stierls, Bürgers und Baths in Tübingen, Wittwe. Kinder seines † Bruders Hans Philipp Stierl sind Hans und Eva. Gattin und Test.-Erbin Benigna. Test. Wien 12. October 1617, p. 30. Juni 1630.
- Stockhorner v. Starein, Judith. Test.-Erben ihre nicht genannten Geschwister. Test. Zlabings 9. Jänner 1621, p. (?).
- Stockhorner Genofeva, weiland des edlen und gestrengen Herrn Adamen Stockhorner zu Starein auf Großa, einer ersamen Landschaft in Österreich u. d. E. gewesten Obristenlieutenant, seel. nachgelassene Wittib, ein geb. v. Perger. Beisetzung in Pfaffenschlag. Sohn Ernst Stockhorner. Töchter Sabina, Polixena, Esther, und Judith. Der Elisabeth, Tochter des † Abraham Stockhorner, 10 Dukaten. Test. Zwettl 28. December 1608, p. (?).
- Stockhorner zu Starein, Hans Christoph auf Lympach. Gattin und Testaments-Erbin Euphrosina, geb. Straubin zu Dürnthall. Test. 10. Jänner 1615, p. (?).
- Stotzing Freiherr von und zu, Hans Rudolph, Herr zu Ekhartzau. Beisetzung im neuen Stift der Herrn v. Stotzing in Wimpassing. Testaments-Erben seine nicht genannten Gattin und Kinder, worunter zwei Töchter. Test. 5. October 1650, p. (?).
- Stotzingen Freiherr von und zu, Georg Leonhard, zum Altenspergen, Blauhofen, Ostfelden, Franz- und Ottilienberg, Herr der Grafschaft Horustein und Herrschaft Seuberstorf, der R. k. Majestät und Erzherzog Maximilians des älteren Kämmerer. Beisetzung im neuen Stift der Herrn v. Stotzing in Wimmpassing. Gattin Eva. geb. v. Penznan. Tochter Johanna Sofia. † Bruder Rudolf Freiherr v. Stotzing. Schwester Gräfin Althaimb. Test. Sänberstorf 16. April 1614, p. 18. December 1614.
- Strada Jakob, der R. k. Majestät Diener und Antiquarins. Ehelicher, jedoch enterbter Sohn Oktavius. Ehelicher Sohn Panl. Unehelicher, jedoch legitimierter Sohn Tobias. Uneheliche, jedoch legitimierte Tochter Cäcilia. Eheliche Tochter Lavina, Wittwe, nach Ferdinand Nachbar Lützelburger genannt. Test. 1584, p. 8. September 1584.
- Strauß Andreas, gräfl. Hoyos'scher Sekretarius. Beisetzung bei seiner † Gattin Rosina nud seinem Söhnlein am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Jetzige Gattin und Test.-Erbin Marianna, geb. Schmidtin. Test. Wien 31. Mai 1642.
- Stranßin M. Eleonora. Beisetzung bei den Dominikanern. Ihren Brüdern Karl Konstantin, und Karl Rudolf, beide Ulrici v. Gänghofen, Legate. Schwester und Test.-Erbin Fräuln Elisabeth Stranßin. Test. Wien 10. Februar 1662, p. 2. März 1662.
- Strein Herr von und zu Schwartzenau, Hans Wolfarth, auf Neu-Ungerschütz, Frohn-Fratting und Neuhans. Test-Erbe ist sein Enkel Hans Georg, Sohn seines vorverstorbenen Sohnes Wolf Ehrnreich, und zwar hinsichtlich der Herrschaft Schwartzenau mit der Substitution für die vier Söhne des † erblasserischen Bruders Reichart Strein, Herru v. Schwarzenau auf Freydegg, der R. k. Majestät geheimben Raths und Erzherzogs Mathiä Obrist-Hofmeister und gehaimben Raths

Nahmens Wolf Heinrich, Hans Wolfhart, Reichart, und Ulrich Wernhart. Tochter des Erblassers ist Fräuln Susanna. Mumben seiner Gattin sind die Fräuleins Esther und Hypolitta v. Hofkirchen. Test. Schloss Neu-Ungerschütz 8. März 1614, p. (?).

Ströling Werner, Pfandinhaber des Gutes Tross und Mollenburg. Beisetzung vor unser lieben Frauen Altar in dem Dominikanerkloster in Krems. Bei seiner † Gattin Elisabeth, geb. v. Lindegg. Den nicht genannten Kindern seines † Bruders Hans Wernhart Ströling in Wartemberg und seiner Schwester Margaretha sein Haus in Pöblingen. Mämben die Fräuleins Appollonia und Elisabeth v. Lindegg. Erben des zum Fideicommiss bestimmten Mollenburg sind zunächst seine Vettern Hans Kaspar v. Lindegg, gewester Lientenant, und Melchior v. Lindegg. und sind ihnen ihre weiteren Brüder Christof, Balthasar, Franz Josef, und Hans Albrecht v. Lindegg substituiert. Schwager Hannes Georg Freiherr v. Oppel auf Großen-Peterstorf, der R. k. Majestät Rath und n.-ö. Landrechts-Beisitzer. Test, Mollenburg 8. Juli 1638, p. 6. September 1638.

Strozzin Gräfin Oktavia, Wittib. Weltliche Enkel Oktavia Margaretha, Jakob und Ludwig Strozzi, Geistliche Enkel P. Vinzenz und Hubert. Sohn und Test.-Erbe Peter Graf Strozzi. Test. Wien 21. December 1662. p. 22. December 1662.

- Strozzi Graf Peter, Herr auf Hofitz. Trzebwetiz und Triebenauschowes, der zu Hungern und Böheim königl. Majestät Kämmerer, Hofkriegsrath, Obrist über ein Regiment zu Fuß hochteutscher Nation. Beisetzung bei den Augustinern. Seiner Mutter der Gräfin Strozzi, Wittib, sein Gut Trzebowitz, welches sie an ihres † Bruders, auch eines Grafen Strozzi, Söhne und Kinder vererben darf. Gattin M. Katharina, geb. Gräfin Khevenhüllerin. Seinen Täuflingen Jakob Ignatz, und Franz Peter, Kindern des Hans Friedrich Nimis v. Namis auf Rowen u. Albrechtiz, je 150 fl. Test. 3. August 1658, p. 4. September 1664.
- Stubeck Graf Johann Gottfried, Frei- u. Edler Herr v. Khönigstein, im 70ten Jahre seines Alters. Beisetzung in seiner Gruft am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Test.-Erbe sein Vetter Hans Christian Graf Stubeckh v. Khönigstein. Seinen zwei jungen Vettern Mathias und Andrä, Frei- u. Edlen Herrn v. Khönigstein, 100 Dukaten und dem ältesten, Sebastian, nur 50 Dukaten. Dem Schwager Hans Karl Stubenvoll Freiherrn v. Traunhof seine Weingärten in Guntramstorf. Der Frau Säglin, geb. Berchtoldtin v. Saxengang und deren Schwester Fräuln M. Barbara Berchtoldin, und den Töchtern des Hans Christian Stubeck Andenken. Test. Wien 31. März 1677, p. 19. Juni 1677.
- Sturmb Rosina. ein geb. Pichlerin, weiland des edlen und vesten Hansen Sturmbs verlassene Wittib. Beisetzung am Friedhof in St. Pölten. Tochter aus ihrer früheren Ehe mit Gotthart Geyr ist Anna Geyr. Schwester Hektor Geyr zu Osterburg (dessen Sohn Hans Ehreureich Geyr), Schwager Wilhelm Geyr zum Hauss. Legate an die zwei Töchter des † Georg Geyr und an die Tochter des Geyr zu Wolfenstein. Test. 22. Juni 1563.
- Stubmerin M. Magdalena, geb. Füertin, Wittib, Frau auf Velß. Toehter Test.-Erbin Fräuln Kreszentia Stubmerin. Legate an die Kinder ihres † Bruders Karl v. Füertenburg und an ihre Maimb Fräuln Hana Rosina, Englin. Test. Wien 20. September 1652, p. 28. September 1655.

- Stubmerin Marusch, geb. v. Basseio zu Velm. Beisetzung bei ihrem früheren Gatten Albrecht Sachwiz v. Velm in Feuersbrunn. Jetziger Gatte Wolf Christoph Stubmer v. Groß. Zwei Töchter aus ihrer früheren Ehe. Maimb Jungfrau Anna v. Basseio. Test. p. (?).
- Suttinger Johann Baptist, der R. k. Majestät Rath und Kanzler des Regiments der n.-5. Lande. Beisetzung in der Suttinger- und Perger'schen Gruft bei den Michälern. Seiner Mutter Elisabeth Schnizerin, geb. Khainpergerin, jährlich 200 fl. Seiner Schwiger Frau Rumpfin eine silberne Candel. Seinem Bruder Johann Valentin Schnizer eine silberne Candl. Seinem Aidam Ott Ferdinand Gottlieb Volkhra eine goldene Kette. Seinem Enkel Ott Christoph Volkhra seine Bibliothek. Test.-Erben auch des ihm eigenthümlichen Thurnhofes in Brunn a. G. sind seine Gattin Benigna, geb. Daumin, und seine Tochter M. Rosina Volkhra. Test. Thurnhof Mathiestag 1602, p. 9. Mai 1662.
- Suttingerin Benigna, geb. Daumin. Beisetzung bei den Michälern. Mutter Katharina Rumpfin. Enkeln, Kinder ihrer Tochter M. Rosina aus deren erster Ehe mit Perger sind Karl, Johann Baptist, und Franz Anton Perger, und aus deren zweiter Ehe Ott Christof Gottlieb, Ott Johann Baptist, und M. Benigna Volkhra. Aydt ist Ott Ferdinand Gottlieb Volckhra. Schwager Hans Valentin Schnitzer-Test. Wien 27. Jänner 1670, p. 6. October 1672.
- Suttinger Anna. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Gatte und Test.-Erbe Abraham Suttinger, Hof- und Gerichts-Advokat. Töchter Johanna Regina, und Euphrosina S., zweibändige Schwester Sabina Knuzinger. Einbändige Schwester von der Mutter her Rosina Frankhin. Test. Wien 18. Februar 1627, p. 1632.
- Suttinger Helena, geb. Riederin, Herrn Abraham Suttingers, der R. k. Majestät Grundbuchshändlers, ehel. Hausfrau. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Michael Stubenvoll, der R. k. Majestät Diener, sind Michael Maximilian, Ursula, und M. Stubenvoll. Test. 22. Februar 1633, p. 11. Februar 1642.
- Schmelzer Franz, der R. k. Majestät Zeugs-Comißarius. Gattin Barbara, geb. Lackhnerin. Schwäger Franz Lackhner, Sebastian Schröttl, und Paul Lackhner. Aidt David Lang. Enkel David Lang. Test. Wien 1. März 1612, p. 30. Mai 1614.
- Strobl Michael, Pfleger zu Aspang. Schwestern Cordula Patriach, Margaretha Reger, Katharina Straussin in Graz, und † Barbara Prunnerin. Ein nicht genanntes Kind. Test. Wien 31. März. 1646, p. (?).
- Sticklperg Görg v., zu Sachsengang, Bürger zu Wien. Beisetzung im St. Jakobskloster, der minderen Brüder in Neustadt. Gattin Anna, des Hans Pöttinger gelassene Tochter. Tochter Affra Wilhelm, (Hausners oder Gausners?) eheliche Gemahel. Sohn Leopold. Test. Montag nach dem Ostertag 1510, p. (?).
- Sintzendorf Graf Ludwig, verwundet. Vetter und Gerhab Karl Ludwig Graf Sintzendorf. Test. Syklos 17. August 1687, p. 18. November 1687.
- Schmidauer v. Ober-Wallsee, Jobst. Er erwähnt, dass sein Vater die Herrschaft Ober-Wallsee erworben. Kinder aus seiner ersten Ehe sind Jobst Thomas, Adam, Cäcilia Barbara, Anna Regina, und M. Rebekka. Kinder aus seiner jetzigen Ehe mit Susanna Salome sind Hans Friedrich, Georg Christof, Anna Susanna, Era

- Elisabeth, Sabina Judith, Sara Sofia, Rosina Magdalena, und M. Salome, Test. 5. August 1632. Gattin Susanna Salome, geb. Schluxin v. Grueb. Test. 12. Juli 1632, beide p. (?).
- Schmidauer v. Ober-Wallsee Georg Christof. Er erwähnt seiner Gattin M. Sibilla, geb. Hackin. und setzt zu Erben seine nicht angeführten Geschwister ein. Test. Edlbach 10. Februar 1685, p. 12. October 1687.
- Schütterin Anna Juliana, geb. Matuschkhin, Wittib. Eine nicht genannte Tochter, welche die Kinder einer anderen nicht genannten † Tochter hinauszuzahlen hat. Test. 14. April 1684, p. 18. November 1684.
- Schütterin Johanna, geb. Seilnin (Sauln). Beisetzung in der Schlosskapelle zu Pöggstall. Codicill p. 13. Juni 1701.
- Stahrenberg Gräfin Helene Dorothea, auch eine geb. Gräfin Stahrenberg. Gatte nicht genaunt. Andenken an ihre Schwester Frau Gräfin Kuefstein, Wittib, an Gräfin Stahrenberg, Wittib, und an Gräfin Gabriani, Wittib, geb. Barsberg. Test. Wien 12. März 1683. Erben ihre Söhne, ihre drei Töchter und ihre zwei Graf Thurnschen Enkel. Test. Wien 8. December 1688, p. 19. December 1688.
- Schidterin Johanna, geb. Rauberin, Freiin, Wittib. Kinder Georg Rudolf Schidter v. Khlingenberg, M. Justina v. Lagiberg, und Susanna Katharina. Aidt Ulrich Ehrenreich v. Lagiberg. Enkeln Hans Sigmund und Johanna Dorothea v. Lagiberg. Schwester Susanna Frau v. Dietrichstein, geb. Rauberin, Freiin Schwester Elisabeth Orlichin, Freiin, geb. Rauberin, Freiin (deren Töchter Johanna Christina, und Dorothea Elisabeth O.). Test. Grienau 4. November 1687, p. 8. März 1688.
- Stahrenberg Graf Max Lorenz. Beisetzung in Bildstein oberhalb Bregenz. Gattin Dorothea Polixena, geb. Herrin v. Scherfenberg. "Meinen Degen meinem ältesten Bruder Ernst Rüdiger Graf Stahrenberg". Test.-Erbe mein Bruder Gundaker Thomas Graf Stahrenberg. Er erwähnt des ältesten Sohnes des Ernst Friedrich Grafen Scherfenberg, dessen Mutter eine Baronin Weyerin ist. Test. am 12. Tag der Belagerung von Philippsburg anno 1688, p. 9. November 1689.
- Straiferin M. Rosalia. Gatte Mathias Straifer. Test. Wien 17. Februar 1691.
- Schieferin M. Franziska Kathariña, geb. Gräfin v. Sprinzenstein. Tochter M. Franziska, geb. Schiferin, anjetzo verelnel. Fabricin v. Groß, erhält ein Prälegat. Tochter Brigitta, Klarissernoune in Breßlau, bereits abgefertigt. Test.-Erben ihre übrigen Kinder Johann Josef Nikolai, Johann Karl Zacharias, Johann Franz Jakob, und M. Anna Katharina. Test. Drosendorf 14. December 1689, p. 17. April 1692.
- Schoberin Katharina, Wittib. Test.-Erben ihre Maimben Katharina Mayrin, und M. Färingerin. Test. Wien 11. November 1692, p. 20. November 1692.
- Sonnau Gr\u00e4fin M. Johanna, geb. Gr\u00e4\u00e4n v. Herberstein. Mutter eine geb. Gr\u00e4\u00e4n Rottmanstorf. Test. Schloss Walkhenstein 2. December 1691, p. 21. August 1692.
- Kuefstein Gräfin M. Karolina, geb. Gräfin v. Questenberg. Codicill Linz 11., p. 27. März 1750.
- Souches des Karl Ludwig Radwit, des h. r. Reichs Graf, der R. k. Majestät zu Hungern und Böheim königl. Majestät Kämmerer. General-Feldmarschallieutenaut und

- Obrister über ein Regiment zu Fueß. Beisetzung bei den Franziskanern in Wien an Seite seiner † Gattin M., geb. Gräfin Puechaim und später Übertragung in die von seinem Vater Ludwig Radwit Graf de Souches verordnete, zu vollendender Gruft in Brünn. Söhne Ludwig Josef, und Karl Josef. Töchter M. Anna, und M. Antonia. Älterer blödsinniger Bruder Johann Ludwig. Schwester Anna Dorothea Gräfin Thurn, geb. Gräfin de Souches. Test. Wiener-Neustadt 30. Mai 1686, p. 1691.
- Strattman Graf Theodor Althet Heinrich, der R. k. Majestät geheimber Rath und Hofkanzler. Beisetzung bei den Dominikanern in der Graf Traun'schen Gruft. Er erwähnt seiner ersten und seiner zweiten Gattin und seines Sohnes, des Domprobstes zu Breßlau, ohne Namensangabe. Seiner Tochter, der Frau Gräfin Badianin, 20.000 fl., und der Frau Gräfin Stubenberg, welche mit drei Söhnen gesegnet, ein Kleinod im Wert von 1000 Ducaten. Söhne und Test. Erben sind Heinrich, Gesandter am englischen Hofe, Franz Anton, Franz Philipp, und Gerhard Wilhelm, die drei letzteren noch minderjährig. Test. Wien 22. October 1693, p. 26. October 1693.
- Sussa M. Christina, geb. v. Sumating. Gatte nicht genannt. Töchter M. Rosalia, und Johanna Barbara. Bei der Testaments-Publication war Silvio Sussa, gräfl. Colloredo'scher Stallmeister, anwesend. Test. Wien 6. September 1693, p. 12. November 1693.
- Schubhardt Karl Ferdinand v., Herr der Herrschaft Collmitz, Hauenstein und Haugsdorf. Gattin Margaretha Barbara, geb. Tschättlin. Schwester M. Maximiliana Helena Jagenstorferin in Prag, geb. v. Schubhart. Maumb Frau M. Elisabeth Zächerin, geb. Hämbrunnerin, und deren Schwester Jungfrau Appollonia Rosalia, geb. Vischellin v. Vergenthall. Maumb Frau M. Bichtlerin. Test. Wien 21. August 1693, p. 14. December 1694.
- Sallaburg Gräfin Magdalena. Gatte und Test.-Erbe Gotthart Heinrich Graf v. Salburg. Sie erwähnt ohne Namensangabe ihrer in Niederlanden befindlichen Mutter und ihres in Deutschland befindlichen Vermögens. Test. Wien 29. März 1694, p. 31. März 1694.
- Salburg Gräfin M. Klara, geb. v. Wachenau. Beisefzung bei den Angustinern. Gatte und Test.-Erbe Johann Gottfried Graf v. Salburg. Test. Wien 10. Mai 1690, p. 21. März 1695.
- Spindler v. Hofegg Mathias Ernst. Beisetzung in der Pfarrkirche in Albrechtsberg an der großen Krembs, Seiner nicht genannten Gattin seinen Freihof in Krems. Seinem Enkel Hans Karl Ignatz v. Lempruch das Gnt Albrechtsberg als Fideicommis mit der eventuellen Substitution seines Bruders Hans Franz v. Lempruch und eventuell des Sohnes des Vetters des Testators Hans Philipp Spindler in Ober-Österr. Töchter und Test.-Erben M. Anna, verehel. v. Lempruch, und Eva Franziska, verwitwete v. Brandenstein. Test. Albrechtsburg 20. December 1692, p. 2. Mai 1695.
- Seebeckh Johann Bernhard. Gattin und Test.-Erbin Elisabeth Rosina. Test. Krems 18. Mai 1695, p. 26. August 1695.
- Stubenvoll zum Thurnhof, Hans Karl. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Gattin und Test.-Erbin Wandula, geb. Veldtnerin. Vetter Wolf

- Adam v. Stubenvoll, und dessen Gattin Anna, geb. Veldtnerin, zwei Vettern Stubenvoll. Bruderstochter Frau Anna Elisabeth, geb. v. Stubenvoll. Test. Wien 12. November 1695, p. 17. November 1695.
- Süberin M. Klara. Sohn Franz Siber, Jesuit, 150 fl. Testaments-Erben sind ihre übrigen drei Kinder Sidonia, verehel. Sanberer, Katharina, und Ignatz. Aydt Karl Josef Sauberer, der R. k. Majestät Hofkammer-Secretarius. Schwestern M. Barbara, und M. Eva Pestaluz. Maimb Julianna Astin. Test. 21. Juli 1695, p. 15. Jänner 1696.
- Scheler v. Ungershausen Josef Heinrich, der R. k. Majestät General-Laud-Obristlieutenant in Österr. u. d. E. Beisetzung in der Kirche zu Droß. Er erwähnt seiner † Gattin und seiner jetzigen Gattin M. Isabella. Tochter M. Magdalena, Dominikaner-Profeßin. Den Kindern seiner Tochter Helena Barbara, verehel. Freiin v. Walsegg, 2000 fl. Sohn und Test.-Erbe auch des Gutes Droß ist Haus Georg. Test. Wien April 1696 und Kreins 4. November 1697, beide p. 8. December 1697.
- Scherrer auf Hohenkreuzberg Franziskus Adamus Nikolaus v. Schwester M. Anna v. Gallenstein, geb. v. Scherrer. Schwestern M. Sabina v. Thüngen, und M. Theresia v. Lauterburg, beide geb. v. Scherrer. Schwester M. Franziska v. Scherrer. Bruder Josef Hugo v. Scherrer. Bruder Ferdinand Ignatz. Bruder Johann Anton v. Scherrer. Bruder und Test.-Erbe Johann Esau Bruno v. Scherrer auf Hohenkreuzberg. Test. Wien 20. August 1695, p. 31. März 1697. Testator starb laut beiliegenden Todtenscheines als Fähmrich im Fürst Anhalt'schen Regiment am 14. Jänner 1697 in Brod an der Save.
- Säglin M. Elisabeth, geb. Berchtoldtin v. Saxengang, Wittib. Beisetzung bei ihren Eltern und ihren † Gatten in der Berchtoldtschen Gruft bei den Michälern. Ihren Sohn Wilhelm Sägl, n.-ö. Landrechtsbeisitzer, vernacht sie 1000 fl., welche bei Margarethe Freiin v. Pergen, geb. Freiin v. Garnier, und deren Gatten augelegt. Enkelin M. Katharina Elisabeth Säglin. Bruder Ferdinand Ernst Berchtoldt von Saxengang. Der Marianna Gräfin v. Geyersperg, geb. Freiin v. Walsegg, ein Armband. Maimben Frau Katharina Päzingerin und Frau Anna Theresia v. Forstern, geb. Frischenhauserin. Den drei Töchtern der Frau Elisabeth Säglin, geb. Pestaluz, nämlich der Frau Rentschreiberin, der Sopherl und der Bäberl je 100 fl. Der Schwester Constanzia Frischenhauser und der Schwester M. Franziska Dokhendorferin, beiden Conventualinen im Kloster zu Tüllu, zusammen 100 fl. Schwester und Test. Erbin Fräuln M. Barbara Berchtoldin v. Savengang. Test. Wien 18. Juli 1697, p. 7. October 1697.
- Sinzendorf Joachim Michael, des h. röm. Reichs Erb-Schatzmeister, Burggraf zu Rheinegg, Graf und Herr zu Sintzendorf, Freiherr auf Ehrnsbrunn, Herr zu Roggendorf und Pöggstall und der Herrschaften Plann, Gotschau, Leyben, Weytenegg und Zelking, Erb-Schenk in Österr. u. d. E., der R. k. Majestät wirklicher geheimber Rath, Kämmerer und bevollmächtigter Landeshaubtmann beeder Fürstenthümer Schweinitz und Jauer. Gattin und zwei Töchter nicht namentlich angeführt. Test. Schweidnitz 28. Februar 1694, p. 16. April 1697.
- Stahrenberg Gräfin Ester, geb. Gräfin v. Windischgraz, Wittib. Kinder Gundaker. Guidobalt, Heinrich, Adam Franz, Sabina Christina Frau Gilleissin, und Fräuln

- Franziska, sämutlich geb. Stahrenberg, Aidam ist Georg Julius Gilleiss, Schuur ist M. Anna Gräfin v. Stahrenberg, geb. Herrin v. Rappach. Enkelin Fräuln M. Franziska Gräfin Stahrenberg, Test. Rögensburg 28. Juli 1689, p. 6. Juli 1697.
- Slawatin Gräfin M. Margaretha, geb. Gräfin Trautsohnin v. Falkenstein. Beisetzung in der Slawataschen Gruft in Neuhaus. Vettern Franz und Karl Grafen v. Trautsohn. Bruder Leopold Graf Trautsohn. Töchter und Test-Erbinnen M. Josefa Gräfin Tscherninin, M. Margaretha Liebsteinskyn Gräfin v. Kollowrat, und M. Agnes Gräfin v. Salm. Enkelinen Margaretha Tscherninin und Ernestine v. Salm. Test. Wien 27. Jänner 1698, p. 4. December 1698.
- Sader Frater Viremundus, Novizze im Kloster Altenburg. Mutter Marianna Saderin. Geschwister, worunter eine Schwester Klara. Codicill Altenburg 16. September 1698. p. 3. December 1698.
- Stahrenberg Gräfin M. Cäcilia, geb. Gräfin Hoyos, Wittib. Enkelinen die Fräuleins M. Frauziska und Katharina Ernestine, Gräfinen v. Lanoy. Vettern Franz Karl, und Ernst Ludwig Grafen Hoyos. Hierauf erwähnt sie einer Forderung "meiner Schnur Frauen Judith Constanzia Freiin v. Muscon, geb. Schmithornin". Tochter und Testaments-Erbin M. Klara Marchesin v. Obbizi, geb. Gräfin v. Stahrnberg. Test. Wien 22. December 1696, p. 7. Februar 1699.
- Schlingerin Eva Rosina, geb. v. Landtenberg. Beisetzung bei den Franziskanern. Sohn Franz Adam Schlinger (von oder aus) Mühlgart. Codicill Wien 9. Jänner 1698, p. 10. März 1699.
- Cappellini-Stechinelli Francesco, herzogl. Braunschweigscher Droß. Söhne aus seiner ersten Ehe Georg Friedrich, auscheinend in Braunschweigschen Diensten, Ernst August, und Franz Philipp, letztere auscheinend Militärs. Söhne aus seiner zweiten Ehe Johann Franz, und Ladwig Wilhelm. Er erwähnt auch seiner Töchter ohne nähere Angabe. Test. Zelle 23. November 1694, p. 3. Jänner 1695 in Zelle.
- Schallenberg Gräfin Charlotte, geb. Gräfin v. Limburg-Bronkhorst-Stirumb. Beisetzung bei den Augustinern. Gatte und Test.-Erbe Christoph Dietmayr Graf v.
  Schallenberg, der R. k. Majestät wirklicher Känumerer. Hofkriegsrath, Generalwachtmeister und Obrist-Kriegs-Comifarius. Sie erwähnt ihrer beiden Brüder
  Hermann Otto, und Maximilian v. Limburg, und des letzteren zweiten Sohnes Karl.
  ferner ihrer nicht namentlich angeführten Schwestern. Ein Andenken der M.
  Anna Gräfin Zeill, geb. Gräfin Lamberg. Test. Wien 30. Juli 1693, p. 7. September 1699.
- Schuster Mathias, fürstl. Liechtensteinscher Hausmeister. Gattin und Erbin Barbara. Test. p. 1700.
- Spörerin Katharina, Gatte und Test.-Erbe Mathias Spörer. Test. Wien 15. Februar 1700, p. 22. Mai 1700.
- Sala Max v. Beisetzung in der Kirche zn Jeutendorf. Schwester Anna M. Mayrhoferin, geb. Sallin (deren Tochter 400 fl.). Gattin Johanna Dorothea, geb. Rossin. Töchter M., verehel. Spindlerin, und Franziska, verehel. v. Pfundenstein. Enkel Max Sala, Johanna, Max und Karl Spindler. Sohn und Test.-Erbe Max Anton, kaiserl. Hofkammerrath. Test. Wien 8. November 1697. Enkelin Josefa Pfundenstein. Codicill 3. November 1700, beide p. 28. November 1701.

- Stahrenberg Graf u. Herr v., Ernst Rüdiger. Beisetzung in der Schottenkirche. Seinem Seeretär Johann Christof Kharg für 20jährige Dienste 1000 fl., seinem Stallmeister Michael Schadner 500 fl., seinem Aufwarter Johann Cenotti, und seinem Feldscheer Hans Michael Fabrici je 150 fl. Die Kinder aus seiner ersten und aus seiner anderen Ehe, und die Kinder seiner † Tochter Gräfin Thurn erhalten je 3000 fl. Gattin M. Josefa, geb. Gräfin Jörgerin für 12jährige Ehe und wegen treuer Krankenpflege außer dem, was ihr nach dem Heiratsbrief gebührt, seine Güteln Engelhartstötten und Vizegrad mit Ausnahme des Gestütes, das seiner Erbin bleibt. Da sein Vater Alles zu einem Fideicomisse bestimut, setzt er zur Erbin seines Allodvernögens seine aus zweiter Ehe stammende Tochter M. Antonia ein. Bruder Gundaker Toman. Test. Wien 26. Mai 1701, p. 1701.
- Sägl Franz Wilhelm, n.-ö. Landrechts-Beisitzer. Beisetzung bei den Franziskanernwo seine vorige Gattin begraben. Jetzige Gattin Lugina Thedea, geb. Heldin. Minderjährige Tochter und Test.-Erbin Katharina Elisabeth. Test. Wien 22. März 1701, p. 1. April 1701.
- Stahrenberg Graf und Herr (Taufmame nicht mehr zu ersehen), und Gattin Maria Franziska, geb. Gräfin v. Dann. Wechselseitiges Test. Wien 19, September 1688, p. 14, Jänner 1701.
- Schlegern Alexander Alois v., gräfl. Sereny'scher Regent. Beisetzung bei den Augustinern auf der Landstraße. Gattin M. Leopoldine, geb. Frauenholtzin. Sohn Karl Josef. Eine nicht genannte Schwester. Test. 29. April 1691, p. 3. Mai 1694.
- Sereni, des h. r. Reichs Graf Johann Karl, Herr der Herrschaft Schwetla, Milotiz. Roßnahwna u. Gündersdorf, der R. k. Majestät Rath, Kämmerer, Hofkriegsrath, General-Feldmarschall, Hofkriegsraths-Präsident, Kommandant der Haubt- und Residenzstadt Minichen. Beisetzung zu St. Ulrich bei den Kapuzinern außer Wien, deren Fundator er ist. Gattin Ernestina Barbara Dorothea. Söhne Karl, Josef, und Leopold. Töchter M. Franziska, Ernestina, M. Anna, und Eleonora. Test. München 31. December 1690, p. 13. Februar 1691.
- Stahrenberg Graf u. Herr v., Gundakher. Beisetzung in der Stahrenberg'sehen Gruft bei den Kapuzinern im Weingarten zu Linz, wo auch sein Vater begraben. Gattin nicht namentlich angeführt. Seinem ältesten Sohne Gundomeyer Josef seine Herrschaften Wildberg, Rindegg, Lobenstein, Auerberg, Breitenbruck, Kriechbaum und Reichenau und die von seinem Vetter Graf Wilhelm Stahrnberg herstammende Bibliothek. Seinen beiden jüngeren Söhnen Ottokar Franz, und Erasnus Christoph gemeinsam die Herrschaft Enzerstorf im Thal. Tochter M. Esther Theresia, M. Franziska Magdalena, M. Anna Josefa, M. Barbara Judith. und M. Helena Regina. Test. Rindegg 20. März 1702, p. 22. März 1702.
- Stahrenberg Gr\u00e4fin Maximiliana, auch geb. Gr\u00e4\u00e4n Stahrenberg. Gatte und Test.-Erbe Gundomar Josef Graf Stahrenberg. Schwester Theresia. Testatorin ist schwanger.

Anna Elisabeth, verehel. Luegmaier, Katharina, und Johanna Christina. Tochter des † Sohnes Benedikt ist Susanna. Test. Ybbs 24. December 1704, p. 6. März 1705.

Selb Freiherr Gabriel. Schwestern Katharina Gariboldin, und Theresia Selb. Bruder Johann Anton Freiherr v. Selb. Bruder und Test.-Erbe Johann Franz Freiherr v. Selb. Test. Feldlager ohnweit Chiani p. 12. October 1705.

Spindlerin Sofia Elisabeth, geb. v. Henion. Beisetzung in der Kirchengruft zu Albrechtsberg a. d. Krems. Ihrem Aidam Johann Anton Nüzen, Grafen u. Herrn zu Wartenburg, ihren Freihof oder sogenannten Klosterneuburgerhof. Aidam Johann Adolf v. Lempruch. Codicill Krems 15. October 1703. Ihre Töchter sind Anna M. v. Lempruch und Eva Franziska Nüzin, Gräfin v. Wartenburg. Test. 10. Juni 1705, beide p. 18. December 1705.

Sala Maximiliani Antoni, kaiserl. Hofkammerrath. Gattin nicht genannt. Sohn und

Test.-Erbe Maximilian. Zwei Schwestern nicht genannt.

Sinzendorf Graf Theodor. Schwester M. Gräfin Ullenfeldt, geb. Gräfin v. Sinzendorf, Vetter Karl Ludwig Graf Sinzendorf. Bruder und Testaments-Erbe Rudolf Graf Sinzendorf, der R. k. Majestät Kämmerer. Bruder August Graf Sinzendorf. Vetter Philipp Ludwig Graf Sinzendorf, der R. k. Majestät geheimber Rath und Obrister Hofkanzler. † Vater Rudolf Graf Sinzendorf. Test. Wien 27. November 1705. p. 9. April 1706.

Seeau Fräuln Gräfin M. Karolina. Beisetzung in der Stefansdomkirche bei ihrem Vater. Mutter und Testaments-Erbin M. Anna Freiin v. Gallenfels, geb. Freiin v. Schwarzenhorn. Bruder Karl Josef Graf v. Seeau, ihre Schwester Josefa Fräuln v. Gallenfels und ihre übrigen Schwestern erhalten Andenken.

Scalvinoni Freiherr Hieronimus, der R. k. Majestät Hofkammerrath. Beisetzung bei St. Anna in Wien. Sohn und Test.-Erbe Christoph. Verehelichte Toehter die Gräfin Walderode und die Baronin Hofmanin. Schwester Aloisia, deren Töchter Flavia und Helena, erhält den Genuss seines angestammten Gutes in Friaul. Seelenmessen im Kloster Valvason, wo seiner Familie Gruft und weil seine Mutter eine geb. Gräfin Manzoni, eine Stiftmesse in San Vito, wo die Manzonische Gruft ist. Test. Wien 9. October 1705, p. 19. October 1705.

Strattmann Gräfin Margaretha, geb. Gräfin v. Abensperg u. Traun. Vetter Philipp Emanuel Fürst v. Longueval, Graf v. Buquoi. Vetter der Landmarschall Graf Traun, dessen Gattin Therese, geb. Gräfin Schellard. Steiefsohn Heinrich tiraf Strattman. Stiefsohn Cornelius Graf Strattman, Domprobst in Breßlau. Stiefsohn Antonio Graf Strattman stiefsohn Gerhard Wilhelm Graf Strattman; diesem und seinem Bruder Antonio gemeinsam ihr Gut Ober-Dornbach oder Neu-Waldegg. Stieftochter Gisberta Gräfin Stubenberg, geb. Gräfin Strattman (deren Tochter Margaretha). Dem Albert Grafen Buquoi, dessen Gattin Elisabeth Polixena, geb. Gräfin Cavriani, und dessen Sohn Karl Legate. Vetter Johann Wilhelm Graf v. Abensperg-Traun, Haubtmann im Kriechbaum schen Regiment. Vetter der erzherzogl. Edelknabe Josef Graf Zinzendorf. Stieftochter Eleonora Gräfin Badianin, geb. Gräfin Strattman. Der Anna Margaretha Gräfin Kollonitsch, geb. Baronin Plasspigl, der Eleonora Gräfin Kauliz, geb. Gräfin Sternberg, und der Elisabeth Gräfin Wallenstein, geb. Gräfin Harrach. Andenken, Vetter und Test.-Erbe Otto

- Ehrenreich Graf v. Abensperg u. Traun. Test. Wien 13. Jänner 1702, p. 6. December 1706.
- Schwan Georg, Verwalter der Herrschaft Hauskirchen. Gattin Rosina Barbara. Söhne Hans Georg, und Hans Jakob. Test. p. 18. December 1716.
- Schwarzenberg Reichsfürst zu, Ferdinand, Herr zu Hohen-Landtsberg, Gimborn, Murau, Wittingau etc., Ritter des goldenen Vließes, der R. k. Majestät wirklicher geheimber Rath, Kämmerer und Ihrer Majestät der Kaiserin Obrister Hofmeister. Sohn Adam Franz. Töchter Maria Franziska, verwittibte Gräfin Fürstenberg, M. Anna, M. Louise, und M. Johanna. Test. Wien 22. October 1703, p. 2. Mai 1704.
- Sinzendorf Graf August Joachim. Bruder und Test.-Erbe Rudolf Graf Sinzendorf. Test. Wien 28. März 1696, p. 11. März 1701 oder 1707?
- Salburg Graf Gotthart Heinrich, Freiherr auf Falkenstein u. Rannariedl. Beisetzung in der von ihm errichteten Gruft in der Ursulinerkirche in Wien. Töchter M. Maximiliana, verehel. Gräfin v. Pütrhainb. M. Theresia, verehel. Gräfin Cavriani und M. Franziska, Ursulinernonne. Enkelin Karoline Gräfin Cavriani, Testaments-Erbe ist sein mit seiner † Gattin M. Franziska, geb. Gräfin v. Paar, erzeugter Solin Franz Ludwig. Bruder Franz Ferdinand Graf Salburg (dessen Solin Norbert). Test. Wien 20. Juli 1707, p. 30. Juli 1707.
- Sinzendorf Gräfin M. Maximiliana, geb. Gräfin Laschanskin, Freiin v. Bukhowe, Wittib. Beisetzung in der Schlosskapelle zu Peggstall. Älterer und jüngster Sohn sind Maximilian und Joachim und Tochter Fräuln Antonia, sämmtlich Sinzendorf. Sohn und Test. Erbe Karl Graf Sinzendorf, Maltheser-Ordens. Test. Sinzenegg in Wernstorf 17. Juni 1707, p. 25. December 1707.
- Sapekhin M. Polixena. Gatte und Test.-Erbe der Edle und Ritter und kunstreiche Herr Johann Sapekh, n.-ö. Landschafts-Trompeter. Tochter M. Theresia Sapekh. Test. 2. December 1707, p. 17. December 1707.
- Seewaltin Katharina, vorhero Mayergintherin, geb. Kassmanin (oder Rassmanin?). Töchter Ottilia Sofia Theresia Seewaltin, Judith Katharina Mayergintherin. Johanna, anjetzo Hirtin, Franziska Theresia, anjetzo Dietrichin und Justina Barbara, anjetzo Schmelzlin v. Alspurg, alle drei geb. Mayerginther. Test. Wien 26. December 1707, p. 15. Mai 1708.
- Sinzendorf Maximilian Gabriel, des h. r. Reichs Schatzmeister und Graf v. Sinzendorf, Herr zu Peggstall, Martinsberg und Ebenthall, n.-ö. Landrechts-Beisitzer. Gieschwister Karl, Joachim und Antonia Sinzendorf. Test. Rom 2. April 1708, p. 5. Juni 1708.
- Scherfenberg Graf u. Herr v., Ferdinand, der R. k. Majestät Leopoldi primi wirklicher Kämmerer. Beisetzung bei den Augustinern. Schwestern Sidonia Elisabeth, verwittwete Gräfin v. Sallung, † M. Elisabeth, † Elisabeth Polixena, und Susanna. Maimb Eleonora Freiin v. Gera, geb. Kazianer. Schwager Christoph Ferdinand Unverzagt, Freiherr. Vetter Gotthart Heinrich Graf Salburg. Maimb Isabella Gräfin Salburg, geb. Freiin v. Fünfkirchen. Test. Wien 10. Juni 1690, p. 24. October 1700.

- Spöckhel Johann Michael. Beisetzung in der Schottenkirche. Gattin Ursula, geb. Spizlin. Kinder M. Anna, Johann Josef, und M. Elisabeth. Schwester M. Therese, verehel. Eger (deren Kinder Franz Martin E., Stadtgerichts-Beisitzer, Anton und Sabina). Test. Wien 19. November 1710, p. 19. December 1710.
- Schallenberg Gräfin Franziska Polixena, vorhero Freiin v. Kirchberg, geb. v. Schöneschall, Freiin. † Gatte Josef Ignatz Freiherr v. Kirchberg. Jetziger Gatte Christoph Ehrenreich Graf v. Schallenberg. Dem Hofkriegs-Agenten Wilhelm Trost und seinen Töchtern Polixena Margaretha. M. Appollonia, und Johanna Franziska Andenken. Test.-Erbin die von ihr errichtete Kirchberg'sche Erziehungsstiftung. Test. Wien 25. Janner 1706, p. 31. December 1710.
- Scheferin Magdalena Henriette. Gatte Johann Reichard Schefer, n.-ö. Regimentsrath. Adoptivsohn Johann Reicherle Schefer v. Schlug. Test. Wien 5. September 1697. Schefferin Freilin zu Dobra. Gatte Johann Reichart Schefer. Sohn Johann Reichart Schefer, Freiherr zu Dobra. Mamben Barbara, Agnes und Eleonora, alle Ehrmans v. Schlug. Späteres Test. Wien 14. Februar 1710, beide p. 9. Jänner 1711.
- Salla Johanna Dorothea, geb. Rossin. Beisetzung bei ihrem Gatten. Enkeln Josefa und Marianna v. Pfundenstein, Karl und Albert Spindler und Max Franz v. Sala. Töchter Franziska M. Theresia v. Pfundenstein, Josefa und Katharina, alle geb. Salla. Schwiegertochter M. Katharina v. Salla, geb. v. Kuniz. "Uhr-Ähnl Fräuln Johanna v. Salla." Mamb Fräuln M. Barbara v. Bockhin. Test. Wien 8. August 1708 und Codicill 17. Jänner 1711, beide p. 22. Juni 1711.
- Salburg Gräfin Charlotte, geb. Freiin v. Fünfkirchen, Wittib. Beisetzung bei den Augustinern. Eine nicht namentlich angeführte minderjährige Tochter. Stieftochter Maximiliana Gräfin Thürheim, geb. Gräfin Salburg. Schwester Frau Gräfin Kinsky. Der M. Sidonia Gräfin Volkhra, geb. Freiin v. "Kanach" als Andenken 1000 fl. Test. Wien 19. April 1711, p. 7. Juli 1711.
- Schallner Johann Michael und Gattin Eva Rosina. Wechselseitiges Test. Haugsdort 28. November 1710, p. 1711.
- Stingl Karl Josefus, seßhaft auf seinem Freihof in Unter-Nalb. Test. p. 1711.
- Schweighofer von und zu Hainstetten, Mathias Franz, des inneren Rathes der landesfürstl. Stadt Krems. Beisetzung in der St. Veitskirche in Krems. Gattin Maria Dorothea, geb. Treberin. V. Trebersburg. Töchter M. Elisabeth, verehel. Schacher in Waidhofen, M. Rebekka, verehel. Schneeweißin in Heinstetten, Eva Katharina, verehel. Weingartnerin in Emmersdorf, M. Theresia, und M. Klara. Test. Krems 21. November 1711, p. 15. December 1711.
- Schwan Andreas, Gattin Anna Justina, geb. Ditmayrin. Kinder aus seiner ersten Ehe Rosalia, verehel. Schnittlechner und P. Berthold, Benediktiner in Seitenstetten, aus seiner zweiten Ehe Johanna Katharina, verehel. Gartnerin, und aus seiner jetzigen dritten Ehe Theresia Josefa und Bartlmä Josef. Test. Hafnerbach 16, Mai 1708, p. 18. März 1712.
- Sereni Graf Leopold, der R. k. Majestät Kämmerer und Ritter des Ordens Sancti Johannis Hyerosolimitani. Beisetzung bei den Kapuzinern zu St. Ulrich bei Wien. Bruder und Test.-Erbe Josef Graf v. Sereni, kaiserl. Kammerherr. Bruder Karl Anton Graf Sereni. Tochter seines Bruders Karl Anton ist Karolina. Schwester Ernestine Gräfin v. Hohenfeldt und M. Anna Gräfin Gondolin. Schwägerinen

- Therese Gräfin Sereni, geb. Gräfin Sternberg und Gräfin Salm. Test. Wien 27. August 1710, p. 11. September 1712.
- Salburg zu Salaberg, Graf Franz Ferdinand, Freiherr auf Falkhenstein u. Rannariedl, Herr der Herrschaften Salaberg, Prandegg, Aichberg, und Aich, wie auch Greinburg und Ruttenstein, Vogtherr zu Haag und weiland der in Gott allerseel. ruhenden, der R. k. Majestät glorwürdigster Gedächtnuß hinterlassener Kämmerer, Hofkriegsrath und wirklicher Feldmarschall-Lieutenant. Beisetzung in der Gruft zu Seitenstetten. Gattin M. Sofia, auch eine geb. Gräfin Salburg. Sohn Norbert. † Vater Georg Sigmund. † Bruder Gotthart Heinrich. Test. 5. November 1711, p. 23. Jänner 1713.
- Schrämbl Michael, Pfleger zu Steinabrunn. Gattin Anna Helena, vorhin Jobstin. Test. p. 1713.
- Sonderndorf Fräuln Regina Polixena, Freiherrin. Schwester Elisabeth. Codicill Mittergrabern 10. März 1702, p. 21. Juli 1713.
- Schubhard Freiin Margarita Barbara. Beisetzung bei St. Martin in Klosternenburg. Codicill Klosterneuburg 2. April 1713, p. 27. April 1714.
- Strozzin Gräfin M. Katharina, geb. Gräfin Khevenhillerin v. Frankenburg. Beisetzung in der Strozzi'schen Gruft bei den Augustinern in Wien. Ihr Haus samt Garten in der Josefstadt dem Ludwig, jüngsten Sohn ihres Bruders Franz Christoph Graf Khevenhiller. Mamb M. Barbara Gräfin Daun, geb. Gräfin Breunerin. Mamb M. Susanna Eleonora, verwittibte Gräfin v. Colloredo, geb. Gräfin Sinzendorf, Tochter der erblasserischen † Schwester. Mamben M. Josefa, Gräfin v. Mollart, geb. Gräfin v. Zinzendorf u. Pottendorf und M. Louisa Gräfin v. Lamberg, geb. Gräfin Khevenhiller-Frankenburg. Mamb M. Antonia, verwittibte Fürstin Montecuccolin, geb. Gräfin Colloredo. Mamb Margaretha Gräfin Gondolin, geb. Gräfin Strozzin. Ältester Sohn ihres Bruders Franz Christoph ist Franz Graf Khevenhiller. † Gatte Peter Graf Strozzi, der R. k. Majestät Hofkriegsrath. Test. Wien 12. December 1702, p. 3. Jänner 1714.
- Schubhardt Margaretha Barbara v. Beisetzung bei den Dominikanern in Wien bei ihrem Vater. "Meines lieben Herrn Bruders in spanischen Niederlanden zu Prißel. Johann Wilhelm Cavalier de Tschedl, seinem jungen Herrn Sohn Margaritha Josefa 10.000 fl. Meines Bruders Karl Mathei Tschedl Kindern zusammen 1000 fl. Der Fanni Sofie Pichler, geb. Guettin, Kindern 1000 fl. Meinem Ziehmädl M. Katharina Therese v. Rosenbaum 5000 fl. Meiner Gottl M. Theresia. Tochter der Frau M. Theresia Kirchmayrin v. Altkirchen, 150 fl., und meiner Gottl Julianna, Tochter des Hofkammerrathes Rüdiger Goswin v. Fürstenbusch. 150 fl. Test.-Erbe mein in spanischen Niederlanden lieber Vetter Margaritha Josefa de Tschedl (der Obige)." Test. Wien 7. Mai 1710, p. 27. April 1714.
- Staffin Elisabeth, weiland Ernst Stäffer, landschaftlichen Bereiters in der Akademie, Wittib. Schwager Obrist Misko und dessen Gattin genannt. Test. Wien 31. März 1714, p. 2. Juni 1714.
- Schirmer Bernard. Gattin Anna Franziska, geb. Petronin v. Treuenfels. Test. Wien 26. December 1709, p. 27. März 1713.
- Proviso Johann Nepomuk, Gattin M. Elisabeth Barbara Test, p. 1715.

- Steindlin Franziska. Bruder Peter. Stiefbruder Peter und dessen Geschwister Johann Baptist, und M. Theresia. Stiefmutter Rosina Ottilia Steindl. Test. Wien 13. Juni 1715, p. 18. Juni 1715.
- Stöckhl Johann Andrä. Codicill p. 1715.
- Sinzendorf Gräfin Susanna. Schwester und Test.-Erbin Isabella Gräfin Sinzendorf, Dekanin des hochfürstl. Stiftes Bendersheim. Test. Pressburg 15. September 1715, p. 7. November 1715.
- Schefferin Freiin zu Dobra Christina Regina, geb. Vinckherin v. Erckhaim. Beisetzung bei den Franziskauern. Schwester M. Elisabeth v. Köchly, geb. Vinckherin v. Erckhaim. Vetter Franz Anton v. Pallingen, Probst zu Eisgarn. Vetter Karl v. Imhof. Der M. Anna Beckherin Freiin v. Wallhorn und der Eva v. Gatterburg, beide geb. v. Schirmthall, Andenken. Gatte und Testaments-Erbe Johann Reielnard Schefer, Freiherr zu Dobra. Test. Wien 19. März 1713, p. 31. Deeember 1715.
- Stahrenberg, des h. r. R. Graf n. Herr v., Heinrich. Er erwähnt seiner Brüder und deren Söhne ohne Namensangabe, Test. Erhen seine Schwester Sabina Christina Freiin Gileissin, geb. Gräfin Stahrnberg, und die Kinder seiner † Schwester Anna Franziska Gräfin v. Hohenfeldt, geb. Gräfin v. Stahrnberg. Test. Wien 10. April 1715, p. 9. Jänner 1716.
- Staël. Ego infra scriptus Joannes Henricus Staël monastero Westphalus. Instituo per dilectam uxorem meam D. Mariam Annam Baranger Andegavensem. Seine Schriften und Bücher patri meo Erasmo Wildrando Staël canouico ad sanctem Mauritium prope Hildesinm. Er erwähnt ferner seines Bruders Erasmus. Test. Wien 24. August 1705, p. 14. Jänner 1711.
- Selb Freiherr Johann Anton. Beisetzung in der Familiengruft bei den Michälern. Gattin nicht genannt. Tochter und Test.-Erbinen Michaela, und Ernestine. Test. Wildberg 23. September 1716, p. 27. Juni 1717.
- Sinich Gräfin M. Theresia, geb. Kellerin v. Löwenberg. Beisetzung, wenn sie in Wien stirbt, bei St. Stefan, wenn auf dem Lande, in Loostorf. Aidam Freiherr v. Gabelkoven. Enkelinen Fräuleins Maximiliana, M. Antonia, und M. Anna, Freiinen v. Gabelkoven. Bruder Peter Lorenti Keller v. Löwenberg. Gatte und Test. Freibe Georg Constantin Graf Sinnich. Tochter M. Antonia Rosimunda, verehel. Freiin v. Gabelkoven, und Fräuln Anna Isabella Ignatia Gräfin Sinich. Test. Wien 7. Mai 1715, p. 30. Jänner 1717.
- Selb Freiin Julianna Sofia, geb. Gräfin v. Althau. Beisetzung in der Selb'sehen Gruft bei den Michalern. Dem Frauz Maximilian v. Deblin, der R. k. Majestät Hofrath, und dem Johann Christof v. Freyenfels, der R. k. Majestät Hofrath, je 100 Dukaten. Schwester Eleonora Euphennia Gräfin v. Mettieh, geb. Gräfin Althan. Test.-Erben sind ihre Sölme Karl, und Anton, ihre Töchter Josefa, Rosalia, und Theresia, sämmtlich Selb. Test. Wien 19. Mai 1717, p. 9. Juli 1717.
- Strattmann Graf Franz Anton, der R. k. Majestät Hofkriegsrath, General-Feldmarschallieutenant und der allliesigen Garnison wohlbestellter Wachtmeister. Beisetzung in der Gruft auf seiner Herrschaft Paierbach. Bruder Wilhelm Graf Stratman, Landeshaubtmann in Schlesien. Ein Bruder Domprobst in Breßlau. Gattin nicht namentlich angeführt. Test.-Erbin, auch seiner Herrschaft Ort, ist

- seine Tochter Gredulina, mit der Substitution der zwei Söhne der Gräfin Badiani und seiner Schwester Gräfin Stubenberg. Test. Wien 26. December 1718, p. 29. December 1718.
- Salm Gräfin M. Agnes, geb. Gräfin v. Slawata. Gatte Franz Wilhelm Graf zu Salm u. Reifferscheidt. Test.-Erben ihre Söhne Karl, Franz, und Leopold, und ihre Töchter Ernestina, und Christina, sämmtlich Salm. Mamb Gräfin Waldstein, geb. Gräfin Tscherninin. Test. Wien 18. October 1718, p. 26. October 1718.
- Santhilier (Saint Hilair) Graf Franz Anton. Beisetzung bei den Schotten. Gattin und Test.-Erbin M. Theresia, geb. Gr\u00e4\u00e4n Fuggerin. Test. Wien 14. October 1719, p. (?).
- Schallenberg, des h. r. R. Graf u. Herr v., Christoph Georg, der R. k. Majestät und königl. katholischer Majestät geheimer Rath. Beisetzung, wenn er in Wien stürbe, bei den Michälern, wo die Graf Gurland'schen und seine Kinder ruhen, wenn er aber auf dem Lande stürbe, bei den Franziskanern in Eggenburg bei seinem Sohne Leopold. Gattin Konstanzia Elisabeth, geb. Gräfin v. Gurlandt. Das Gut Deinzendorf seinem Sohne Leopold Christoph. Tochter Esther Oktavia. Tochter Julianna Dorothea, verehelichte Gräfin Gurlandt (deren Kinder Roserl, Tonerl, und Mäxl). Schwester Johanna Benigna, verwittwete Gräfin v. Montrichir, geb. Gräfin Schallenberg. Der Gräfin Grundeman, geb. Gräfin Schallenberg, ein silbernes Gießbeck. Vetter Karl Graf v. Montrichir. Vettern Philipp, und Franz Grafen Schallenberg. Aldam ist Johann Anton Ernst Graf Gurlandt. Test. Wien 30. December 1718, p. 1. Jänner 1720.
- Schmidt Josef, Kammerdiener bei ihrer hochfürstl. Durchlaucht Prinz Eugeny v. Savoye. Test.-Erben sind seine Bruderskinder Margaretha, und Eva. Test. Wien 9. April 1720, p. 14. April 1720.
- Schölling Franz Ferdinand, gräfl. Cavriani'scher Verwalter. Gattin M. Elisabeth. Kinder M. Elisabeth, und M. Theresia. Test. Unter-Waltersdorf 6. August 1720, p. 14. December 1720.
- Schiferin u. Sonderndorf, Freiin M. Susanna, geb. Gräfin v. Herberstein. Gatte Sigmund Schifer v. Sonderndorf, Freiherr. Tochter M. Regina, Freiin v. Freyberg, geb. Schiferin, Freiin. Söhne Hans Julius, und Hans Karl Schifer v. Sonderndorf, Freiherrn. Test. Wolfsberg 10. October 1720, p. 26. October 1720.
- Stahrenberg Gräfin Charlotte. Beisetzung bei den Minoriten. Mämb Fräuln Julianna Gräfin v. Colaldo. Mämb Fräuln Franzl Gräfin v. Hamilton. Mutter Cäcilia, verwittibte Gräfin v. Stahrenberg, geb. Gräfin Rindsmaul. Geschwister Leopold Graf Stahrenberg. Eleonora Gräfin Colaldo, und Ernestine Gräfin v. Hamilton, beide geb. Gräfinen Stahrenberg. Test. Wien 16. November 1720, p. 24. Juni 1721.
- Stockhammer Franz v., kaiserl. Rath und Regent des Regiments der n.-ö. Laude. Ein Sohn und eine Tochter seiner † Tochter Anna Christina, verehle. Hormayer v. Hortenburg. Töchter Anna M., verehel. v. Trianzi, und M. Anna, verehel. v. Ludwigstorf. Söhne und Test.-Erben seiner Herrschaften Pernstein, Ratkow und Waldt in Mähren sind Franz Paul. und Josef Anton. Test. Brünn 8. November 1720, p. 26. Mai 1721.

- Spillvoglin Anna Felizitas. Gatte Balthanser Spillvogl. Tochter M. Dorothea. Test. Wien 31. December 1720, p. 26. Juni 1721.
- Sonderndorf Fräuln Eva Katharina, Freiin. Der M. Susanna Schiferin, Freiherrin, 500 fl., derselben Sühnen Hans Julius, und Haus Karl je 500 fl. und dieser Toehte Anna Regina Freybergerin, geb. Schiferin, 500 fl. Maimb Anna M. Schmidin v. Frideberg, geb. Schiferin, Freiherrin, Vetter und Test.-Erbe auch des Gutes Mittergrabern, Sigmund Schifer v. Sonderndorf, Freiherr. Test, Mittergrabern 10, December 1718, p. 19. Juli 1721.
- Stahrenberg Gräfin M. Anna, Wittib. Beisetzung in der Stahrenberg'schen Gruft bei den Kapuzinern in Weingarten bei Linz, wenn sie aber in Wien stirbt, bei ilhrer Mutter in der Graf Brandis'schen Gruft bei den Augustinern. Kinder aus ihrer Ehe mit Gundaker Graf Stahrnberg sind Gundomaier-Josef, Ottokar Franz, Erasmus Christoph, M. Ester Theresia Gräfin v. Hohenfeldt, M. Anna Gräfin Brandis, M. Franziska, M. Barbara Judith, und M. Helena, Test. Auhof nächst Linz 29. September 1711, p. 13. August 1721.
- Schäfer Freiherr zu Dobra, Johann Reichard, der R. k. Majestät n.-ö. Regimentsrath. Beisetzung bei St. Stefan bei seiner † ersten Gattin Magdalena Henrietta. Schwester Ernestina Eleonora de Rox. Wittib. Seines Vetters Philipp Ehrunans, Freiherrn, Gemahlin, geb. Freihr v. Wend, 1000 fl. Mainben die Fräuleins Agnes, und Eleonora v. Ehrmans zum Schlug. Seiner Frau Baus Barbara v. Liebenberg, geb. v. Ehrmans zum Schlug, drei Kindern 4000 fl. Vetter Philipp Freiherr Ehrmans zum Schlug, Oberlieutenant im Guetenstein'schen Regiment. Jetzige Gattin M. Anna, geb. Freiin v. Wend. Adoptivsohn Johann Reichard Schäffer, Freiherr zu Dobra. Dobra erhält die Gattin und ist ihr obiger Vetter Philipp substituiert. Test. Wien 2. März 1716 und Codicill 8. Mai 1718, beide p. 9. März 1722.
- Sinzendorf Karl Ludwig Graf v., des h. r. Reichs Erbschatzmeister. Obrister Erbschenk in Österreich ob d. E. Beisetzung in der Schottenkirche bei seinem einzigen † Sohn Ludwig Otto. Gattin Wilhelmine Ämilia, geb. Gräfin Limburg Brunhorst-Styrum. Vetter Philipp Ludwig Graf v. Sinzendorf. Test. Wien 24. Juni 1711. p. 15. Mai 1722.
- Salomon Zacharias Adam. Schwestern Anna Regina Trätschlin, und Elisabeth Trätschlin. Test. Wien 26. August 1720, p. 20. Juli 1722.
- Sinzendorf Gräfin M. Aloisia, geb. Gräfin v. Wertenberg. Beisetzung bei den Franzis-kanern. Kinder Marianna, Isabella, Karl, Theresia, Franz Anton, und Philipp. Gatte und Test.-Erbe Karl Michael Tobias Graf Sinzendorf. Test. Wien 9. September 1722, p. 12. September 1722.
- Schlieman oder Schleman Johanna M., geb. Bosseneer. Gatte und Test.-Erbe Johann Georg Schliemann. Test. Wien 1, Juni 1722.
- Schallner Johann, Verwalter der Herrschaft Hangsdorf, † Gattin Rosina, jetzige Gattin Eva Rosina, geb. Prunnerin, Test. Haugstorf 3. Februar 1723, p. 15. Februar 1723.
- Schmidlin Josef Joachim Alexander v., der R. k. Majestät n.-ö. Regiments-Kanzler. Er hat sein Gut Paasdorf bereits seinem älteren Sohn Karl Reichard Josef, der R. k. Majestät n.-ö. Regimentsrath, übergeben. Jüngerer Sohn Franz Christof

- Ferdinand, Töchter die verehelichte Baronin Mägerl, Augustina, Profeßin bei St. Laurenz, M. Anna, Gattin des Stuk-Haubtmannes Kippo v. Mühlfeld, und M. Franziska. Seine Schnur ist eine geb. Baronesse v. Otten. Test. Wien 12. October 1721, p. 2. Jänner 1724.
- Simonin M. Rosalia, geb. Freissin. Kinder Albert, Barbara und Euphrosina. Test. Wien 30. Jänner 1724, p. 20. Februar 1724.
- Schiferin Anna M. Beisetzung auf dem St. Stefans-Freithof. Gatte Christof Josef Anton Schifer. Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Leopold Rohrer sind Ignatz, und Leopold R. Kind aus der jetzigen Ehe ist Franz Adam Schifer. Test. Wien 18. Jänner 1724, p. 14. März 1724.
- Schilling Franz Leopold, Pfleger der Herrschaft Waasen. Gattin M. Barbara, geb. Schüzenhoferin. Schwager Christof Lugman und dessen Gattin Katharina. Kinder nicht genannt. Test. Waasen 3, Mai 1744, p. (?).
- Stadlerin Regina, Vater und Test.-Erbe Johann Georg Stattler. Test. Wien 20. Juli 1725. p. 17. Dečember 1725.
- Stöger Peter Paul, n.-ö. Landschaft bestellter Buchhalter. Gattin und zwei Söhne nicht namentlich angeführt. Test. Wien 14. April 1725, p. 20. April 1726.
- Strattman n. Bayerbach, des h. r. R. Graf Gerhard Wilhelm, Herr der Herrschaften Bayerbach, Schmiding, Hedding, Bruck an der Ascha, Spattenbrunn, Groft- u. Klein-Brefa, Sarownetz, Belkau u. Born, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath, Kämmerer und Landeshaubtmann des Pürstenthumbs Brefalau und zugehöriger Weichbilder. Gattin Hedwig, geb. Gräfin v. Almeslo. Beisetzung bei den Franziskanern in Brefalau. Tochter und Testaments-Erbin Franziska Theresia. Bruder Cornelius Alois Graf Strattman, Domprobst in Brefalau. Schwestern Risberta Gräfin Stubenberg, und Eleonora, Gräfin Bathiaui, beide geb. Gräfinen Strattman, Schwägerin Gräfin Strattman, geb. Gräfin Schellard. Test. Brefalau 17. März 1726, p. 21. März 1726.
- Schossleuthner M. Sabina. Gatte Simon Schossleuthner, kaiserl. Feld-Currier. Kinder Josef, Jakob, M. Anna, und Mathias. Test. Wien 15. August 1723, p. 23. Jänner 1727
- Sprengsegg M. Sidonia v., geb. Rächwein v. Ärndorf. Kinder Magdalena, Profeßin bei den Dominikanerinen in Graz, P. Klemens, Profeß bei St. Theobald, und Fr. Manward, Profeß in Pernegg. Sie scheint noch ein viertes, weltliches Kind gehabt zu haben. Test. Wien 28. October 1720, p. 29. Juli 1727.
- Scalvinoni Graf Franz Christof. Gattin und Testaments-Erbin Isabella, geb. v. Wellenstein. Test. 4. November 1726, p. 12. Jänner 1728.
- Schossleuthner Simon, der R. k. Majestät Feld-Courier. Kinder Josef, Jakob, M. Anna, und Mathias. Test. Wien 16. April 1729, p. 20. April 1729.
- Stephan Johann Kaspar, fürstl. Auersperg'scher Kammerdiener. Gattin M. Theresia. Test. 4. Mai 1727. p. 14. Mai 1729.
- Schmerling M. Potentiana, Edle v., geb. v. Laubenthal. (Melmekh v. Laubenthal.) Beisetzung bei den Franziskanern neben ihrem Vater. Gatte Anton Albert. Edler v. Schmerling. Sohn Jakob Christoph Schmerling. Test. Wien 5. August 1727. p. 28. Juli 1729.

- Schellern Freiherr Joannes Michael. Gattin Theresia, Söhne Johann Wilhelm und Josef. Tochter nicht namentlich angeführt. Test. Groß-Höflein 22. October 1739, p. 25. October 1739.
- Saurau Graf M. Carl. Cattin M. Katharina, geb. Gr\u00e4fin Breuner. F\u00fcr minderj\u00e4hrige Kinder, worunter auch T\u00fcchter nicht namentlich angef\u00fclhrt. Codicill Wien 18. December 1729, p. 22. December 1729.
- Stieler v. Rosenegg, Albrecht Sigmund Josef, churfürstl. Köln'scher Truchsess, ihro Durchlaucht Ioanis Theodori, Bischofen zu Freising u. Regensburg, Herzogen in Baiern, Hof- u. Kammer-Rath, dann Haubtmann der Herrschaft Hollenburg. auch n.-ö. Landmann. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Hollenburg. Kinder Josef Maximilian Oswald, M. Anna, Gattin des Grenadier-Haubtmannes im Graf Traunschlen Regiment Christoph Matern v. Hinderer, Peter Mathias, Profeß in Seißenstein, Johann Dismas, M. Adelheid Genofeva, Gattin des Johann Julius Freiherrn v. Schifer u. Sonderndorf, und M. Martha. Gattin und Erbin seines Gütls Rudolfsberg ist M. Martha, geb. v. Mayrau. Test. Hollenburg 5. Mai 1729, p. 11. März 1730.
- Schlagerin M. Regina, geb. Rissin. Beisetzung am Freithof in der Leopoldstadt bei ihren Eltern. Gatte Christiau Leopold Schlager, Cassa-Verwalter. Kinder M. Josefa, und M. Rosina. Test. Wien 10. Februar 1730, p. 7. März 1730.
- Sintzendorf Gräfin Wilhelmina, geb. Gräfin v. Limburg-Bronkhorst-Styrumb, Wittib. Beisetzung in der Gruft bei den Schotten. Vetter Otto Ernst Graf zu Styrumb, kaiserl. Oberst im Montecuccoli'schen Regiment. Mämb und Test.-Erbin Fräuln Isabella Gräfin v. Styrumb, der regierenden Kaiserin wirkliche Hofdame. Test. Wien 8. Februar 1728, p. 4. Juli 1730.
- Stella Don Pietro Marchese di Torre Ruggiero nel regno di Napoli. Ältester Sohn Dominikus Antonius. Italienisches Test. p. 25. August 1730.
- Schuckerin M. Corona. Tochter ihres † Bruders ist Christina Rämigerin. Andere Tochter ihres † Bruders und Test.-Erbin ist Magdalena Schmidtin. Test. Wien 19. Jänner 1628. p. 17. October 1733.
- Schweizhart Johann Bartholomä Edler v. Beisetzung in der Stefans-Domkirche. Schwester M. Christina v. Schweizhardt. Den Kindern der † M. Elisabeth Terlingin v. Guzman, einer geb. v. Schweizhardt, 300 fl. Bruder Johann Clamor v. Schweizhardt, Priester der Malteser-Ordens-Commeude in Köln. Sohn und Test-Erbe Josef, n.-ö. Regimentsrath. Test. Wien 12. Mai 1728, p. 15. Jänner 1731.
- Scheller M. Johanna, geb. (unleserlich). Schenkung au ihre Tochter Fräuln M. Antonia Schellerin v. Ungershausen. Test. Wien 26. Februar 1731, p. 31. Juli 1731.
- Sprengsegg Tobias v. Geistliche Kinder Magdalena n. P. Norbert. Er scheint noch andere Kinder gehabt zu haben. Test. 1732, p. 5. December 1732.
- Schwarzenberg, des h. r. R. Fürst zu. Adam Frauz, gefürsteter Landgraf zu Kleggau, Graf zu Sulzherg. Herzog zu Krunau, Herr zu Gimborn, Ritter des goldenen Vließes, der R. k. Majestät geheimber Rath. Obrister Stallmeister, wie auch deroselben und des Reichs Erb-Hofrichter zu Rothweil. Herr der Herrschaften Murau, Wittingau, Frauenberg. Postelberg. Wildschitz. Reifenstein, Drasowiz, Worlik, Winterberg u. Cheinow. Beisetzung bei den Augustinern. Gattin Eleonora, geb.

- Herzogin zu Sagan, Fürstin v. Lohkowitz. Sohn Josef. Tochter M. Anna, verehel. Markgräfin zu Baaden u. Hochberg. Test. Wien 2. Jänner 1732, p. 30. Juni 1732.
- Sinzendorf Gräfin Rosina Katharina Isabella Rosalia, geb. Gräfin v. Waldstein. Schnur Josefa Amalia Antonia Gräfin v. Sinzendorf, geb. Fürstin zu Eggenberg. Enkelinen M. Josefa, und M. Anna Gräfinen v. Sinzendorf. Mainb Fräuln Elisabeth Eugenia Gräfin v. Rabutin. Gatte Philipp Ludwig Graf v. Sinzendorf, Herr der Herrschaften Ernstbrunn etc. Ritter des goldenen Vließes, der R. k. Majestät geheimber Rath, Kämmerer, Conferenzrath und Hofkanzler. Söhne Johann Wilhelm, Philipp Ludwig, Octavian Karl Niklaß, und Bernhard Graf v. Sinzendorf. Test. Wien 15. September 1733, p. 25. October 1733.
- Schmerling Anton Albert v. Sohn Jakob Bruder Leopold v. Schmerling. Test. Wien 15. August 1731, p. 16. April 1760.
- Scherer Franziskus. Mutter Anna M. Bruder Leopold Scherer. Gattin und Test.-Erbin M. Eva, geb. Michlin. Test. Gumpendorf 2. Februar 1728, p. 14. April 1733.
- Suttner Mathias bestimmt seine Herrschaften Höflein u. Kirchstetten zu einem Fideicomisse. Gattin Julianna, geb. Eiblin. Sohn Leopold. Töchter Julianna, und Antonia. Test. Wien 8. April 1732. Vetter Karl v. Ruprechtshofen, kaiserl. General-Kriegs-Comißariatsamts-Officier. Codicill 30. December 1732, p. 6. Jänner , 1733.
- Stahrenberg, des h. r. R. Graf und Herr v., Ottokar Franz, Herr der Herrschaft Enzersdorf im Langenthal, der R. k. Majestät, auch königl. kathol. Majestät wirklicher geheimber Rath, General-Feldmarschallieutenant, Obrister über ein Regiment zu Fuß. Beisetzung in der Gruft bei den Kapuzinern in Linz. Gattin M. Christina, geb. Gräfin Trautsohn zu Falkenstein. Tochter Theresia. Bruder Gundomar Josef Graf Stahrenberg, und † Bruder Erasnus Graf Stahrenberg. Er bestimmt Enzersdorf als Fideicomiss für die Nachkommen dieser Brüder. Test. Wien 1. Juni 1733, p. 1. Juli 1733.
- Salliet Bapta. Bruder Franz und Anton Salliet in Brixen und in Zell. Test. 10. April 1734. p. 13. Mai 1734.
- Simonin Anna Theresia, geb. v. Weingarten. Beisetzung vorm Schottenthor bei ihrem Töchterl Theresia. Gatte Johann Karl Simon, n.-ö. Ober-Einnehmeraunts-Officier. Kind M. Theresia Josefa. † Bruder Dominikus v. Weingarten (dessen Söhne Leopold, Maximilian und Ernst v. W.). Test. Wien 4. August 1732, p. 1734.
- Spindler v. Hofegg M. Anna, geb. v. Salla. Beisetzung bei den Franziskanern. Enkelinen M. Anna Spindler und M. Johanna. Sohn und Test. Erbe Albertus Spindler v. Hofegg. Test. St. Pölten 16. März 1730, p. 1734
- Stiellerin v. Rosenegg M. Martha, geb. v. Mayrau, Wittib. Kinder Franz Josef Maximilian, Paßau'scher Hof- und Kammerrath und Pfleger zu Hollenburg. Dismas Anton, Cistercienser in Säußenstein, M. Anna, verehel. v. Hinderer, M. Adelheid Octavia, verehel. Freiin v. Schifer, und M. Martha Susanna. Test. Kreins 18. September 1732, p. 8. October 1734.
- Sinzendorf Gräfin Joanna Katharina Henrietta, geb. Gräfin v. Nostiz. Gatte nicht genannt. Kinder Theresia, verehel. Gräfin Traun, Elisabeth, verehel. Gräfin

- Hardegg, Franziska, und M. Anna, sämmtlich geb. Sinzendorf. Test. Wien 14. Jänner 1737, p. 25. April 1735.
- Scherern M. Eleonora v., geb. v. Andlern. Beisetzung in der Stefanskirche. Töchter M. Katharina, und M. Anna. Sohn P. Karl, Jesuit. Sohn und Test.-Erbe Franz Philipp v. Sch., n.-ö. Landrechts-Beisitzer. Test. Wien 11. März 1739, p. 25. März 1727.
- Salın v. Reifferscheidt, des h. r. R. Fürstin M. Karolina, geb. Fürstin v. Liechtenstein. Beisetzung bei den Paulanern auf der Wieden. Dem Josef v. Puteani, Pagen ihres Gatten, 200 fl. Codicill p. 20, August 1735.
- Schlechleuthnerin v. und zu Wengg. Beisetzung in der Stefanskirche. † Bruder Johann Karl Schlechleuthner (dessen Kinder Johann Karl Paul, M. Ludovika, M. Pudentiana, M. Theresia, M. Josefa, und M. Anna, dann dessen Witwe Rebekka erhalten Legate). † Schwester Theresia Helena Hessin, geb. Sch. (deren Töchter M. Katharina Unsäldin, Eva Rosina Mirisin, und Anna Theresia Coberin). † Bruder Hieronimus Schlechleuthner (dessen Kinder Josef Gottfried, Franz Anton Bernhard, Hieronimus Josef Sigmund, und Josefa Christina, und dessen Witwe Anna Rosina erhalten Legate). † Schwager Christof Hess. Test. Wien 4. October 1735, p. 23. Februar 1736.
- Spaun M. Elisabeth, Edle v., geb. Reittlingerin. Gatte Franz Anton, Edler v. Spaun, n.-ö. Landschafts-Syndicus. Kinder Franz Anton, n.-ö. Regimentsrath, M. Elisabeth, Franziska, M. Josefa, M. Anna, Theresia, Regina, Johanna, und Simon Thadā, sämmtlich Spaun. Schnur M. Anna, geb. Stilzerin, oder Stilzrin? Schwestern die Frauen Theresia Ehemundin, und Polixena Paarin. Test. Wien 4. April 1736, p. 8. October 1736.
- Souches Karl Graf de. Beisetzung bei den Franziskauern in Wien, wo sein Vater ruht. Töchter und auch Erbinen seiner Güter Jaispitz und Plasch sind M. Anna Fräuht Gräfin de Souches, der regierenden Kaiserin Hofdame, und M. Wilhelmine Gräfin v. Ugarte, geb. Gräfin Souches. Test. Wien 20. December 1736, p. 23. December 1736.
- Schneeweiß Martin, n.-ö. landschaftl. Raithoflicier. Gattin M. Katharina, geb. Bosgethin. Schwester M. Katharina Prennerin, geb. Schneeweiß. Test. Wien 3. April 1732, p. 9. August 1737.
- Sinzendorf Graf Johann Josef. Beisetzung in der Kirche der Trinitarier in Belgrad. Gattir Rosalia, geb. Gräfin Draskowiz, Kinder aus dieser Ehe Philipp, Philippina, und Rosalia. Test. Belgrad 11, Juli 1738, p. 27. August 1738.
- Schmidlin Anna Elisabeth v., geb. Freiin v. Otten. Beisetzung in der Schmidlin'schen Gruft in der Stefanskirche. Gatte nicht genannt. Test. Wien 7. September 1738, p. 18. Jänner 1738.
- Sinzendorf Fräuln Gräfin M. Antonia, der verwittibten kaiserl. Majestät Amalia Wilhelmina Kammerfräuln. Beisetzung bei den Jakobinerinen. Bruder Karl Graf v. Sinzendorf. Vetter Philipp Graf v. Sinzendorf. Andenken der Fräuln Rosalia Gräfin Sinzendorf, der Marchese Perles, geb. Gräfin Sinzendorf, und Fräuln Therese v. Sinzendorf. Test. Wieu 15. December 1738, p. 19. December 1738.
- Sainthilierin Graf M. Theresia, geb. Graf Fuggerin. Beisetzung bei ihrem Gatten bei den Schotten. † Mutter M. Johanna Gräfin Fuggerin. geb. Gräfin v. Hohen-

- Rechberg. Bruderssohn Anton Ernst Graf Fugger. Töchter des † Franz Ernst Graf Fugger, Gräfin Ötting und deren Schwester. Test. 29. October 1732, p. 28. Marz 1739.
- Straigker Philipp. Gattin nicht genannt. Bruder Hans (hat fünf Kinder). Bruder Gregor Straigker. Schwester Christina, verehel. Hainisch. Test. Wien 12. December 1738, p. 28. März 1739.
- Stoiber Georg zum Singerhof bei Poistorf. Gattin Eleonora. geb. Pöckhin v. Brädweg. Karl Johann und M. Eleonora, Kinder seines † Bruders, erhalten ein Legat. Test. Singerhof 28. September 1738, p. 9. November 1739.
- Schererin M. Eva, Wittib, geb. Michl. † Bruder Franz Karl Michl (dessen Söhne) Test-Erbin M. Anna Ehrenfriedin v. Ehrenthall, fürstl. Haubtmann in Eisgrub. Test. Wien 20. November 1735, p. 1739.
- Stürgkh, des h. r. R. Graf Georg Christoph, der R. k. Majestät und königl. kathol. Majestät wirklicher geheimber Rath und Hofkanzler. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Halbenrhain. Töchter M. Rosalia, Hofdame der regierenden Kaiserin, M. Josefa, dann als Nonnen in Klöstern Klara Benedikta, M. Dominika, M. Xaveria, M. Kunigunde, und Leopoldine Magdalena. Sohn und Test.-Erbe, auch des Gutes Halbenrhain, Haus Christoph. Test. Wien 13. September 1734, p. 27. Mai 1739.
- Strattman Gräfin Eleonora Theresia, geb. Gräfin Schellard, Wittib. Beisetzung bei den Lorenzerinen. Dem Franz und Fritz, Sölmen, und der Tochter Fräuln Therese ihrer † Schwester Marquise Honsproug Legate. Schwägerin die verwittibte Gräfin Bathiany, geb. Gräfin Strattman. Andenken und Legate der Gräfin Louis Bathiany, geb. Gräfin Kinsky, der Fräuln Antonerl Gräfin Bathiany, Gräfin Karl Bathiany, geb. Gräfin Strattman. dem Leopold Grafen Stubenberg, und seiner Schwester Gräfin Erdödy, geb. Gräfin Stubenberg, ihrer Schwägerin Antoni Gräfin Strattman, geb. Gräfin Bryssing, und der Gräfin Confalonieri, geb. Gräfin Strattman. Vettern Josef Graf Schellard, Obristlieutenant bei Bathiany Dragoner und dessen Bruder Wilhelm Graf Schellard 4000 fl. Dem Theodosius, Sohn des Franz Graf Schellard, 4000 fl. Josef, jüngerer Sohn des Grafen Schellard zu Heißern, 4000 fl. Test. Wien 5. September 1737, p. 27. April 1739.
- Schellerer Freifrau M. Konstanzia, geb. Leopoldin v. Neufeldt. Kinder M. Eleonora, Gattin des Hofraths Schaab in Neuburg. Franz Josef Wolfgang, Geistlicher, Johann Anton Ferdinand, und Karl Alois Bernhard. Test. Weidling 29. April 1740, p. 30. Mai 1740.
- Schmidt Mathias, landschaftlicher Syndikus in Horn. Test. Horn 2. Mai 1740, p. November 1740.
- Salburg Gräfin Franziska Renata, geb. Gräfin Caraffa. Beisetzung bei den Augustinern. Test.-Erben ihre Schwester Gräfin Petschowitsch, und ihr Vetter Karl Caraffa. Test. Wien 2. December 1739, p. 10, Juli 1740.
- Sonnan, des h. r. R. Graf Leopold. Test.-Erbin Fränln Isabella Gräfin v. Lamberg. Test. Stockern 25. April 1739, p. 22. September 1740.
- Stürgkh Gräfin M. Theresia, geb. Gräfin Wurmbrand, Wittib. Beisetzung im Königskloster in Wien. Sieben Stieftöchter, worunter fünf Nonnen und die weltlichen Rosalia und Josefa. Stiefsohn Christoph Graf Stürgkh. Schwester Marianna Gräfin

- Wurmbrand, Gattin des Thadaus Graf Attems. Brüder Franz Karl und Leopold Grafen Wurmbrand. Test. Wien 22. October 1740, p. 31. October 1740.
- Schärfenberg Gräfin Franziska Eleonora, geb. Gräfin v. Lamberg. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Langenwang, wo ihr † Gatte Anton Graf Schärfenberg ruht. Schnur Gräfin Schärfenberg, geb. Gräfin Heissenstamm. Söhne Leopold und Karl Graf Schärfenberg, letzterer Domherr zu Ohmütz. Töchter die gewesene Hofdame der Königin von Portugall, Charlotte, verehel. Gräfin v. Solms, und M. Anna, Hofdame der Erzherzogin M. Elisabeth, General-Gouberneurin der Niederlande, und drei nicht namentlich angeführte Nonnen. Test. Wien 3. Mai 1741 und 13. Mai 1741, p. 29. Juni 1741.
- Schwarzenberg, Fürstin zu, Eleonora Amalia, geb. Prinzessin v. Lobkowitz. Beisetzung in Krummau. Sohn Josef Fürst Schwarzenberg. Tochter M. Anna, Markgräfin zu Baaden u. Hochberg, geb. Fürstin Schwarzenberg. Schwester die verwittibte Fürstin v. Thurn u. Taxis, geb. Prinzessin Lobkowitz. Test. Wien 28. April 1741, p. 5. Juli 1741.
- Spaun Franz Anton, Edler v., n.-ö. Landschafts-Syndikus. Beisetzung bei seiner Gattin bei den Schotten. Test.-Erben sind seine sämmtlichen Kinder, wovon Simon Thadäus noch minderjährig und der älteste Sohn Franz Anton n.-ö. Regimentsrath. Schwägerin Frau Polixena Parin. Vetter Eugen Greising. Test. Wien 23. December 1740, p. 4. Jänner 1741.
- Sinzendorf, des h. r. Reichs Erbschatzmeister, Graf u. Herr v. Sinzendorf, Philipp Ludwig, Freiherr zu Ernstbrunn, Herr der Herrschaften (f\(\text{obl}\), Gro\(\text{o}\)-Seelowiz. Rohrbach, Schriftung, Bernau, Stecken, Fridenau, Smilau, Postinow, Burggraf zu Rheinegg, Obrist Erb-Kampfrichter und Schildttr\(\text{ager}\), wie auch Obrist-Erbland-Vorschneider in Ober- und Unter\(\text{osterreich}\), Erbschenk in Osterreich ob d. E., Ritter des goldenen Vlie\(\text{Ges}\), der R. k. Majest\(\text{d}\) K\(\text{ammerer}\), gehaimber Konferenzrath und Obrist Hofkanzler. S\(\text{ohne}\) Philipp Ludwig, Priester und Cardinal, Domherr zu Salzburg und Olm\(\text{uta}\), Eischof zu Raab und Abt zu Bernorad, und Oktavian Karl Nikla\(\text{d}\), kaiserl. K\(\text{ammerer}\) und Obristlieutenant im Fu\(\text{d}\)-Regiment Herzog v. Lothringen. Gattin Rosina Katharina Isabella, geb. G\(\text{afi}\) mwaldstein. Test. Wien 5. April 1721 und 21. M\(\text{ar}\) 1728, p. 9. Februar 1742.
- Sinzendorf Graf Johann Josef. Test.-Erben, auch seiner Herrschaft Plan sind seine Schwester Gräfin Gallenberg und seine nicht genannte Mutter und Brüder. Test. Wien 29. Juni 1742, p. 6. November 1742.
- Stockhammer Franz Paul, Edler v., Herr der Herrschaft Pernstein, der R. k. Majestät Hofkammer- und Bankalitätsrath. Gattin Barbara, geb. Cischin. Tochter Rosalia. Schwester Frau v. Triangi. Bruder Josef Anton. Schwager Karl Leopold v. Moser. Test. Wien 25. März 1741, p. 10. April 1741.
- Stahrenberg Gräfin M. Christina, geb. Gräfin Trautsohn v. Falkenstein. Beisetzung bei den Michälern. Tochter Theresia. Test. Wien 4. April 1744, p. 9. April 1743.
- Spekhlin M. Katharina, geb. Spizlin, Wittib. Beisetzung am St. Stefans-Freithof. Mamb Frau V. Gebhart Edle v., unleserlich. Schwester Frau M. Dorothea Hamerlin. Maumb Jungfrau M. Sabina Egerin. Solm Josef. Töchter Marianna, und Elisabeth. Test. Wien 13. Juni 1731, p. 7. November 1744.

- Stubenberg Herrin v., Gabriella, geb. Gr\u00e4\u00e4n u. Ursin u. Rosenberg. Mamb und Test. Erbin Josefa Amalia F\u00fcrstin v. Eggenberg, verm\u00e4hlte Gr\u00e4\u00e4n v. Sinzendorf. Test. Wien 8. August 1742, p. 30. September 1744.
- Seuberlich Johann Tobias, herzoglich Holstein'scher Hofrath. Beisetzung bei den Schwarzspaniern. Gattin und Test.-Erbin M. Agnes, geb. Richterin. Test. Wien 18. Mai 1744, p. 1. Juni 1744.
- Sonnau Gr\u00e4fin M. Eleonora. Br\u00fcder Alois, und Franz Graf Sonnau. Schwester Johanna. Der Gr\u00e4\u00edin \u00e4\u00edinia Sonnau 100 fl. Vetter Franz Graf Sonnau. Bruder und Testaments-Erbe Ferdinand Graf Sonnau. Test. Neustadt 8. M\u00e4rz 1744, p. 28. M\u00e4rz 1744.
- Seitern M. Antonia v., geb. Rascherin v. Weyeregg. Beisetzung bei den Franziskanern. "Meinen Kindern M. Auna v. Kellern (Köllern?), und Franziska Gräfin v. Nava. geb. v. Kellern (Kollern?) erster Ehe, dann meinen Töchtern Maximiliana, und Theresia, ingleichen meinem Sohn Anton, alle geb. v. Seitern zweiter Ehe, 1500 fl." Gatte und Test.-Erbe Karl v. Seitern, n.-ö. Regimentsrath. Test. Wien 30. März 1744, p. 14. April 1744.
- Sonnau Graf Ladwig, wirklicher Kammerherr und Obrister Kommandant vom Franz Saintinoni K\u00fcra\u00e4ier-Regiment. Gattin und Testaments-Erbin auch der Herrschaft (Braunsdorf oder Stronsdorf?) Rogendorf und Wezelstorf ist Eva. geb. v. Khelio. Test. Wienerisch-\u00e8eustatt 23. April 1744, p. 26. August 1745.
- Stahrenberg Graf und Herr von, Gundakher Thomas. Töchter Maria Josefa Gräfin v. Breuner, M. Anna Gräfin v. Trautmanstorff, Gabriele Gräfin v. Colloredo, und Klara Franziska. KlariGer-Nonne. Enkelin Ernestine, verehel. Gräfin v. Kauniz-Rittberg. † Sohn Franz (dessen Söhne Otto Gundaker, und Franz Josef). Sohn Ottokar. Gattin nicht genannt. Test. Wien 15. September 1743. p. 9. Juli 1745.
- Scalvinoni Gräfin Isabella, geb. Freiin v. Wellenstein, Wittib. Beisetzung in der Frauenkapelle bei den Paulinern in Neustadt. Schwester Fräuln Renata v. Wellenstein in St. Pölten. Den zwei verlassenen Kindern der gewesten Fräuln v. Lerod, nunmehr aber verstorbenen Baronin Fillaut, 4000 fl. Vetter Vinzenz Graf Manzoni, kaiserl. Obrist-Wachtmeister. Test. Wienerisch-Neustadt 1. December 1745, p. 27. December 1745.
- Suttner Julianna v., Wittib. Sohn Leopold v. Suttner, Töchter Julianna, und Antonia v. Suttner. Schwester Veltishofer. Schwager Veltishofer Legate. Test. Wien 24. Mai 1743, p. 15. October 1746.
- Stögerin M. Katharina, Wittib. Beisetzung bei den Michälern. Töchter Fräuln Rosina Stöger, Sohn Ignatz Stöger. Test. 1, November 1741, p. 6, Mai 1745.
- Stahrenberg Gräfin M. Josefa, geb. Gräfin Jörgerin. † Gatte Ernst Rüdiger Graf Stahrenberg. Tochter und Test.-Erbin M. Gabriela Gräfin Colloredo, geb. Gräfin Stahrenberg. † Tochter M. Antonia, geb. und auch verehel. Gräfin v. Stahrenberg (deren Kinder Ernestine, verehel. Gräfin Kaunitz, Gundaker, und Josef Grafen Stahrenberg). Tochter Klara Franziska, Klarifier-Nonne. Test. Wien 4. December 1745, p. 10. März 1746.
  - Frauenriederin v. Steinhausen, Anna Eva, geb. Schuemannin. Beisetzung bei den Schwarzspaniern, wo ihre Mutter und ihre Schwester ruhen. Gatte und Test.-

- Erbe Josef Frauenrieder v. Steinhausen, herrschaftlicher Agent. Testatorin ist schwanger. Test. Wien 8. November 1745, p. 1746.
- Schneiderin Franziska, geweste Radin. Beisetzung bei den Schwarzspaniern. † Gatte Andrä Schneider. Test. Wien 12. Februar 1745, p. 25. Jänner 1746.
- Sinzendorf Graf Sigmund Rudolf, Ritter des goldenen Vließes, der R. k. Majestät geheimber Rath, Obrister Hofmeister und Feldmarschallieutenant. Gattin Eleonora, geb. Gräfin Hardegg. Töchter Therese Gräfin Traun, Elisabeth Gräfin Hoyos, und M. Anna. Testaments-Erbe ist Wenzel, der älteste Sohn seines Vetters Prosper Grafen v. Sinzendorf. Test. Wien 3. Juli 1746 und 22. December 1746, p. 16. April 1760.
- Seitern Johann Karl, Edler v., kaiserl. Hofkammerrath. Beisetzung in der Stefanskirche. Gattin Katharina. Söhne Anton, n.-ö. Landrechts-Beisitzer, und Norbert, kaiserl. Rittmeister. Tochter M. Anna, verwittibte v. Hacqué. Schwiegertochter Antonia v. Seitern, geb. Rascherin v. Weyeregg. Stefsohn Humbert Anton v. Freyberg. Test-Erben sind seine beiden Söhne aus seiner ersten Ehe Franz Karl, n.-ö. Regimentsrath, und Josef Leopold. Test. Wien 17. Jänner 1739. p. 24. Mai 1747.
- Sonnau Graf Quintin Ehrenreich. Beisetzung in der Familiengrußt in Geras. Tante Baronin Gallin, geb. Gräfin Sonnau. Seiner Sehwester Johanna 200 fl. Seinem Bruder Alois 200 fl. Seinem Bruder Ernz und dessen Kindern Ehrenreich und Oktavia zusammen 300 fl. † Bruder Leopold, dessen Gattin Isabella, geb. Gräfin Lamberg, und dessen Sohn Ehrenreich. Schwester M. Anna v. Clausenheim, geb. Gräfin Sonnau. Bruder und Test.-Erbe Ferdinand Graf v. Sonnau. Test. Wien 16. Februar 1747, p. 7. Jänner 1748.
- Schmid Christian, fürstl. Liechtenstein'scher Kassier. Gattin Elisabeth. Kind Katharina. Schwager Franz v. Wadl, fürstl. Liechtenstein'scher Director. Test. Wien 4. November 1748, p. 22. November 1748.
- Schoiber Paul Josef, gr\u00e4ff. Mollart'scher Pfleger und Landgerichts-Verwalter. Beisetzung in Neukirchen bei St. Bernhard n\u00e4chtst Horn. Gattin Anna M. Test. Schloss Rossaz 8. October 1751, p. 5. November 1751.
- Sonnau Graf Philipp Ferdinand Paul. Beisetzung in der Gruft zu Geras. Tante Baronin Gallin. Schwestern Fränh Johanna, und M. Anna v. Clausenheim, beide geb. Gräftnen Sonnau. Bruder Alois Graf Sonnau. Gattin und Testaments-Erbin Leopoldine, geb. Gräfin v. Rappach. Test. Wien 29. August 1749. p. 25. October 1749.
- Stahrenberg Gr\u00e4fin Theresia, auch geb. Gr\u00e4fin Stahrenberg. Gatte und Test.-Erbe Georg Adam Graf Stahrenberg. Tochter Lenerl. Test. Wien 12. October 1749, p. 17. October 1749.
- Selb Freiin Johanna Sabina, geb. Freiin v. Kirchner. Beisetzung in der Selb'sehen Gruft bei den Michälern. † Tochter Michaela. Enkelinen Johanna Gräfin Sahrenberg, geb. Gräfin Selb, und Karoline Gräfin Selb. Test. Erbin meine Tochter (Schwiegertochter?) Ernestina Gräfin v. Selb, geb. Baronesse v. Selb. Test. Wien 17. April 1740, p. 27. April 1750.
- Sonnau Gräfin Felizitas, geb. Freiin v. Eisenberg. Beisetzung in der Loretto-Kapelle bei St. Stefan in Eggenburg. Töchter M. Ludovika als Schwester Ursula, Nonne

- in Kizingen in Franken, und Cäcilia, beide Gräfinen Sonau. Test. Eggenburg 29. April 1748.
- Salburg (unleserlich), geb. Gr\u00e4fin Kue\u00edstein. Gatte Franz Ludwig Graf Salburg. Schwesterssohn Ludwig Graf Spindler. Test. Wien 14. April 1750, p. 18. April 1750.
- Schäffer M. Elisabeth v., geb. de Lelle. Gatte Philipp v. Schäffer. Sohn Friedrich erhält zu dem, was er von seinem Vater und seinem Bruder Heinrich hat, noch 1250 fl., ihre Tochter Martha aber 1000 fl. Test. Wien 19. August 1747, p. 2. December 1751.
- Sonnau Graf Leopold, Rittmeister. Gattin Isabella, geb. Gräfin Lamberg. Test. Feldlager zu Eger, August 1743, p. 22. Jänner 1751.
- Seilern Graf Johann Friedrich. Ältester Sohn und Test-Erbe Christian Angust. Sein geistlicher, nieht genannter Sohn bereits abgefertigt. Töchter eine verehel. Gräfin Auersperg, Louise und Liserl. Test. Wien 21. April 1751, p. 8. Juni 1751.
- Schönborn Gräfin M. Theresia, geb. Gräfin Montfort. Sohn und Test.-Erbe Eugen Erwein Graf Schönborn. Bruder Graf Montfort, kaiserl. geheimer Rath. Schwester eine verwitwete Gräfin Lodron. Test. Wien 31. März 1751, p. 6. März 1752.
- Schnöller Johannes, Verwalter der Herrschaften Hirschstetten und Ruzendorf. Gattin M. Anna. Kinder aus seiner ersten Ehe sind Johann, derzeit in Kriegsdiensten, und Katharina, aus seiner zweiten Ehe Franz Johann. Test. Hirschstätten 13. Juni 1751, p. 16. März 1752.
- Schäffer Christian Gottlob, Advocatas immatriculatus Saxonicus, Notarius publicus caesareus und derzeit herzogl. Holstein'scher Secretarius, und Violanta Du Pont, des Herrn Georg du Pont, gewesten churbaierischen Trnchsessen, hinterlassene eheleibliche Tochter mit Einwilligung ihrer noch lebenden Mutter M. Franziska Billmairin, und ihres Stiefvaters Josef Antoni Billmayer, churbaierischen Pflegers zu Auerburg. Ehepacte 14. November 1726, p. 14. November 1752.
- Sentern Leopold Edler v. Beisetzung in der Stefanskirche. Bruder und Test.-Erbe Karl Edler v. Seutern, n.-ö. Regiments-Rath. Test. 9. April 1749, p. 13. September 1753.
- Schwarzenberg Fürstin zu, M. Theresia, geb. Fürstin v. Liechtenstein. Beisetzung in der Schwarzenberg'schen Grabstätte bei den Augustinern in Wien. Gatte Josef Fürst Schwarzenberg. Nicht namentlich angeführte Töchter. Test. Wien 19. Mai 1740, p. 19. Jänner 1753.
- Suttner Leopold Gundaker v. Beisetzung in Ober-Höflein. Gattin M. Anna, geb. v. Garelli. Nicht namentlich angeführte Kinder. Test. Wien 23. November 1754. p. 26. November 1754.
- Schmidlin Fräuln M. Franziska v. Beisetzung in der Schmidlin sehen Begräbniß in der Stefanskirche. Bruder Franz Baron v. Schmidlin (dessen drei weltliche Söhne). Schwestern M. Eleonora, verwitwete Freiin v. Mägerl, M. Anna Freiin v. Hingenau, und M. Augustina, Klosterfrau bei St. Lorenz, sämmtlich geb. v. Schmidlin. Tochter der obigen Schwester M. Anna ist Fräuln M. Josefa Kippo v. Millfeld. Johann Karl v. Gariboldi, dessen Gattin Maximiliana, geb. v. Payr, und dessen Töchter M. Anna, und Elisabeth erhalten Legate. Test. Wien 30. October 1754. p. 4. November 1754.

- Schifer v. Sonderndorf Johann Karl. Gattin M. Anna, geb. v. Pfundenstein. Töchter M. Josefa, M. Anna, M. Franziska, und M. Dorothea. Mamb Charlotte Herberstein 200 fl. Den Fräuleins Theresia, Josefa, und Eleonora Höckenstall 300 fl, Test. St. Pölten 18. April 1755, p. 18. August 1755.
- Seutter M. Katharina v., geb. Ingramin v. Liebenstein. Leibliche Söhne Anton, und Norbert Edle v. Seutern. Stiefsöhne Karl, n.-ö. Regimentsrath, und Josef, beide Edle v. Seutern. Schwester Frau Marianne v. Tieffenbach. Test. Wien 31. October 1750, p. 23. Jänner 1756.
- Schneid Franz Philipp, der R. kaiserl. zu Hungarn u. Böheim königl. Majest. wirklieher Obrister, und des loebl. General-Feldzeugmeister Baron Damnitz'schen Infanterie-Regiments Commandant. Gattin und Test.-Erbin Theresia Emerentiana, geb. Freiherrin v. Beroldingen. Test. Vestung Luxemburg, p. 8. März 1756.
- Schmerling Jakob v., n.-ö. Repräsentations- und Kammerrath. Beisetzung in der Stefanskirche. Gattin und Test-Erbin Anna Theresia, geb. v. Dierling. Vetter und Erbe des Gutes Laab ist Maximiliana v. Schmerling. Test. Wien 21. März 1755, p. 13. Juli 1756.
- Stella Graf Niklaß. Herr der Herrschaften Grünenstein, Wartenstein u. Neunkirchen, der R. k. Majestät geheimer Rath, Kämmerer, und wirklicher Hofrath, bei dem Directorio in publicis et cameralibns. Italienisches Test. 22. October 1756, p. 9. November 1756.
- Schwingheim Johann Ignatz, Edler v., des h. r. Reichs Ritter, n.-ö. Landmann, kaiserl. Schatzmeister, wie auch schlesischer Kammerrath. Beisetzung bei St. Stefan, wo seine zwei Frauen ruhen. Töchter Theresia, k. k. Kammerdienerin, Johanna Nepomuzena, verehel. v. Fahnenberg, und Karolina, verehel. v. Gold. Sohn und Test.-Erbe auch des Gutes Würnitz ist Franz Karl, k. k. n.-ö. Regierungs-Rath. Test. Wien 3. December 1756, p. 11. December 1756.
- Stahrenberg Herrin v., M. Maximiliana, geb. Gräfin v. Hohenzollern. Beisetzung bei den Jesuiten in Prag. Sie hinterließ die Töchter M. Eva Elisabeth, Frau v. Teuffenbach. Frau Anna M. Popliu zu Lobkhowitz, und M. Euphrosina, Karmeliter-Nonne, dann die Kinder ihres † Sohnes Mathias Karl v. Stahrenberg. Test. Aichhorn 3. September 1649, p. (?).
- Strattman Gräfin Theresia, geb. Gräfin v. Preysing. Tochter und Test.-Erbin M. Margaretha Gräfin v. Confalonieri. Enkel Eugen Graf v. Confalonieri. Test. Wien 8. Mai 1752. p. 10. Jänner 1757.
- Schelerin v. Ungershausen M. Antonia. Schwester M. Rebekka Schellerin v. U. Bruder P. Martinus Scheler v. U., Augustiner-Mönch. Mamb Fräuln Amalia Gräfin v. Walsegg. Schwester und Test.-Erbin M. Josefa Gräfin v. Sonnau, geb. Scheler v. U. Test. 28. Juni 1753, p. 28. Mai 1757.
- Schmidt Franz v. Bruder Jesuit und Domherr in Raab. Eine Schwester in Mattersdorf, Test, Wien 16. Jänner 1757, p. 23. Jänner 1758.
- Schwandner M. Margaretha. Gatte und Test.-Erbe Johann Ignatz Schwandner. Schwester M. Anna, verwitwete de Jose? oder Fose. Test. Wien 18. Februar 1758, p. 11. März 1758.
- Spada Marchese. Sohn Lolo. Tochter Nonne zu Epinal. Nichten sind Klosterfrauen in Italien. Test. Wien 5. November 1751, p. 1. Februar 1752.

- Sonnau Gräfin Eva, geb. Xelio. Beisetzung bei den Jesuiten in der Vorstadt zu Neustadt. Mamb Theresia v. Linik, geb. v. Plascowicz. Vetter Adam Plascowicz. Schwestern Theresia und Elisabeth Hofstädter. Schwester und Test.-Erbin Elisabeth Fabiancowicz. geb. v. Xellio. Test. Neustadt 21. Mai 1758, p. 23. Mai 1758.
- Salburg Graf Franz Ludwig. Beisetzung in der von seinem Ahnherrn Sigmund v. Salburg gestifteten Gruft im Kloster Seitenstetten. Schwestern Franziska. Klosterfrau in Metz, und Theresia, verwitwete Gräfin Coronini. Vetter und Test.-Erbe seines Hofes in Simering und seines Schlosses Puechaim ist Norbert Anton Oswald Graf v. Salburg. Test. Wien 1. Mai 1753, p. 4. Juli 1758.
- Sereni Gräfin Theresia, geb. Gräfin v. Sternberg. Beisetzung bei den Kapuzinern in Wien. Schwiegersohn Josef Graf Saint Julien. Mamb Fräuln Therese Gräfin Hohenfeld. Mamb und Test.-Erbin Fräuln Franziska Gräfin Schlick. Test. Wien 1. October 1756, p. 5. Juni 1758.
- Schellerer Freiin Theresia, geb. Freiin v. Sehertzern, Wittib. Sohn Johann Wilhelm. Tochter M. Johanna. Schward. Elisabeth, geb. Freiin v. Wallhorn. Schwester Fräuln Eleonora Schertzern. Test. Wien 18. August 1754, p. 14. März 1759.
- Schefferin Barbara Theresia. Maimb M. Anna Kostelecki. Schwestern Eva M. Wimmer und Magdalena Arbesser, beide geb. Scheffer.
- Stahrenberg Graf und Herr v. Otto Gundaker. Beisetzung in der Mariahilfkirche. Er spricht von seiner Gattin und seinen Kindern ohne Namens-Angabe. Bruder Josef. Test. Schloss Pottendorf 6. August 1760, p. 7. August 1760.
- Taxis Fräuln Anna Prudentia. Beisetzung bei den Minoriten in Wien. Vetter und Test.-Erbe Octavian Felix v. Taxis, Freiherr. Test. Mödling 3. Juni 1648, p. 22. August 1648.
- Taxenpeck Anna, geb. Hausmanin, weiland Ulrichen Täxenpeken zu Karnaprunn seel, gelassene Wittib. Enkel und Erbe auch ihres Schlosses Karnabrunn ist Christoph Taxenpeck. Test. Karnabrunn 1. März 1542, p. (?).
- Taufrer Mathias, einer löbl. n.-ö. Landschaft gewester Einnember. Beisetzung am neuen Gottesacker vorm Schottenthor. Den Söhnen seines Schwagers Wolfgang Offmüllner v. Müllfeldt, Wolfgang und Ferdinand, zusammen 100 fl. Seinen Vettern und Mumben, den Kindern des † Melchior v. Berg. je zwei Dukaten. Bruder Christoph Taufrer. Schwestern M., und Ursula. Der Witwe, dem Söhne, und den Töchtern seines † Vetters Töbias Taufrer, Medicinä-Dr. in Nürnberg. zusammen 100 fl. Seiner Mumb, der Gattin des Dr. Johann Schmidt in Strafburg, Namens Martha, zehn Dukaten. Gattin Anna Rosina, geb. Sinichin. Söhn Töbias, Pröfeß in Herzogenburg. Söhn und Test.-Erbe Georg. Tochter Anna Rosina. Schwager Georg Bramb, kaiserl. Buchhalterei-Reithrath. Test. Wien 28. November 1647, p. 28. März 1648.
- Tegernseer zu Theras, Hans Georg, und Barbara, ein geb. Sturmbmerin sein ehel.
  Hausfrau. Seinem Bruder David Tegernseer, Burger und des Rathes zu Ollmütz
  50 Pfund Pfening. Seiner Schwester Elisabeth, Hansen Schweinpeckhens ehel,
  Hausfrau, 50 Pfund Pfening. Seines † Bruders Sebastian Tegernseers Kindern
  Georg, Kaspar und Regina 70 Pfund Pfening. Seines † Bruders Ciriakus
  Tegernseer Kindern 30 Pfund Pfening. Den Kindern seiner Schwester Anna, so
  Hansen Steininger ehelich gelabt, 10 Pfund Pfening. Ihrer, der Gattin Schwester

- Margaretha, Gattin des Hans Schlumberger und deren Tochter Susanna ein Legat, Wechselseitiges Test, Teraß 20. August 1580, p. 23. Jänner 1584.
- Tertio Gaspario di consiliarius imperialis aulicus, Italienisches Test. 2. October 1639. Truttingerin Barbara, etwan des edlen und vesten Laßla Rörnpeckhen Hausfrau. Test. 21. November 1654.
- Trautsohn Graf u. Freiherr, Paul Sixt. Beisetzung bei den Michälern, wo seine Eltern begraben. Jetzige Gattin Susanna Veronika, geb. Freiin v. Meggau. Kinder aus dieser Ehe Johannes Franziskus. Susanna, und Elisabeth. Schwiger Frau Susauna v. Meggau, geb. Freiin v. Harrach. Schwägerin Fräuln Barbara Seines Bruders Balthasar Frau Tochter Susanna v. Hoyos seine geistlichen Sachen. Vetter Ferdinand Graf v. Trautsohn. Test. Wien 6. April 1615. p. 4. August 1621.
- Teuffenbach M. Eva Elisabeth v., geb. v. Sternberg. Beisetzung bei den Augustinern. Meinen zwei Fräuleins als M. Eustachia und Eva Regina, Fräuleins v. Althainb. 2000 fl. Meinen lieben Enikheln als Michael Wenzl, Michael Adolf, Hans Joachimb, M. Maximiliana, M. Elisabeth Secundina, und M. Theresia Polixena je 3000 fl. Dem Michael Wenzl Januari des Herrn Grafen Weißenwolf, Sohn, 1000 fl. Test.-Erben sind ihr Sohn Wenzl Michael Franz Graf v. Althaimb, und ihre Tochter M. Maximiliana Theresia, verwitwete Gräfin v. Sinzendorf, und erhält Erstere Zistersdorf, Ebenthal und Eichhorn. Testament Wien 11. März 1668, p. 13. März 1668.
- Teuflin, Frau Mariauna, geb. v. Walnstein. Beisetzung in der Pfarrkirehe zu Guntersdorf. Söhne Karl und Rudolf Teufl. Töchter Katharina, Herrn Wolf Georg Gilleisen, Freiherrn, und Anna, Herrn Wenzl Morakschi, Freiherrn, Ehefrau. Test. Wien 30. November 1592, p. 30. Juni 1593.
- Teufel Freiherr zu Gunderstorf Georg auf Ekarzau n. Eßlingen, der röm. kaiserl. Majestät Rath und Vicestatthalter des Regiments der n.-ö. Lande. Beisetzung bei den Franziskauern bei St. Hieroninus in Wien. Gattin Elisabeth, geb. Herrin v. Puechheimb. Töchter Frau Anna Ensebia Marchesin v. Caretto, Anastasia, Witwe des Rudolf v. Paar, Freiherrn, Klara Potentiana, und Susanna Katharina. Sohn und Test.-Erbe Ferdinand Viktor. Aydt Franz Markgraf v. Caretto, kaiserl. Hofkriegsrath, General-Zeugmeister, und Obrister. Test. Wien 26. Jänner 1640. p. 22. Februar 1642.
- Teuflinen Frayleins Potentiana und Polixena, eheleibl. Schwestern weiland des wolgeb. Herrn Rudolph Teuft, Freiherrn auf Guntersdorf, wie auch der wolgeb. Frauen Polixena, Frauen Teuflin, einer geb. Freiin v. Eitzing, Töchter. Schwestern M. Barbara Gräfin Hardegg, und Judith Frau v. Kuefstein, beede geb. Freiinen Teuft. Test. Guntersdorf 30. September 1650, p. 15. März 1657.
- Teuffel Freiherr auf Gundersdorf Ferdinand Viktor auf Egerzau und Eßling, Herr auf und zu Aßbach, der R. k. Majestät Mundschenk und des loebl, Graf Testa Piccolomini'schen Regiments Küraßier bestellter Rittmeister. Beisetzung bei den Franziskanern in Wien. Schwester Susanna Katharina Teuflin Frau v. Pollheimb. Vetter Ott Christoph Teufl. Gattin und Test-Erbin Julianna Elisabetha. geb. Gräfin u. Herrin v. Stahrenberg. Test. Wien 4. Mai 1654, p. 20. December 1663.

- Teuflin Freiin Regina Elisabeth, geb. Gräfin v. Conein. Beisetzung in der Gruft zu Pressburg, wo bereits ihre Kinder ruhen. Kinder und Test.-Erben Christoph Tenfl Freiherr v. Guntersdorf, und Dorothea Elisabeth Gräfin Traun, geb. Teuflin, Freiin. Test. Eßling 7. Juli 1661, p. 6. Juli 1664.
- Teufel Freiin Polixena. Schwestern Gräfin Hardegg, und Gräfin Kuefstein. Vetter Ott Christoph Freiherr v. Teufl. Test. Guntersdorf 20. Juli 1665, p. (?).
- Tierstein Graf zu, Herr v. Eberstorff, Reinprecht, Erb-Kämmerer in Österreich. Comendator zu Maylberg und Strygau, der R. k. Majestät Rath. Beisetzung auf dem St. Kunigundenberg bei Maylberg. Bruder und Testaments-Erbe Sigmund Graf zu Tierstein, Herr v. Eberstorff, Erb-Kämmerer in Österr. Test. Meilperg 11. August 1552, p. (?).
- Thüerhaimb Gräfin n. Herrin v., Susanna Franziska, geb. Gräfin v. Brandis. Beisetzung bei den Augustinern in Wien. Ziehtochter Fräuln Maria Susanna v. Rappach. Jetziger Gatte und Test-Erbe Franz Leopold, des h. r. Reichs Graf v. Thüerheimb, Freiherr auf Bibrachzell, Ober- und Nieder-Reichenbach, Herr der Herrschaften Weinberg, Dornach und Wartberg, der R. k. Majestät Kämmerer, Rath und Regent der n.-ö. Lande. Test. Wien 2. Februar 1668, p. 31. December 1676.
- Tobinger Johann Adam. Gattin Katharina, geb. de Furlanin. Töchterl M. Christina. Bruder Franz Tobinger, kaiserl. Jäger. Test. Penzing 11. Mai 1682, p. 22. Juni 1682.
- Tomäsis de, Elisabeth, geb. v. Prämbs. Beisetzung bei den Augustiner-Baarfüßern zu ihrem Vater und Bruder. Bruder Johann Kaspar v. Prämbs. Mutter nicht namentlich angeführt. Kinder aus ihrer früheren Ehe mit Jonas Adamshofer sind Maximilian, und M. Theresia. Jetziger Gatte und Testaments-Erbe Simon de Tomäsis, der R. k. Majestät n.-ö. Kammerrath. Testatorin ist schwanger. Test. 30. Mai 1671, p. 27. Juni 1776.
- Tognellin M. Katharina, geb. Kargin. Gatte und Test.-Erbe Petro Tognelli. Test. Wien 5. März 1675, p. 14. April 1677.
- Tampa, genaunt Püchler von und zu Nieder-Thumbritz. Beisetzung in der Gruft auf dem Freithof außer der Stadt Horn. Er besaß das Gut Nieder-Thumbritz. Gattin Elisabeth, geb. Murhammerin v. Murau. Tochter nicht namentlich angeführt. Stiefbruder Jakob Neumaier in Steiermark. Test. Nieder-Thümbritz 30. Mai 1615, p. 11. September 1618.
- Thonrädl Freiherr zu Ternberg u. Rebberg Christoph auf Ober-Gößing, der R. k. Majestät Hofkammerrath. Beisetzung in der von ihm erbauten Gruft zu Ternberg, wo seine Vorältern und seine Gattin liegen. Tochter Marusch. Test. 1. April 1599, p. letzten Februar 1601. Nach einem beiliegenden Bruchstücke des Abhandlungsactes scheint er drei Söhne gehabt zu haben, wovon Wolf Rehberg, Heinrich Christoph Johannstein, und Balthasar Ternberg erhielt.
- Thourädlin Eva M., Freiin, geb. Gräfin Kuefstein, Wittib. Beisetzung in der Gruft zu Ternberg, wo ihr Gatte Balthasar Freiherr v. Thonradl und ihre sieben Kinder liegen. Sohn Georg Christoph Freiherr v. Thonradl. Bruder Hans Ludwig Gräf v. Kuefstein, Landeshauptmann in Österreich ob d. E. Test. Neusfadt 25. December 1642, p. 22. September 1651.

- Thonrädlin Christina, geb. Herrin v. Puchaimb. Beisetzung in der Gruft zu Ternberg. Gatte und Testaments-Erbe Georg Christoph Thonrädl, Freiherr. Maimb Johanna Katharina Levsserin. Test. Wien 11. October 1654. p. 14. Jänner 1655.
- Thonrädl Freiherr auf Thernberg u. Rehberg. Beisetzung in der Gruft zu Ternberg. Gattin Sidonia Elisabeth, geb. Herrin v. Prösing. Sohn und Test-Erbe Christoph Ehrenreich; er scheint aber auch noch andere Kinder gehabt zu haben. Maimb Afra Hofmanin, geb. Tonrädl (deren Enkelinen die Fräuleins Nanzl, und Katharina Stubmer). Test. Thernberg, p. 15. December 1665.
- Thornaw zu Ernekh Andră v., der R. k. Majestät Rath. Beisetzung in der Gruft in der Pfartriche zu Schönau, wo auch seine Gattin Anna, geb. v. Brassikanin, begraben ist. Jetzige Gattin Katharina, geb. Proskhin. Sohn aus seiner ersten Ehe und Test.-Erbe ist Adam. Tochter Appollonia, Gattin des Georg Andrā v. Oberhaimb (deren Kinder Christoph Andrā, Anna, Ursula, Appollonia, Maria Elisabeth, und Polixena v. Oberhaimb). Test. Wien 6. August 1597, p. 29. Jänner 1613.
- Trautmanstorff u. Weinsperg Graf zu, Maximilian Freiherr auf Gleichenberg, Neuenstadt am Kocher, Negau, Burgau, und Tozenbach, Herr auf Teinitz und Leitomischl, Ritter des goldenen Vlüßes, der R. k. Majestät geheimber Rath, Kämmerer, Obrister Hofmeister und Schlosshauptmann der Vestung zu Gräz. Beisetzung in der Gruft bei den Franziskanern zu St. Hieronimus, so er für sich und seinen seel. Bruder Adam herrichten ließ. Gattin Sofia, geb. Gräfin Palfyn v. Erdöd. Söhne Hans Friedrich, Franz Anton, Max, Kanonikus in Salzburg und Ollmütz, Karl, Malteserordens-Expectant, Adam Mathias, Ferdinand, Georg Sigmund. Töchter M. Lisl, Klosterfrau in Tulln, und M. Grett. Schwester Elisabeth, verehel. Gräfin Sinzendorf, und Anna M., verehel. Gräfin Preinerin, Test. Wien 31. März 1650. p. 18. Juni 1650.
- Trautmanstorff Gr\(\text{afin}\) M., geb. Gr\(\text{afin}\) Berkhin von der Taub u. Leipp. \(\perp\) Tochter M. Katharina. Sehw\(\text{agerin}\) Gr\(\text{afin}\) Trauttmanstorf, Superiorin in Tulln. Stiefsohn Graf Friedrich Franz. Sie spricht von ihrem Gatten und ihren Kindern ohne n\(\text{aber}\) er Angaben. Test. Prag 28. Juli 1673, p. 21. Juli 1674.
- Trautmanstorff Graf und Herr v., Adam Maximilian. Beisetzung in der Gruft zu Liechtenau. Gattin Regina, geb. Freilherrin v. Windischgräz. Test.-Erben seine sechs nicht genannten Sölne. Test. 26. März 1668. p. 11. Juli 1670.
- Trautmanstorff Gräfin Rosina Barbara, geb. Gräfin v. Ursenpekh. Beisetzung bei den Augustinern, wo ihre Schwester Gräfin Brandis begraben. Tochter M. Helena geistlichen Standes. † Tochter M. Anna Gräfin Waldstein (deren Kinder Maria. und Franziska). Töchter und Test.-Erbinen Sofia Isabella Gräfin (undeutlich Rottmanstorf oder Trautmanstorf?). Esther Susanna Gräfin Hoes, M. Barbara Gräfin Sauerin, und Viktoria Gräfin Trautmanstorff. Test. 13. September 1678, p. 27. October 1679.
- Tschernembl Herr v., Johann, setzt vor seinen Eintritt in den deutschen Ritter-Orden seine Vettern Johann Friedrich, und Christian, beide Herrn v. Tschernembl, als Erben ein. Test. Wien 24. März 1648, p. 26. April 1663.
- Tschernembl Herr v., Christian. Gattin und Testaments-Erbin Sidonia. geb. Gräfin v. Windischgräz. Brüder Johann Friedrich. und Ernst, Benediktiner in St. Gallen

- in der Schweiz, beide Herrn v. Tschernembl. Schwester Katharina Eleonora, Gattin des Philipp Reinhold Grafen Solms v. Hohen-Solms. Test. Wien 27, Juni 1663, p. 20, October 1665.
- Tronau M. Elisabeth v., geb. Unfridtin. Gatte und Test.-Erbe auch ihres Gutes Grafenschlag u. Nagelhof ist Karl Christoph v. Tronau. Test. Langenlois 2. August 1656, p. 2. December 1656.
- Tuernerin Appollonia, Herrn Balthasar Thuerners, einer ersamen Landschaft in Österreich u. d. E. Einnemberantis-Verwalters ehel. Hausfrau, Geschliechts ain Gstattmerin. Beisetzung am neuen Gottesacher vorm Schottenthor. Mutter Frau Spädin. Stiefvater Joachim Späd, Bürger und Tuchlaubenherr in Wien. Schwager Tobias Motsch, der R. k. Majestät Diener, Bürger und Tuchlaubenherr. Vettern Paul Gstattner. Georg Leschenprand, kaiserl. Muster-Schreiber. Mumb Gertraud Weissin. † Schwester Lutia Motsch (deren Tochter Anna M.). Den fünf Kindern ihrer Schwester M. Magdalena. Wittwe des n.-ö. Landschaftsdieners Thoman Paur, namens Elisabeth. Rosina. Jonas, Tobias, und Dauiel je 100 fl. Schwester Agnes Hayderin, geb. Starzerin. Test. Wien 18. Juli 1612, p. 19. December 1612.
- Thurn Frayln Gräfin Ludomilla. † Schwester Frau Susanna Preinerin, geb. Gräfin Tlurn (deren Sohn Seifried Franz Preiner Freiherr, Edler Herr zu Statz). Den beiden Grafen Colaldo, Sölnen ihrer Schwester Bianca Gräfin Colaldo, geb. Gräfin Tlurn, 100 Dukaten. Vetter Hans Helfreich Jorger, Freiherr. Mumb Susanna Elisabeth Gräfin v. Thurn, geb. Freiin v. Teuffenbach. Mumb Katharina Frau v. Neudegg. geb. Herrin v. Wartenberg. Test.-Erbe Rudolph v. Greyssen, Freiherr zum Waldt. Test. Wien 17. Juni 1649, p. 27. November 1649.
- Tomasis Simon de. Dem Alesandro de Tomasis in Blis 500 fl. und den Kindern des † Mathei de Tomasis 50 fl. Er gedenkt der Brūder seines Vaters in Vicco, welche Tomasielli genannt wurden. Testator besaß das Gut Eßling. Sohn und Erbe Karl Josef. Test. Wien 20. Februar 1685, p. 27. September 1686.
- Treberer v. Trebersburg Georg, zum adelichen Freisitz Edla. Beisetzung am St. Stefansfreithof in Ambstetten. Gattin Helena. Kinder Georg Gottfried, Anna M., Susanna Viktoria, M. Christina. und Franz Anton. Aydt Gatte der Anna M. ist Ferdinand Hilger, teutsch Ordens-Verwalter in Wiener-Neustadt. Brüder Wolf Pankratz, Hans David, anscheinend in Steiermark, und Bernhard Adolf, alle drei Treberer. Test. Edla 20. Juli 1691, p. 22. September 1691.
- Truckhmüllerin v. Mülburg Isabella Leonora, geb. Peygerin v. Reitzenschlag. † Bruder Johann Andreas Peyger v. Puig. kaiserl. Oberst (dessen Tochter Frau Okholekin, Freiin. Schwager Dominikus Rudolf Truckhmüller v. Mülburg. Gatte und Test. Erbe Franz . . . (unleserlich) . Truckhmüller v. Mülburg. Test. Reitzenschlag 10. October 1689, p. 19, November 1691.
- Taufrer Georg. Gerichts-Weispott bei den n.-ö. Landrechten. Beisetzung bei St. Dorothea bei seiner Gattin, Kinder Hans Georg, Novize in Melk, und M. Katharina. Test. Wien 26. April 1691, p. 3. Juli 1693.
- Trautmanstorff Gr\u00e4fin M. Elisabeth, geb. Gr\u00e4fin Kisslin. Beisetzung bei den Kapuzinern in Marburg. M\u00e4mben Fr\u00e4uleins Katerl, und M. Anna v. Braudis. Sehwager Adam Graf Brandis. Sehwester Anna M. Gr\u00e4\u00fan Brandis, geb. Gr\u00e4fin Kisslin.

Maimb M. Eleonora Gräfin Ursin v. Rosenberg. Test. Wien 10. März 1694,

p. 20. März 1694.

Thierhaimb Graf und Herr von. Franz Leopold, Freiherr auf Biberachzell, Ober-Rannariedl und Nieder-Reichenbach, Herr der Herrschaften Weinberg, Dornach, Wartberg und Margarethen am Moos, der R. k. Majestät wirklicher Kämmerer und geheimber Rath. Beisetzung, falls er in Wien stürbe, bei den Augustinern bei seiner ersten Ehegemahlin, falls er anderwärts stürbe, nach Gutdünken seiner jetzigen Gemahlin Johanna Eleonora, geb. Herrin v. Swihofskyn. Tochter Anna Katharina. Söhne aus seiner ersten Ehe Franz Sebastian Ignatz, und Hans Franz Anton. Söhne aus seiner zweiten Ehe Karl Josef Franz, und Franz Ernst Ulrich. Test. Wien 12. November 1700. p. 13. December 1700.

Trautmanstorff Gräfin Viktoria Eleonora, auch geb. Gräfin Trautmanstorff. Gatte nicht genannt. † Schwester Viktoria Gräfin Thurn, geb. Gräfin Saurin. Test. Wien 8. Juli 1704. p. 6. März 1705. Beisetzung bei den Franziskanern.

Trantsohn Gräfin zu Falkenstein M. Marguretha, geb. Herrin v. Rappach. Beisetzung bei den Michalern. Sie besaß die Herrschaft Neuschloss in Böhmen. Aggsbach, Goldegg und Bielachluag. Kinder und Test.-Erben Johann Leopold Donatus, und M. Christina. Test. Wien 22. April 1673, p. 2. Mai 1705.

Trautmanstorff Gräfin Marianna, geb, Gräfin Herberstein. Sohn Sigmund Ferdinand Leopold Graf Trautmanstorff. Test. Wien p. 4. April 1707.

Thrier Gabriel Andreas, n.-ö. Landschafts-Kanzlei-Verwandter, und Gattin M. Magdalena. Wechselseitiges Test. Wien 14. Februar 1705, p. (?).

Thurhaimb Graf Karl Josef. Test.-Erbin seine Mutter. Test. Wien Feldlager vor Lille 16. August 1708, p. 5. Februar 1709.

Tepserin Julianna Edle von, geb. Kämeringerin. Gatte Jakob Daniel Tepser. Kinder Julianna, Theresia Julianna, und Johann Josef, alle drei Tepser. Eukel Josef Stockhammer, und Marianna. Bruder Frauz Adam Kämmeringer. Bruder Tobias Franziskaner. Test. 20. März 1790, p. 14. April 1711.

Tepser Jakob Daniel Edler von. Beisetzung im Schloss Guttenbrunn. Sohn Johann Josef erhält Guttenbrunn. Töchter Julianna Sofia, verehel. Ede v. Verdura, und Rosina Julianna, verehel. v. Seyfridt. Test. Wien 19. September 1711, p. 5. November 1711.

Trantsohnin Gr\(\text{afin}\) zu Falkenstein Anna Elisabetha C\(\text{acilia}\), geb. Gr\(\text{afin}\) v. Spaur. Sohne Franz Anton, Haus Karl, Veit Ensebius, und Johann Veit. T\(\text{ochter M}\). Katharina, Hofdame, M. Anna Gr\(\text{afin}\) Wolkenstein, Elisabeth Gr\(\text{afin}\) Fuggerin. M. Claudia, und Enphemia. Gatte nicht genannt. Test. Poisbrunn 27. August 1715, p. 7. October 1715.

Tauffrerin Sofia, Freiin, geb, Gräfin Järgerin. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Pottenbrunn. Gatte Franz Bernhard Tauffrer, Freiherr v. Weichslbach. Schwestern Frau Judith Dorothea Freiin v. Korbitz. Hedwig Louise, verwitwete Freiin v. Ruessenstein, und Fräuln Katharina Margaretha, sämmtlich geb, Jörger. Elisabeth Ludovika, älteste Tochter des Otto Christoph Baron Rauber, erhält Andenken. Testaments-Erben ihre Schwägerin Anna Rosina Gräfin v. Kuefstein, geb. v. Otterstätten, und deren Gatte Johann Karl Graf v. Kuefstein. Test. 6. März 1713, p. 16. December 1715.

- Thürheim Gräfin Joanna Eleonora, geb. Herrin Schwihofskin v. Schwihof u. Riesenberg, Wittib. Beisetzung bei den Augustinern, † Sohn Karl Josef Graf Thürheim. Stiefsohn Franz Sebastian Graf Thürheim, der R. k. Majestät geheimer Rath, Kämmerer und General-Feld-Kriegs-Comißarius. Stief-Schnur Maxl Gräfin Thürheim, geb. Gräfin Salburg. Dem jungen Grafen Louis Thürheim, und meiner Mamb M. Josefa Gräfin v. Lobkowitz, geb. Gräfin v. Bubna u. Littiz, 3000 fl., Meiner Freundin M. Katharina Gräfin v. Hallweyl, geb. Gräfin v. Schlandersberg, und deren Sohn, meinem hochgeehrten Herrn Aydam Josef Karl Gräfen v. Hallweyl, 1000 fl. Schnur Theresia Gräfin Thürheim, geb. Gräfin Lamboi, Andenken. Test.-Erben meine Kinder." Test. Wien 24. Juli 1718, p. 29. August 1718,
- Trautmanstorff Graf und Herr zu, Freiherr zum Tozenbach Franz Ehrnreich, der R. k. Majestät wirklicher Kämmerer. Schwangere Gattin Maximiliana, auch geb. Gräfin Trautmanstorff. Test Herberstein 15. Juli 1692, p. 20. März 1720.
- Thomasis Karl Josef v. Herr der Herrschaft Eßling. Beisetzung, falls er in Eßling stirbt, in der Pfarrkirche zu Groß-Enzersdorf. Töchter Antonia, Marianna, und Josefa, zusammen 12.000 fl. Tochter Theresia, jetzt Novizin im Kloster Tulln, nach Übereinkommen. Sohn Ferdinand. Gattin Aloisia Josefa, geb. Freiin v. Lewenthurm, erhält nach Heirathsbrief. Test. Eßling 6. Mai 1721, p. 8. Mai 1721.
- Thurn n. Valsassina, Gräfin Anna Dorothea, geb. Gräfin Ratuit de Sonches. Reisetzung bei den Dominikanern in Znaim neben ihrem Gatten. Testaments-Erben ihre Kinder, woranter der ältere Sohn Anton M. Test. Wien 29. Jänner 1724, p. 13. Februar 1724.
- Trantsohn, des h. r. R. Fürst Johann Leopold Graf zu Falkenstein, Freiherr zu Sprechen- u. Schroffen-stein. Herr der Herrschaften Ragaz, Saros-Patak, Martiniz, Kralowiz, Krzizanow, Hammerstadl, Geblow, Zahradka, Neuschloss, Kalischt, Goldegg, Bielachhaag, Friesing und des Marktes Aggsbach a. d. Donau, Erbland-Hofmeister in Österr. u. d. E. Erb-Landmarschall in Tirol, Ritter des goldenen Vließes, der R. k. Majestät wirklicher geheimber Conferenz-Rath, wie auch Obrister Hofmeister. Beisetzung in der Trautsohn sehen Gruft bei den Michälern, wo seine Eltern liegen. Sein † Vater war Johann Franz Graf Trautsohn, welcher vier Söhne hatte. Bruder Eusebins Graf Trautsohn. Gattin M. Theresia, geb. Gräfin Weissenwolf. Söhne Johann Wilhelm, der R. k. Majestät Kämmerer und Reichs-Hofrath, Anton Ernst. wirklicher Maltheser-Ritter. Johann Josef, Abt zu Sexard und Canoniens zu Salzburg, Passau und Breßhau, und Karl Franz. Töchter die Fräuleins Christina, Antonia, Franziska, und Elisabeth. Test. Wien 24. Juni 1702, p. 11. August 1726.
- Thürhaimb Graf und Herr v., Fraux Sebastian. Beisetzung bei den Augustinern bei seinen Eltern. Gattin M. Maximiliana, geb. Gräfin v. Salburg. Eventuelle Kinder erhalten die Legitima. Test. Wien 24. Juni 1702, p. 11. April 1726.
- Thavonat Freiherr Ferdinand. Beisetzung bei den Augustinern neben seinem Vater, und ist sein und seiner beeden † Brüder Nahme auf das Epitaphium zu setzen Seines † älteren Bruders Tochtern 10.000 fl., seines jüngeren Bruders Tochter Leopoldine seine Möbel. Er bestimmt seine Herrschaft Sachsengang zu einem

- Fideicommiss zunächst für seinen Vetter Johann Baptist v. Thavonat, dann die Linie des Johann Udalrich v. Thavonat, und dann für die Linie des Land-Militz-Obristlieutenants v. Thavonat in Tirol. Test. Wien 8. December 1725, p. 7. Juli 1726.
- Trautsohn Graf zu Falkenstein Franz Eusebins, Freiherr zu Sprechen- u. Schroffenstein, Herr zu Matray, Cäya, Laa, Obrister Erbland-Hofmeister in Österr. u. d. E., und Obrister Erbland-Marschalkh in Tirol, der R. k. Majestät Kämmerer und ober-österr. Regimentsrath. Beisetzung in der Trautsohn'schen Kapelle zu Wiltau. Sohn Franz Anton Clemens. Test. Innsbruck 28. Mai 1684, p. 1, Juli 1728.
- Trautsohn Graf zu Falkenstein Johann Karl, der R. k. Majestät Kämmerer und General-Wachtmeister, auch Obrister über ein Regiment zu Fuß. Beisetzung bei den Michälern. Brüder Franz Anton, und Veit, beide Grafen Trautsohn. Schwester Klaudia, Karmeliter-Nonne in Neustadt. † Schwester Gräfin Wolkenstein (deren Sohn Gaudenz Graf W.). Schwestern und Test.-Erbinnen die Euphemia Gräfin Trautsohn, Elisabeth, verehel. Gräfin Fugger, und Katharina, verehel. Gräfin Martinitz. Test. Wien 6. April 1729, p. 17. Mai 1729.
- Thavonat Freiin M. Anna Josefa, geb. v. Lindenspür, Wittib. Schwager Ferdinand v. Thavonat. Schwestern Fran v. Candelmo. und Fran v. Späcklin. † Schwester M. Theresia Fran v. Löwenthurn (deren fünf Töchter). † Schwester Fran v. Leyden (deren Kinder Edmund, und M. Josefa). Schwägerin Fran v. Gudenus. † Schwiegervater Jakob v. Thavonat, n.-ö. Regiments-Kanzler. Tochter und Test.-Erbin Leopoldine Freiin v. Thavonat. Test. Schwarzenau, p. 3. Jänner 1729.
- Trautsolm Gräfin zu Falkhenstein Josepha Euphemia Valeria Eleonora. Mämb Anna Theresia, verwittibte Gräfin v. Fünfkirchen, geb. Gräfin v. Spaur. Mämb Fräuln Anna Franziska Gräfin v. Spaur, wirkliche Hofdame. Brüder Frauz Anton, und Veit Ensebius, Grafen Trautsohn. Schwester M. Elisabeth, Karmeliter-Nonne. † Schwester Gräfin Wolkenstein (deren Sohn Anton Franz). Schwestern und Test.-Erbinen die Frauen Elisabeth Theresia Gräfin Fingger, und M. Katharina, Gräfin Martiniz, beide geb. Trautsohn. Test. Wien 26. November 1673, p. 10. Juli 1734.
- Tinti M. Katharina v., geb. v. Mayersfels. 200 fl. zur Erbauung eines Altars in der Schlosskapelle zu Plankenstein. Kinder M. Elisabeth Quarientin, Wittib, Karolus, Innozeuz, M. Josefa. Bartholomä, und M. Katharina. Mamb Fräuln M. Anna, Freiherrin v. Kirchnern. Gatte und Test.-Erbe Bartholomä v. Tinti. Test. Wien 25. Jänner 1721, p. 20. Juni 1735.
- Tinti Freiin Anna Katharina v., geb. Freiin v. Buol. Schwägerinen M. Anna Freiin v. Buol. Freiin v. Glandorf, und v. Piuelli, Andenken. Zwei Brüder und Mutter nicht genannt. Kinder Bartholomäo, Anton, M. Anna, und Josef. Gatte und Test.-Erbe Bartholomäo Freiherr v. Tinti. Test. Wien 16, April 1743. p. 20, April 1743.
- Trier Dominikus, n.-ö. Landschafts- n. Prälatenstands-Secretär, Gattin Rosina Magdalena, geb. Müllerin. Bruder Gabriel Andrä Trier, n.-ö. Landschafts-Officier, Test. Wien 22. September 1743, p. 6. October 1745.
- Thürhaimb Gräfin Maximiliana, geb. Herrin v. Sulburg. Kinder Rosa Gräfin Wallis, Antonia Duchesse de Salandra, und Ludwig Graf Thürhaim. Test. Wien 30, September 1744, p. 20. October 1746.

- Thavonat v. Tavon Freifrau M. Josefa, geb. Freiin v. Imbsen. Beisetzung in der Stefanskirche. Gatte Johann Baptist Freiherr v. Thavonat. Testaments-Erbe sein Vetter Johann Udalrich v. Thavonat, aus Denno in Tirol gebürtig, und bei ihr und ihrem Gatten. Mämben Ernestine v. Wisa, geb. v. Hangoschy, Josefa, und Theresia v. Hangoschy. Dem Johann Udalrich, ältesten Sohn des juris-Dr. Franz Xaver Concin. 100 Thaler. Test. Wien 21. Mai 1745, p. 22. August 1747.
- Thavonat v. Thavon Freiherr Johann, der R. k. Majestät wirklicher Hofkammerrath. Beisetzung, wenn er in Wien stirbt, in der Thavonat'schen Gruft bei den Augustinern, wenn in Sachsengang, in der Pfarrkirche zu Probsdorf. Dem Vetter Johann Udalrich Thavonat den Fruchtgenuss des Vermögens in Tirol. Vetter und Test.-Erbe Johann Udalrich Albert Thavonat v. Thavon. Test. Wien 7. December 1748, p. 25. April 1750.
- Thomasis Aloisia Josefa v., geb. Freiin v. Lewenthurn, Wittib. Tochter M. Antonia 1500 fl., von dem bei der verwitweten Baronin v. Dominique, geb. Grätin Gol, anliegenden Capital. Tochter M. Theresia, jetzt als Antonia, Profeßin im Kloster Tulln, 1000 fl. Tochter M. Anna 1200 fl. und die Legitima. Tochter M. Josefa jetzt als Theresia, Ursuliner-Nonne in Raab, 3000 fl. Solm und Test.-Erbe Ferdinand Franz v. Thomasis, Test. Wien 24, Mai 1750, p. 15, November 1754.
- Tenamberg Lampert, Geschwister Ludwig in der Neustadt Nancy, Katharina in der alten Stadt Nancy, Franz Seidenstrumpfwirker in Gent, und Johann in Mailand, sämmtlich Tenamberg, genannt David. Gattin Sofia Eleonora, geb. Legradin. Kinder Michael Hans, Josefa, Karl, und Albert. Test. Wien 3. September 1755, p. 5. October 1756.
- Tinti, Freiherr Bartholomäus, Herr auf Enzersdorf a. d. Fischa, und Plankenstein. Beisetzung in der Stefanskirche nächst seiner Gattin. Er stiftet Messen in der Kirche bei Unser lieben Frauen in Chiodeno, wo seiner Eltern und Vorältern Begräbniß. Tochter Josefa, verwitwete Freiin v. Glandorf (diese hat einen Sohn). Tochter Katharina, verwitwete v. Pinell (diese hat zwei Kinder). Sohn Bartholomäus (dessen Söhne, Enkel des Testators, sind Bartholomäus und Anton). Test. Wien 27, Jänner 1749, p. 28, April 1757.
- Trautmanstorff Gräfin Theresia, geb. Reichsfreiin v. Ratschin. Beisetzung bei den Trinitariern in Prag. Codicill Wien 12, September 1757, p. 17. November 1757. Tapperin Justina. Gatte Anton Tapper. Kinder Anton, und M. Anna. Test. Wien

1. October 1757, p. 17. November 1757.

Trautmanstorff Gräfin M. Anna. geb. Gräfin v. Martinitz. Schwester Fräuln Gräfin v. Martinitz. Gatte und Test.-Erbe Franz Friedrich Graf v. Trautmanstorff. Test.

Wien 9, April 1750, p. 23, September 1758.

- Trautmanstorff u. Weinsberg, des h. r. R. Graf zu, Franz Friedrich, Freiherr auf Gleichenberg, Negau, Burgau n. Totzenbach. Beisetzung in der Stefanskirche bei seiner Gattin M. Anna, geb. Gräfin Martinitz. Älterer Bruder, auch Erbe der Herrschaft Bielau in Schlesien, ist Franz Adam Graf Trantmanstorff, kaiserl. geheimer Rath und Kämmerer. Jüngerer Bruder ist Franz Josef Graf v. Trautmanstorff. Test. 3. März 1759, p. 6. März 1759.
- Tichtel v. Tutzingen Michael, der gräfl. Sinzendorf'schen Herrschaft Ernstbrunn Regent. Beisetzung, falls er in Wien stürbe, in der Stefanskirche bei seiner Gattin Anna

M. und seinen Kindern Franz Karl, und Anna M., falls er auf dem Lande stürbe, in der Pfarrkirche zu Ernstbrunn. Söhne Michael Josef und Johann Rudolf, Test. Wien 18. Jänner 1752, p. (?).

Trilsamb Bartholomäus Josefus, kaiserl. Hof-Burg-Pfarrer. Beisetzung bei den Augu-

stinern. Test. Wien 10. December 1752, p. 7. October 1754.

Velderndorfer v. Waradein Gotthardt. Gattin Reinharda, geb. Steinhauffin. Töchterl Elisabeth. Schwager Stefan Steghofer zum Lenzen- u. Rotenhof. Kinder seines † Bruders Jörg Velderndorfer sind Hans Christoph, Wolf Christoph, Heimeran, Anna M., Kordula, und Benigna. Kinder seiner † Mutter Barbara Concinin und seines † Stiefvaters Christoph Ambastötter zu Zwernbach sind Elisabeth Steghoferin, Hillebrand Ambastötter zu Grabenöckh, Wernhart Ambastätter zu Pürha, und Anna. Test, 6. Mai 1589. In einem früheren Test, gibt er seiner damals noch lebenden Gattin als Vormund seines Töchterls seinen Schwager Friedrich Ecklistein, der R. k. Majestät Diener und Gegenhandler im Vicedomamt, bei, verordnet er seine Beisetzung in der Schlosskirche St. Pankratz in Streitwiesen und erwähnt er, dass er drei Viertel seines Gutes Streitwiesen, das Amt Allentgschwendt und den Halbenhof zu Weißenkirchen von seinem Vetter Christof Velderndorfer zu Hörmansdorf, von seinem seel. Bruder Jörg Velderndorfer zu Panmgarten, und von Jakob Roten's Erben abgelöst habe. Test. 31. März 1589, beide p. (?).

Velderndorf Reikhardt, weiland des edlen und gestrengen Wolfen Stainhauffen zu Praidenaich, und Frauen Ursula, geb. Kizingerin, beeder Conleuth seel, nachgelassene Tochter, und anderzeit des edlen und gestrengen Herrn Gottharten Velderndorfer v. Waradein auf Streitwiesen eheliche Gemahel. Beisetzung in der Schlosskirche zu Streitwiesen. Töchterl Elisabeth. Sie substituiert diesem Töchterl für den Fall minderjährigen Ablebens als Erben "meinen Stiefbruder Friedrich Eckhstein, eventuell meine Stiefgeschwister als: Elena so mein lieber Vater Wolf Stainhauff seel, bei meiner Stiefmutter Frau Johanna, einer geb. Polanin, so anjetzo Lukaßen Fronhammer ehelichen hat, ehelich erzeugte, und meine drei Stiefgeschwister mutterhalber als Frau Elisabeth Naglin, Ursula Kächelin, und Regina Sofonin". Test. Tag Philippi et Jakobi 1590, p. (?).

Velderndorffer Christoph zu Streitwiesen u. Harmanstorf. Beisetzung in der Pankratz-

kirche zu Streitwiesen, oder in der Pfarrkirche zu Allentgschwendt. Er bestimmt seiner Gattin Reikhart, des edlen und vesten Wolfen Stainhauffen vom Krembshof zu Praitenaich und seiner vorigen lieben Hausfrau, einer geb. Khinzingerin von Wien, eheleibl. Tochter, außer dem Heiratsgat noch das Gut Allentgschwendt. Seinen von seiner frenndlichen lieben Frau Mutter Kordula Rottin, weiland des edlen und vesten Albrechten Kienasten zu Lambach ehelichen Tochter herrührenden Blutsfreunden, 300 Pfund Pfening. Den Töchtern des Jakob Kienasten, Bruders seiner Mutter als Katharina, nud Anastasia, welche ietzt die edlen und

stophen Artstetter, ehelich haben 200 Pfund Pfening. Vettern Georg Th. Gotthart Vetderndorfer v. Waradein zu Baumgarten u. Ober-Daiax. Schwager Friedrich Ecklistein. Er erwähnt desselben Theiles eines Weingartens, wecher ihm von seinem lieben Brudern Wilhelm Schratten erblich angefallen und volgends mein Bruder Wilhelm Schratt aus solchem seinem halben Theil unser beeder Stiefvater

vesten Balthasar Winkhler zum Freihaus u. Kirchberg an der Wildan und Chri-

Jakob Schratt durch Testament angeschafft, dass also jetzt wir an denen jetzt benamten Gütern allein die drei Viertel und der vierte Viertel auf gedachten Jakob Rotten's Erben gefallen sein und wiewol ich mich hiervon mit seinem Vettern Jörgen und Helias den Rotten zu Reinprechtspölla Geprüdern Inhalt eines Vertrages verglichen, so sein doch ihre Schwäger Koloman Schratt und Lorenz Kern samt Ihnen mit einander gegen Ihnen in Streit und Irrung eingewachsen. Test. 1. März 1582, p. (?).

- Velderndorf und Waradein Christoph Wilhelm v., Herr auf Albrechtsberg u. Allentgeschwendt an der großen Krembs. Beisetzung bei seiner Mutter in Allentgschwendt bes Vaters Brudern Georg Ehrenreich v. Velderndorf hinterlassenen drei Kindern 300 Reichsthaller. Zu Erben setzt er seinen, ohne sein Wissen in kaiserl. Kriegsdienste getretenen Sohn Wolf Bernhard, und da dieser umgekommen sein soll, seinen, des Testators Bruder Hans Gottfried v. Velderndorf, und des letzteren Gattin Salome, geb. Pernauerin, ein. Unter den Testamentszeugen ist Haus Adam Eusebius v. Velderndorf auf Schürmansreith u. Drabenreith, Herr zu Krumbmußpaumb. Test. Albrechtsberg a. d. Krems 24. August 1647, p. 26. August 1650.
- Völderndorf Anna Felizitas v., geb. Händlin. Gatte Hans Adam Eusebius erhält Donaudorf. Kinder Christoph Ehrenreich, Friedrich Hans Adam, und M. Regina. Test. Krumpußpaum 6. Februar 1651, p. 19. Mai 1651.
- Velderndorf Hans Adam Eusebius zu Krummußpaum u. Leobenreuth. Der ältere Solm Christoph Erenreich erhält das Rittergut Neufüß in Franken; der jüngere Sohn Hans Adam das Rittergut Theernhofen in Franken. Seine zehnjährige Tochter M. Regina soll sein kinderloser Bruder Hans Haimeran v. Velderndorf in Schirmansreith u. Trabenreith, zu sieh nehmen. Test. Krumnußbaum 11. Februar 1661, p. 11. März 1661.
- Velderndorf Hans Ferdinand v. Test.-Erben sind seine Gattin Eva Sofia, geb. Kaufmanin, und seine nicht genannten Kinder. Bruder Wolf Gottfried. Schwester Anna Katharina. Beisetzung im Kirchlein St. Nikolai zu Schiltburg. Test. Neudenstein 20. November 1675, p. 3. Juli 1685.
- Velderndorf Eva Sofia v., geb. Kaufmanin. Gatte und Kinder nicht genannt. Beisetzung im Kirchlein St. Nikolai in Schiltberg. Test. Neudenstein 10. Mai 1675, p. 9. Juli 1685.
- Vertenberg u. Gravenegg Freiherr Johann Peter, Herr zu Judenau, Neuaigen, Dietersdorf, Ödenthal, u. Königsbrunn, Ritter, und Erblandstallmeister der fürstl. Grafsehaft Görz. Beisetzung bei den Kapuzinern. Testaments-Erben sind seine beiden Söhne Alexander, welcher Chorherrn, Langlebarn, Sigerstorf. Gramsee, Obensee, Dittersdorf, Neu-Aigen und Königsbrunn erhält, und Johann Baptist, welcher Judenau erhält. Töchter Karla, Margeritha und Eleonora. Seine beiden anderen Töchter Anna Franziska, Klosterfrau zu Varese bei Mailand, und Lukretia, verehel. Frau v. Ostischau sind bereits abgefertigt. Er erwähnt, dass sein Sohn Alexander die Hochzeit mit Fräuln M. Justina Gräfin Santhilier (Saint Hilair) in Judenau gehalten habe. Schwager Adrian Freiherr zu Enklienfurth, der R. k. Majestät und churfürstl. baierischer Kriegsrath Vetter Ferdinand Graf v. Verten-

- berg u. zu Namiest, Freiherr zu Gravenegg, der R. k. Majestät Kämmerer. Test. Judenau 15. März 1653, p. 22. Juni 1655.
- Verdenberg Gr\u00e4fin M. Susanna, geb. Gr\u00e4fin v. Puechaimb. Beisetzung bei den Michi\u00e4lern. Gatte Ferdinand Graf v. Verdenberg. Tochter und Testaments-Erbin Fr\u00e4uln Katharina Elisabeth Gr\u00e4fin v. Verdenberg. Test. Wien 14. April 1650, p. 9. Mai 1651.
- Verdenberg v. Namiest Graf Johann Baptist Freiherr zu Gravenegg, Herr zu Grafenwerth, Peurbach, Stößig, Steinz, Oberstain, Kreiz und Fladnig, Obrister Erbland-Stäblmeister der fürstl. Grafschaft Görz, der R. k. auch zu Hungarn und Böheim königl. Majestät Ferdinandi II. geheimber Rath. Beisetzung bei den Michälern in der von ihm gestifteten Kapelle. Gattin Katharina, geb. Freiherrin Coroninin v. Cronberg. Tochter Anna Camilla, verehel. Freiherrin v. Enkenvert (deren Sohn Johann Ferdinand Franz Enkenvert). Sohn und Test.-Erbe Ferdinand. Bruder Johann Peter Freiherr v. Verdenberg. Test. Wien 17. März 1640, p. 17. September 1648.
- Verdtenberg Gräfin Christina Margaretha, geb. Freiin v. Wintz u. Werkenberg. Gatte Johann Baptist Graf v. Verdenberg. Kinder Maximiliana Polixena, Johann Peter Anton, Anna Elisabeth, und M. Dorothea, sämmtlich Verdtenberg. Test. Judenau, p. 13. Juli 1674.
- Verdenberg Gräfin M. Justina, geb. Gräfin v. St. Hilar (Saint Hilair), Wittib. Beisetzung bei den Kapuzinern. Töchter M. Margaritha, M. Eleonora, und M. Barbara. Sohn und Test.-Erbe Johann Philipp Graf Verdenberg. Test. Wien 18. Mai 1683, p. 2. October 1683.
- Verdenberg v. Namiest Graf Ferdinand. Herr der Herrschaften Gravenegg, Grafenwerth, Peuerbach und Prugg a. d. Aschach, Obrist Erbland-Stäblmeister in Görz, der R. k. Majestät Rath, Kämmerer und Landrechtsbeisitzer im Markgrafenthum Mähren. Beisetzung bei den Michälern. Töchter Katharina Elisabeth, und Maria Cäcilia. Schwester und Testaments-Erbin seiner Güter ist Anna Camilla Gräfin v. Enkevuert, geb. Gräfin Verdenberg. † Vater Johann Baptist Graf v. Verdenberg. Test. Wien 20. März 1666, p. 1. April 1666.
- Verdenberg v. Namiest Gr\u00e4fin Katharina, Wittib. Beisetzung bei den Mich\u00e4lern. Kinder Ferdinand Graf Verdenberg, und Anna Camilla, verehelichte Freiin v. Enkenvorth. \u00e4 Tochter Anna C\u00e4cilia Frau v. Herberstein. Schnur M. Maxl. Test. Gravenegg 18. J\u00e4nner 1664, p. 13. M\u00e4rz 1660.
- Vötterin Grafin Katharina Isabella, geb. Herrin v. Herberstein, als des hoch- und wolgeb. Herrn Johann Weikharten Grafen Vöttern und Land-Obristen, seine eheliche Gemahel. Tochter Katharina Susanna, verehel. Gräfin Breinerin. Test. Burg Feistriz 29. October 1656, p. 4. October 1674.
- Vetterin Fräuln Katharina. Dem Hans Balthasar Vetter 10.000 fl., dem Hans Weikhart Vetter 16.000 fl., und seiner Frau Gemahlin Isabella 100 Dukaten. Dem Hans Christoph Vetter 10.000 fl. Der Elisabeth, Tochter des Hans Balthasar Vetter, 1000 Dukaten. Ihren Schmuck den zwei Töchtern des Hans Weikhart, und Hans Balthasar Vetter namens Katharina, und Theresia. Sie erwähnt des Söhnleins des Hans Balthasar Vetter. Testaments-Erben sind die Brüder (ob

- ihre oder nur Gebrüder?) Hans Balthasar, Hans Weikhart, und Hans Christoph Vetter. Test. Wien 28. Februar 1652, p. 9. März 1652.
- Ungelter v. Teussenhausen Christoph Ehrenfriet, Gattin M. Sohn Wilhelm Dietrich. Test. 3. September 1616, p. 22. November 1616.
- Ulrici Barbara, geb. Pernauer. Setzung eines Grabsteines auf ihrem Gute Haiders-dorf für ihren † Gatten Karl Philipp Straußen. Jetziger Gatte Karl Ulrici v. Gengbofen auf Schwarzenau, der R. k. Majestat Rath und Vieedom. Kinder aus ihrer ersten Ehe Franz Karl, M. Eleonora, und Johanna Elisabeth Strauß. Kind aus ihrer jetzigen Ehe Karol Rudolf Ulrici. Test. Wien 1647, p. 22. Jänner 1652.
- Ulrici v. Genghofen, Herr auf Schwarzenau, Karl. Beisetzung in der von ihm errichteten Gruft in Vittis. Töchter M. Maximiliana, verehel. Hopfengraberin, Theresia, und Ludomilla. Söhne und Test.-Erben Karl Konstantin, der R. k. Majestät Rath und Vizedom in Österreich u. d. E., Georg Ferdinand, und Karl Rudolf. Test. Schloss Schwarzenau 1. Juni 1653, p. 9. Juni 1654.
- Ulrici v. Genghofen, geb. Kertenkalchin. Beisetzung bei den Dominikanern in Wien. Gatte Karl Ulrici v. Genghofen, der R. k. Majestat Waldmeister Töchterl oder (Stieftöchter! ?) Ludomilla. Vetter Johann Kertenkalch. Test. Wien 14. October 1641, p. 7. März 1656. Dabei erliegt eine Specification der M. Ludomilla Fran v. Kielmansöckh, geb. Ulricin, Freiin, vom Jahre 1656, worin sie die Testatorin ihre Mutter nennt.
- Ulricin Anna M., geb. Panethin, des wolgeb. und gestrengen Herrn Karl Ulrici v. Genghofen auf Schwarzenau, der R. k. Majestät Raths und Vizedoms in Österr. u. d. E., Ehegemahlin. Beisetzung bei den Dominikanern. Bruder Hans Christoph Paneth. Stiefkinder Fräuln M., und Elisabeth Straußin. Stiefsohn Ferdinand Ulrici, und Karl Ulrici. Kinder aus ihrer ersten Ehe mit Johann Heinrich Söldner v. Söldenhoven sind Johann Baptist, und Johann Heinrich Söldner. Stiefsohn Franz Strauß. Jüngerer Schwager Georg Adam Söldner in Eger. Vetter Georg Söldner. Vetter Franz Paneth. Test. Schloss Schwarzenau 20. October 1647, p. 15. Februar 1653.
- Ulrici v. Schwarzenau, Konstantin Freiherr. Beisetzung bei den Dominikanern. Gattin, drei Töchter erster Ehe, wornnter Elisabeth und drei Söhne nicht näher bezeichnet. Test. Wien 21. September 1685, p. 6. October 1685.
- Ulrici v. Genglofen Karl Rudolph. Gattin und Test.-Erbin Anna Barbara Leopoldina, geb. Greißlin. Test. Wien 21. November 1684, p. 29. Jänner 1685. Dabei erliegt eine Schenkungserklärung von ihm an seine geliebte Braut Anna Barbara Leopoldina de Verin, geb. Greißlin, vom 25. Jänner 1683.
- Ulricin Anna Katharina, geb. Schönau, Gatte Karl Konstantin Ulrici v. Genghofen. Drei Söhne und sechs Töchter, wovon bloß Elisabeth genannt. Test. Wien 7. Jänner 1664, p. 21. Juni 1664.
- Unkhrecht Johann Chrisostonus. Beisetzung bei St. Stefan, wo seine Freundschaft begraben. Gattin Katharina. geb. Wildin. Kinder aus dieser Ehe Haus Leonhard, Polixena Susanna, Anna M., und Christina Regina. Vetter Virgili Unkhrecht. der R. k. Majestät n.-ö. Regierungs-Secretarius und Registrator. Test. Wien 8. August 1647, p. 25. Sentember 1647.

- Unverzagtin Freiin M. Sidonia. geb. Gr\u00e4fin n. Herrin v. Stahrenberg. Sie erw\u00e4hnt ihrer Tochter Eleonora Sidonia Unverzagtin, Freiin, ihrer \u00e7 Tochter M. C\u00e4cilia Frau v. Walterskirchen, geb. Unverzagtin, ihres Sohnes Ferdinand Christoph Unverzagt, Freiherrn und ihres \u00e4 Bruders Weikhart Graf Stahrenberg. Codicill Wien 26. April 1667, p. 26. November 1667.
- Unverzagtin M. Anna, geb. Freiin v. Khrausenegg. Beisetzung in der Schottenkirche. Stiefnutter Anna v. Khrausenegg, Freiin, geb. Heyglin. Schwieger Frau Anna M. Unverzagtin. Schwägerinen Fräuleins Johanna Susanna, M. Elisabeth, und Maximiliana Klara. Gatte und Test.-Erbe Wolf Sigmund Unverzagt, Freiherr. Test. Burgstullerhof zu Unternalb 25. September 1629, p. 8. August 1635.
- Unverzagtin M. Felizitas, geb. unleserlich, Schwägerin und Test.-Erbin Johanna Susanna Edle Herrin v. Walterskirchen, geb. Unverzagtin, Freiin. Test. Wien 10. October 1650, p. 1652.
- Unverzagtin, Maximiliana Klara. Beisetzung bei den Franziskanern. Sie erwähnt dessen, was sie von ihrem vermeinten Eheherrn (Bräutigam) Adam Lämpl Edlen Herrn v. Fronsperg bekommen und setzt zum Erben den kaiserl. Proviantants-Gegenhandler Andrä Wunderlich ein. Test. Wien 20. Mai 1668, p. 5. October 1668.
- Unverzagtin Freiherrin M. Sidonia, geb. Gräfin u. Herrin v. Stahrenberg, Wittib. Beisetzung in der Unverzagt sehen Gruft bei den Schotten. Sohn Ferdinand Christoph Unverzagt, Freiherr. Enkelin Fräuln Elisabeth v. Walterskirchen. Test. Wien 7. Mai 1665, p. 27. Janner 1668.
- Unverzagtin Freiin Eleonora Sidonia. Schwester Frau v. Walterskirchen. Test. Wien 6. März 1661, p. 4. Februar 1668.
- Unverzagt Freiherr Hans Wolf. Beisetzung bei den Schotten. Gattin Regina, geb. Lämplin. Tochter Franziska Dorothea. Bruder Wolf Georg Unverzagt, Freiherr. Schwager Georg Christoph Walterskirchen auf Wolfsthal n. Hundsheim, der R. k. Majestät Rath und n.-ö. Land-Untermarschall. Schwagers Bruder Wolf Sigmund. Test. Wien 15. Mai 1631, p. 10. Juni 1636.
- Unverzagt Freiherr Wolf Philipp Jakob, der R. k. Majestät Rath und Regent der n.-ö. Lande. Beisetzung in der Gruft bei den Schotten. Gattin und Test.-Erbin Anna Katharina, geb. v. Goldtegg, Freiherrin. Schwester Maximiliana Unverzagtin, Freiin. Vetter Ferdinand Christoph Unverzagt, Freiherr. Bruder Wolf Albrecht Unverzagt, Freiherr. Test. Wien 1660, p. 16. April 1666.
- Unverzagt Freiherr Wolf Georg. Beisetzung im Erbbegräbniß bei den Schotten. Gattin Anna. geb. Wolzogin, Freiherrin. Test. Bartholomäustag 1646, p. 16. Juli 1647
- Unverzagt Freiherr Wolf Christoph. Beisetzung bei den Schotten. Gattin und Töchter nicht namentlich angeführt. Sohn Ferdinand Christoph. Test. Wien 1. Juni 1657, p. 26. Juni 1657.
- Ugarte, des h. r. Reichs Graf Peter, Freiherr zu Groß-Meseritsch, der R. k. Majestät Hofkriegsrath, Kämmerer und bestellter Stadt-Obrister. Beisetzung bei den Dominikanern in Wien. Gattin Theresia Eleonora, geb. Gräfin v. Sohra. Töchter Katharina Christina, Anna Eleonora, und Maximiliana. Test-Erbe sein nicht namentlich angeführter Sohn. Test. Wien 1. März 1679, p. 2. Mai 1679.

- Volckhrain Fran Elisabeth Christina, geb. Herrin v. Zinzendorf, Wittib nach Wolf Christoph Volckhra. Töchter Sofia Maximiliana Geymanin, Freiiu, Polixena Elisabeth, und Anna Barbara. Söhne Georg Andrä, Ott Ferdinand, Haus Stefan, August Rudolf, und Max Adam; sämmtlich Volkhra. Schwestern Eva Regina Gräfin Khuenin, Elisabeth Gräfin Sinzendorf, und Elisabeth Fran v. Auersperg. Beisetzung in Steinabrunn. Test. Wien 26. Februar 1651, p. 27. Juli 1652.
- Volkhra v. Steinabrunn u. Streitdorf, Freiherr Maximilian Adam. Beisetzung in der Gruft bei den Schotten. Gattin M. Sidonia, geb. Freiherrin v. Kainach. Kinder Christoph Ferdinand Albrecht, Anna Margaretha, Max Bernhard, und Ferdinand Ernst Ludwig. Test. Wien 8. Juni 1678, p. 30. Juli 1678.
- Volckrain M. Rosina, geb. Suttingerin. Beisetzung womöglich bei den Michälern. Gatte Ott Ferdinand Gottlieb Volckhra. Kinder aus ihrer ersten Perger'schen Ehe sind Karl, Johann Baptist, Franz Anton, und Anna Theresia Perger. Töchter M. Theresia, und M. Benigna. Sohn Ott Christoph Gottlieb Volckhra. Test. Wien 15. Mai 1667, p. 9. Juni 1670.
- Ursenpeckh Graf Franz Bernhart, Freiherr auf Potschach, Warten-u. Liechtenstein, der R. k. Majestät Kämmerer, Hof- und Land-Jägermeister und Erbland-Stablmeister in Steyr. Beisetzuug, fälls er in Österreich stirbt, in Pottschach. Gattin M. Perpetua, geb. Freiin v. Mordern. Töchter Eleonora, Klosterfrau in Kirchberg, und Anna Franziska, verehol. Gräfin Khinskhin. Test. Wien 20. Februar 1669, p. 25. Mai 1672.
- Urschenpeckh Gräfin Anna Barbara, geb. Gräfin v. Liechtenstein. Beisetzung, falls sie in Wien stirbt, in der Todtenbruderschaftsgruft bei den Augustinern. Tochter M. Franziska, Sub-Priorin zu St Georg am Längsee in Kärnten. Kinder und Test.-Erben Christoph David, und M. Anna Urschenpekh. Bruderssohn Franz Karl Graf zu Liechtenstein. Test, Wien 7. April 1071, p. 6. October 1671.
- Urschenpächin Helena Potentiana, geb. Herrin v. Lamberg. Beisetzung bei ihrem Gatten. Töchter und Testaments-Erbinen Eva M. Gräfin v. Braudis, Isabella Perpetua Frau v. Föls, und Rosina Corbina Frau v. Trautmanstorff. Test. Wien 30. September 1646, p. (2).
- Uxkhiel Johann Christoph. Beisetzung bei den Augustinern. Gattin Anna M., geb. Ditrichin. Vetter Johann Christoph Schauer. Test, Wien 1. September 1666.
  p. 2. September 1666.
- Volekhra Wolf Christoph. Beisetzung im Todtengewölbe im Schloss Steinabrunn. Gattin Elisabeth Christina, geb. Herrin v. Zinzendorf. Söhne Georg Adam, Ott Ferdinand, Hans Stefan, Augustin Rudolf, und Max Adam. Tochter Sofia Maximiliana, Polixena Elisabeth, und Anna Barbara. Schwieger Frau Obristin v. Schwendi. Schwägerin Fräuln Eva Fräuln Zinzendorf. Mämb Anna Isabella v. Neudegg. Test. Steinaprunn 26. Februar 1638, p. (?).
- Volckhra zu Steinaprunn u. Streitdorf, Ferdinand, der R. k. Majestät Truchseß. Beisetzung in der Kirche zu den Költen bei den Seinigen. † Gattin Maximiliana, geb. Wagin v. Wagensperg. Kinder aus dieser Ehe Wolf Christoph, Ferdinand, Burbara, Polixena, und Maximiliana. Seine Schwestern sind Frau Susanna v. Sittichhausen, und Judith Frau v. Puchäm. Er besaß Steinaprunn. Test. Steinaprunn 10. Juni 1604, p. (?).

- Volckhra, des h. r. Reichs Graf Ott Ferdinand Gottlieb, Freiherr zu Steinaprunn etc., Ritter des heil. Grabes Jesu Christi, der R. k. Majestät Kämmerer und Hofkammerrath. Beisetzung bei den Karmelitern in der Leopoldstadt. Söhne Christoph Gottlieb, Ott Johann Gottlieb, Geistlicher, Ott Ignatz Gottlieb, kaiserl. Edelknab, und Ferdinand Gottlieb. Tochter M. Theresia jetzt als Schwester Konstanzia Nonne. Test. Wien 14. Juni 1694, p. 18. November 1694.
- Vertenberg v. Namiest Graf Johann Baptist. Beisetzung in der Kapuzinerkirche in Tulin. Tochter Maximiliana Gräfin Mora, deren Gatte Johann Baptist Mora, und Anna Elisabeth Frau v. Rödern. Geistliche Tochter Leopoldina, Chor-Schwester in Tulln. Sohn und Testaments-Erbe Johann Peter. Test. Wien 10. Juni 1695, p. 3. Mai 1696.
- Völderndorf Johanna Konstanzia v., geb. v. Lindtegg. Kinder Hans Josef Anton, und Jakob Ernst Sebastian. Testaments-Erbin seine nicht genannte Gattin. Test. Sehloss Allentsteig 15, Jänner 1701, p. 8. März 1701.
- Viechter Freiherr v. Grueb, Johann Andrä, der R. k. Majestät Hofkammerrath Gattin M. Gäcilia, geb. Preissin? oder Freissin? Söhne Georg Andrä, und Ignatz. Tochter Anna Barbara v. Sonnegg, Freiin. Enkel Josef Viechter. Enkelin Sidonia. Test. Wien 29. August 1705, p. 9. Jänner 1706.
- Veringin Eva Elisabeth, geb. Duzinein. Gatte J. Michael Anton Vering. Tochter M. Sofia. Schwägerin Fräuln Lisl Veringin. Schwester Frau M. Langin, Wittib. Test. Wien 29, August 1705, p. 9. Jänner 1706.
- Verdenberg v. Namiest, Reichsgraf Johann Peter. Reisetzung bei den Franziskanern und dann zu den Kapuzinern nach Tulln zu überführen. Gattin nicht genannt. Töchter und Test.-Erbinen Leopoldine, Barbara, und Eva Julianna. Test. Wien 13. März 1710, p. 20. März 1710.
- Volckrain M. Anna Barbara v. Mißingdorf. Beisetzung in der Stefanskirche. Bruder Ott Ferdinand Gottlieb Graf v. Volckra (dessen Söhne Ott Christoph, und Johann Baptist, Bischof in Ungarn). Bruder Max Adam (dessen Kinder Christoph Ferdinand Albrecht, und Max Bernhard, Jesuit). Test. Wien 20. August 1711, p. 15. April 1712.
- Viechterin Freiin v. Grueb, Cäcilia, geb. Preussin. Beisetzung bei ihrem zweiten Gatten Johann Andra Viechter Freiherrn v. Grueb, wirklichen Kammergrafen in den hungerischen Bergstädten und kaiserl. Hofkammerrath. Steinsom Johann Ignatz Viechter Freiherr v. Grueb, ungarischer Kammerrath. Schnur M. Barbara Viechterin, geb. Kirchmayrin (deren Töchter Charlotta und Franziska). Stieftochter Anna Sidonia, Gräfin Sonnegg, geb. Viechterin Freiin v. Grueb (deren Tochter Anna Sidonia, Gräfin Sonnegg), "Meines Stiefsohns erste Ehe Herrn Franz Schmidt v. Schmidthoffen Kindern 400 fl. Des weiland Franz Karl Pistori, gewesten n.-ö. Regierungs-Sekretari, seel. hinterlassenen Töchtern als meinen Stiefenkeln, und zwar der Marianna 300 fl., der Cäcilia 400 fl., denen zwei jüngeren aber je 200 fl. "Meinem lieben Vettern Emerico Arbey, der ungarischen Herrschaft Lipsch in den Bergstätten bestellten Hofrichter 300 fl., dann dessen älteren Sohn Josef von der ersten Ehe 200 fl., dessen Töchter Anna Elisabeth 200 fl., und der anderen Töchter Sofie 200 fl. Meinem Vetter Michael Marguarth in Kremnitz, und meiner Mumb Sabina v. Blum. geb. Marguardin 200 fl. Def.

- Maria Julianna v. Wimbesberg, geb. Glazin, und ihrem Sohn Fratri Alexio, Augustiner-Ordens, 50 fl. Meiner Maimb M. Katharina Spöckhlin, geb. Spizlin, 300 fl., und deren Kindern M. Anna, Josef, und Elisabeth 150 fl. Maimb Frau Straußin. Enkel und Test.-Erbe Josef Viechter v. Grueb, Freiherr. Test. Wien 16. Jänner 1711, p. 16. März 1713.
- Verdura Hieronimus v. Beisetzung bei den Michälern. Gattin geb. Pighetti. Sohn Karl n.-6. Regimentsrath. Er scheint aus Bergamo zu stammen und mit einer Familie Sonyogno verwandt zu sein. Test. Wien 23. October 1718, p. 12. November 1718.
- Verdura Sophia v. Gatte Karl Edler v. Verdura. Schwester Rosina Julianna v. Thalman. Bruder Johann Josef Edler v. Tepsern. Test. 27. August 1718. p. 29. August 1719. Dabei ein Testament des Karl Edlen v. Verdura, worin er seine Gattin Elisabeth, geb. v. Thallman, zur Erbin einsetzt und seinem Schwager Josef Tepsern 2000 fl. vermacht, ddo. Wien 10. Mai 1721.
- Volckra comes Otto Joannes Baptista episcopus Wesprimensis. Lateinisches Test. 1712. Unverzagt, des h. r. Reichs Graf Ferdinand, der R. k. Majestät Kämmerer und der n.-ö. Landschaft wirklich Verordneter. Gattin nicht genannt. Söhne Ferdinand Josef, und Josef Ferdinand. Test. Wien 2. Juni 1721, p. 6. Juni 1721.
- Verdura Karl Edler v. Beisetzung bei den Michälern. Gattin und Testaments-Erbin Elisabeth, geb. v. Thallman. Schwager Leopold v. Thallman. Test. Wien 23. April 1721, p. 24. October 1721.
- Volckhra Gräfin M. Sidonia, geb. Freiherrin v. Kainach, Wittib. Söhne Christoph Fordinand, und Max Bernlard Grafen Volckra. Letzterer Geistlicher. Tochter und Test.-Erbin Fräuln Anna Margaretha Gräfin Volckra. Test. Wien 28. Jänner 1723.
- Verlet Clandius. Test.-Erben sind sein Bruder Jakob Verlet und dieses letzteren Kinder. Test. Wien 8. Juli 1723, p. 15. Juli 1723.
- Verdura Appollonia, geb. Pyzetti. Italienisches Testament Wien 18. September 1724. p. 7. November 1724.
- Vering Johann Michael. Gattin M. Barbara, geb. Schweizerin. Toeltter M. Sofia, Gattin des Maximilian Rubana. Enkeln Barbara Veringin, Maximilian, und Johann Michael Rubana. Test. Wien 5, Jänner 1729, p. 19. Jänner 1729.
- Volekra Graf Otto Christoph Gottlieb Maria. Beisetzung bei den Michälern. Stieftochter M. Barbara Gräfin Waldstein, geb. Gräfin Palfy. Stiefbruder Johann Baptist Graf Pergen. Vetter Franz Ott Ferdinand Volekra. Maimb Margaretha Gräfin v. Kuefstein, geb. Gräfin Volekra. Gattin M. Eleonora, geb. Gräfin Mollart. Enkel und Test.-Erbe Franz Josef Graf Waldstein, welchem dessen Bruder Ott Graf Waldstein substituiert ist. Test. Wien 24. Mai 1733, p. 27. April 1734.
- Vetterani-Marzighi Graf Julius, der R. k. Majestät General der Kavallerie und Obrist über ein Regiment Kürafier. Beisetzung bei den Michälern. Tochter Maria Konstanzia, verchelichte Gräfin v. Malentein. Enkel und Test.-Erbe Julius Graf Malentein. Testator spricht von seinen zwei Brüdern und einer Schwester in Italien. Test. Wien 8. December 1735, p. 13. October 1736.
- Unkhrechtsberg Anna M. Josefa v. Bruder und Test. Erbe Bernhart. Test. Wien 16. September 1735, p. 5. Februar 1737.

- Unverzagt Gr\u00e4fin M. Viktoria, geb. Gr\u00e4fin v. Prandtegg. Beisetzung bei St. Ursula in Wien. Enkel und Test.-Erbe Leopold Graf Unverzagt. Test. Wien 13. Mai 173\u00e5, p. 1. M\u00e4rz 1737.
- Volckra, des h. r. Reichs Graf v. Heidenreichstein, Christoph. Beisetzung in der St. Stefanskirche zu Retz. Schwester Anna Margaretha, verehel. Gräfin Kuefstein. Test.-Erbe ist sein Curator Franz Friedrich Graf v. Engel. Test. Rötz 26. Juli 1739, p. 4. November 1741.
- Veringin Maria Barbara, geb. Schweizerin. Tochter Sofia v. Rubana. Test. Graz 10. Februar 1741, p. 1. Juni 1773.
- Unverzagt Gr\u00e4fin Anna Beata, geb. Gr\u00e4fin v. Kuefstein. Tochter M. Josefa. Codicill 1. Juli 1745, p. 8. Juli 1745.
- Windthag Graf u. Herr v., Joachimb. Beisetzung in der Gruft bei der Pfurrkirche zu Minzbach bei seiner ersten Genathlin. Jetzige Gattin M. Emilia Katharina, geb. Gräfin v. Sprinzenstein. Tochter Era Magdalena Franziska, Nonne. † Schwester Anna M. Pirkhlin v. Pirkhenfeld (deren Enkel Joachim Puzer, Johann Egid Pürkhl v. Pirkhenfeld, Anna Sofia Pirkhlin, Gattin des Michael Hofer, Bestandinhaber der Herrschaft St. Pölten, und Schwester Dominica Pirkhlin. Profetin in Tulln). Test. Wien 31. October 1670, p. 1678.
- Wagner Johann Adam, einer löbl. n.-ö. Landschaft Concipist. Beisetzung bei den Schotten. Gattin Anna M. Tochter Anna Justina. Gattin des Johann Georg Schulz, kaiserl. Ober-Verwalters zu Neu-Sohl. Test. Wien 15. August 1670, p. 1. Juni 1671.
- Wagensperg Gr\u00e4fin Anna Katharina, geb. Herrin v. Goldegg. Beisetzung bei ihrem vorigen Gatten bei den Schotten, wenn aber die Herrn v. Unverzagt ein Bedenken dagegen haben, bei den Angustinern. Gatte und Test.-Erbe Adolf Graf Wagensperg. Vetter Leopold v. Garnier. Test. Wien 1. Februar 1668, p. 2. Angust 1673.
- Walseckh Franz Bernhard v., bestimmt zum Vormund seiner nicht genannten Kinder seinen Bruder Baron Georg Leopold v. Walseckh. Codicill Tribuswinkel 3. September 1682, p. 3. December 1682.
- Wägele v. Walsegg Mathias. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Tribuswinkel bei seiner † Gattin Ladmilla Sidonia, geb. Pergerin. Messen für seine † Gattinen Elisabeth Rosina v. Dornbang, und Ladmilla Sidonia Pergerin. Jetzige Gattin Katharina Kordula, geb. Grössingin. Schwäger Johann Heinrich, und Melehior Perger, Ferdinand v. Dornbang, und Franz Grössing. Sölne Franz Bernhart. welcher Tribuswinkel und Zigersberg, und Georg Leopold, welcher Stuppach, Klamm und Schottwien erhält. Vetter und Vormund für diese Sölne Mathias Wägele. Test. Stuppach 9. März 1661, p. 17. März 1661.
- Wägele v. Walsegg Ludomilla Sidonia, geb. Pergerin. Gatte und Testaments-Erle Mathias Wägele v. Walsegg. Stiefsöhne Franz Ensebius, und Georg Leopold Wägele. Brüder Karl. Melchior, und Heinrich Perger. Schwester Helena Marianna Pergerin. Test. p. 20. September 1057.
- Wägelin v. Walsegg Elisabeth Rosina, geb. v Dornwang. Beisetzung bei ihren Ältern bei St. Stefan. Söhne Franz Bernhart, und Georg Leopold. Gatte und

Test.-Erbe Mathias Wägele. Bruder Karl Ferdinand. Schwester Cäcilia. Test. Wien 16. Jänner 1647, p. 20. November 1657.

- Walderode Freiherr Johann, der R. k. Majestät Reichshofrath und Katharina Freiin v. Walderode, geb. Hrohin v. Mosleschitz. Ehegatten. Söhne aus dieser Ehe sind Hans Paul und Nikolaus Ferdinand, für welche rücksiehtlich deren Nachkommen sie die Güter Deutsch-Biela und Kretin als Fideiomiss stiften. Tochter der Testatorin aus ihrer ersten Ehe ist Johanna Klara Freiin v. Globitz, geb. Rosenfeldin v. Hohenfahl. Bruder und Schwager des Testators ist Balthasar Freiherr v. Walderode. Test. Wien 22. Mai 1670, p. 7. Februar 1674.
- Walderode Freiin Katharina Barbara, geb. Hrochin v. Mesleschitz, Frau auf Regin. Kreztin, Teutsch-Biela, Bodenstadt u. Liebenthal. Beisetzung bei den Minoriten bei ihrem Gatten, dem Reichshofrath Johann Freiherr v. Walderode. Söhne Hans Paul und Niklaß Ferdinand. Gattin des Hans Paul ist Silvia, geb. v. Kolobrath und hat dieser zwei Töchter. Tochter des Niklaß Ferdinand ist Anna Katharina. Tochter Johanna Klara, verehelichte Freiin v. Glowitz. Dem Georg Christoph Freiherrn v. Glowitz 100 Dukaten. Dem jungen Hans Christoph v. Glowitz 1000 fl. Der jüngeren Fräuln Josefa v. Glowitz den Schmack, die Ketten soll sie aber mit deren Schwester Eva Katharina theilen. Der Fränln Eva Katharina v. Putzen die Perlen und Halsbänder. Aidam Christoph Georg Freiherr v. Glowitz. Testaments-Erben die Eva Katharina v. Putzen und die obigen gedachten zwei Glowitz'schen Söhne und Töchter. Test, Wien 28. September 1676, p. 7. August 1679. Später bemerkt sie, dass Eva Katharina v. Putzen Karmeliter-Nonne geworden, dass ihr Sohn Niklaß Ferdinand und ihre Tochter Johanna v. Putzen, nachher v. Globitz, Freiin, bereits gestorben sei und daher alles den Töchtern dieser beiden und ihres Stiefsohnes Paul Ferdinand zufallen solle, namens Anna Katharina, M. Josefa, M. Barbara, und M. Przibislawa. Codicill 7. Juni 1678, beide p. 7. August 1679.
- Wangler Freiherr Karl Rudolf, Oberstlientenant. † Eltern Johann Freiherr v. Wangler, Oberst, und Regina. Seinen nicht genannten fünf Frauen und Fräuleius Mumben 5000 fl. Testaments-Erbe Hans Adam Herr v. Zinzendorf n. Pottendorf. Test. Wien 22. Jänner 1660, p. 22. September 1681.
- Walterskirchen, Edler Herr v., Johann Wilhelm. Bruder Georg Wilhelm v. Walterskirchen. Eine Schwester unleserlich. Schwester Fran v. Tenffenbach. Eine Schwester Nonne bei St. Jakob. Gattin nicht namentlich angeführt. Ältester Bruder und Testaments-Erbe anch von Wolfsthal ist Franz Wilhelm Edler Herr v. Walterskirchen. Test. Wien 21. Jänner 1671, p. 29. Juni 1671.
- Walterskirchen Georg Christoph, Edler Herr v., Herr zu Wolfsthal n. Hundsheim, der R k. Majestät Rath, Regent der n.-ö. Lande und Land-Untermarschall. Gattin Johanna Susanna, geb. Unverzagtin, Freiin, Töchter Margaretha, Sasanna Katharina, und M. Magdalena. Söhne Hans Wilhelm, Franz Wilhelm, und Georg Wilhelm. Test, Wien 17, December 1654, p. 2. März 1654.
- Walterskirchen Amaley, geb. v, Pirkham, weiland Herrn Christophen Walterskirchers zu Hundsheim gelassene Wittib, † Sohn Wolf Walterskircher (dessen vier nicht genannte Kinder). Vetter Hans Kaspar v, Pirkham, dessen Gattin Katharina geb. v, Pnechaimb ist, Test. 1. März 1594, p. 26. April 1594.

- Walterskirchen Leonora Elisabeth, Edle Frau v., geb. v. Heysperg. Beisetzung in der Gruft ihres Vaters in Pottenstein. Bruder Raimund v. Heysperg. Schwester M. Maximiliana v. Heysperg. Gatte und Test.-Erbe Hans Wilhelm Edler Herr v. Wulterskirchen. Test. Wien 2. November 1651, p. 20. Mai 1660.
- Walterskirchen Johanna Susanna, Edle Frau v., geb. Unverzagtin, Wittib, Freiherrin. Beisetzung in der Unverzagt'schen Gruft bei den Schotten. Sohn Franz Wilhelm v. Walterskirchen 3000 fl. Sohn Georg Wilhelm v. Walterskirchen 3000 fl. Stiefsohn Hans Wilhelm v. Walterskirchen 300 fl. Töchter Schwester M. Magdalena, Klosterfrau bei St. Jakob, Margaretha, und Susanna Katharina. Schwestern Frau Maria Elisabeth Frau v. Kielmansegg, und Maximiliana Klara, beide geb. Unverzagt. "Meinen vielgeliebten Herrn Sohn Herrn Wenzl Herrn Hegenmüller bitte ich, er wolle sich meiner armen Waisen, absonderlich Margaretha und Susanna Katharina, trenlichst annehmen." Test. Pressburg 4. October 1650, p. 27. October 1654.
- Walterskirchen M. C\u00e4cilia, Edle Frau v., geb. Unverzagtin, Freiin. Beisetzung in der Unverzagt'schen Gruft bei den Schotten. Gatte Hans Wilhelm v. Walterskirchen. Erben dieser und eventuelle Kinder. Test. Wien 27. September 1662, p. 26. Juli 1663 oder 1665 (2).
- Walterskircherin zu Wolfsthall u. Hundsheimb Mechilta, geb. v. Räming, Wittib. Beisetzung in der Kirche zn Wolfsthal bei ihrem † Gatten Wilhelm v. Walterskirchen, "Meines † Bruders Sebastian v. Räming Tochter Susanna 400 fl. Meinem Schwager Hans Kaspar v. Pirkhaimb einen Ring. Meinem Aidt Andra zu Khüelmansegkh eine goldene Flasche. Meinem Aidt Livio de Valentin, Erzherzogs Mathias Truchsess, vier Mark Silber. Meiner eheleiblichen Tochter Magdalena, welche eine geb. Khnorin ist und ich bei weiland meinem anderten Herrn Ehegemahl Christophen Khnorren ehelichen erworben, so hievor Herrn Wolfen Walterskirchen zu Hundsheimb seel, ehelichen gehabt und anjetzo Herrn Livio de Valentin zum anderten Ebegemahl hat, 1000 fl. Meiner Enkelin Ensebia Mechilta de Valentin 300 fl. Weiland meiner auch eheleiblichen lieben Tochter Polixena seel., so ebenmäßig eine geb. Khnorrin, und ihr, der oft gemelten meiner lieben Tochter Magdalena Valentinin, eheleibl. Schwester gewest; auch den hievor erwähnten Herrn Andreen Khüelman ehelichen gehabt, hinterlassenen Töchterl Anna, als ihr Mutter bei ime Herrn Khüelman ehelichen erworben, 1000 fl. Nachdem merernente meine liebe Tochter Frau Magdalena Valentinin mit erneutem irem ersten Ehegemahel Wolfen Walterskirchen seel., in werend er Ehe Ehe einem Sohn und zwei Töchter mit Namen Jörg Christoph, Elisabeth und Amelei erworben und diese ihre Kinder mein abgelebter Herr Ehegemahl Wilhelm Walterskircher seel., als Erben instituirt, will auch ich alle drei zugleich als Erben eingesetzt haben. Test. Wolfsthal, Mariahimmelfahrtstag 1602, p. (?).
- Wellebodiz (unleserlich). Beisetzung in der Kirche zu Wirmla, wo der Vater und die Mutter und auch Andl und Endl des Hohenperger'schen Geschlechts ruhen: der Tochter Regina, so Mathensen Singriner hat, und ihren Kindern je 100 Pfund Pfening. Der Tochter Susanna, so Leopolden Notlitsch ehelich hat, und ihren Kindern je 100 Pfund Pfening. Der Tochter, so Leopolden Khienwerger hat, 10 Pfund Pfening. Test.-Erben ihre vier jüngeren Kinder, so sie mit

- Christophen Welbediz ehelich gezengt, Namens Euphrosina, Magdalena, Marianna, und Sigmund. Test. Wien 29. September 1569, p. (?).
- Walpurg Gottfried v., zum Großen Heinreichs. Der R. k. Majestät bestellter Rittmeister. Beisetzung im Kloster Zwettl. Kinder Hans Karl, Gottfried Ernst, und M. Klara. Er besaß Groß-Heinreichs in N.-Österr. und ein Gut in Meißen. von wo er zu stammen scheint. Schwager Andra Curlandt, der R. k. Majestät Haubtmann. Test. Groß-Heinreichs 6. Jänner 1637, p. 10. September 1640.
- Waldstein Gr\u00e4\u00edin Polixena Susanna, geb. J\u00f6rgerin, Freiin. Gatte Wilhelm R.-Graf v. Waldstein, Oberst nnd Ritter des Johanniter-Ordens der Mark Brandenburg. Schwester Fr\u00e4uln Christina J\u00f6rgerin. Test. 23. Mai 1638.
- Wallenstein Gräfin Katharina Elisabeth, geb. Gräfin v. Verdtenberg. Gatte Maximilian Graf v. Wallenstein. Test.-Erbe der Gatte und ihre eventuellen Kinder. Test. Wien 10. Juli 1666, p. 7. Mai 1667.
- Wallowiz Friedrich Ludwig v., zu Ulrichskirchen, Erzherzog Ferdinands zu Österr. Rath. Beisetzung in Ulrichskirchen. Gattin Katharina, geb. v. Walstein. Kinder Hans Bernhard, Ferdinand, Albrecht, und Karl. Bruder Christoph v. Wallowiz. Test. Wien 11. August 1569, p. (?).
- Wallrabe Wenzl Johann v. Beisetzung bei seinem Vater in Ober-Vellabrunn, welches Gut Testator besitzt. Gattin M. Kind und Test.-Erbin Theresia Ursula. Vetter Adam Julius Capeller, Lieutenant. Test. Ober-Vellabrunn 24. April 1687, p. (2).
- Wening v. Treissenfels? oder Greiffenfels? Johann Chrisostomus, Herr auf Viehhofen u. Ober-Ranna. Test.-Erbin die nicht genannte Gattin. Test. Viehhofen 5. November 1653, p. 17. Jänner 1654.
- Wels, Herr v., Freiherr auf Eberstein, Johann Ludwig, Herr zu Loybsstorf. Beisetzung in der St. Bartholomai-Pfarrkirche zu Pilsen. Gattin M. Regina, Freiin v. Weltz. geb. v. Heisperg. Töchter Katharina Eva, und M. Susanna. Sohn und Test.-Erbe Franz Raimund. Brüder Maximilian Ernst, und Friedrich Herrn v. Weltz. Test. Pilsen 2. September 1683, p. 13. November 1683.
- Weber zu Pisenberg Johann Baptist, der R. k. Majestät Reichs-Hofrath. Beisetzung bei den Augustinern. wo sein Vater begraben. Gattin nicht genannt. Sohn Baptist. Bruder Ott Ciriakus. Schwager Jakob Kurz v. Senftenau, der R. k. Majestät geheimer Rath. Schwester Kurz. Test. Wien 27. April 1592, p. (?).
- Weltz, Frau v., Anna Luzia, geb. Berchtoldin, Freiin. Beisetzung bei St. Stefan. Gatte Job Hartman, Herr v. Weltz, Freiherr. Kinder Katharina Barbara, M. Anna. Ferdinand Karl, Hans Bernhard. Anna Luzia, und Eva Katharina. Test. Linz 25. September 1663, p. 20. Juni 1670.
- Welz Freiin M. Regina, geb. Freiin v. Heysperg. Beisetzung, wenn sie auf dem Lande stirbt, in Leobersdorf, wenn in Wien, bei den Schotten. Kinder und Testaments-Erben Franz Raimund, Eva Katharina, und Susanna Josefa. Schwager Max Ernst, Freiherr v. Weltz. Bruder Hans Ernst v. Häzenberg. Test. Leobersdorf 1. Jänner 1683, p. 23. December 1683.
- Weltz Fräuln M. Anna v. Zwei geistliche Schwestern. Schwester und Test. Erbin Fräuln Katharina Barbara v. Weltz. Test. Wien 1. September 1676, p. 23. December 1676.

- Wernerin M. Katharina, geb. Hillingerin v. Salchau. Beisetzung bei ihren † sechs Kindern in der Kirche zu Töllersheim. Gatte Ludwig Eberhard Werner. Kinder Johann Karl, und Helena Theresia. Schwestern die Frauen Anna Elisabeth Schnizerin und die † Susanna v. Ruoff. Test. Krembs 8. September 1662, p. 13. Juni 1663.
- Weigl Gabriel, der R. k. Majestät Expeditor und Taxator bei der n.-ö. Land-Kanzlei. Beisetzung am St. Stefans-Freithof. Gattin Judith. Kinder Lorenz, und Hans Rudolf. Drei Stiefkinder. † Schwieger Frau Katharina Sternin. Schwäger Franz Stern, und Adam Schreyer. Test. Wien 22. Mai 1622, p. 16. Juli 1622.
- Weigelsperg Andrä v., auf Mitterau. Stief-Enkelin Christina Elise. Test. St. Pölten 1. April 1661, p. 13. August 1661.
- Weisselstein Jakob v., auf Himberg. Beisetzung bei den Augustinern. Gattin und Test.-Erbin Viktoria, geb. Schröttlin v. Schröttenstein. Bruder Tobias v. Weisselstein. Test. Wien 5. November 1647, p. 19. December 1650.
- Weißpacher Anna M. Johanna, einer loebl. n.-ö. Landschaft Buchhalters Ehefrau. Beisetzung bei den Michälern, wo ihr voriger Gatte und einige Kinder von ihr begraben. Töchter aus ihrer vorigen Ehe mit dem Stadt-Ober-Raithhandler Georg Winkhler sind Julianna, und Anna M. W. Stiefsöhnl Hans Adam Weißpacher. Bruder Michael Saulinger, kaiserl. Trabant. Test. Wien 14. Jänner 1653, p. 14. Februar 1653.
- Westernacherin M. Elisabeth, geb. v. Imprugg. Beisetzung bei den Michälern. Geschwister Fränln Antonia, Rudolf, Artlieb, und Polivena Lerchenfelderin, sämmtlich geb. v. Imprugg. Gatte und Test.-Erbe Hieronimus Westernacher zu Liechtenwarth, der R. k. Majestät n.-ö. Regimentsrath. Test. Wien 28. März 1619, p. (?).
- Westernacher zu Grossa u. Neudegghof, Sebastian, der R. k. Majestät Reichs-Hofrath und Erzherzogs Mathiä Rath. Gattin M., geb. Saurerin. Tochter Rosina, Gattin des Peter Gregorotzky. Minderjähriger Sohn Hieronimus. Beisetzung bei den Michälern, Test. p. 13. Juli 1600.
- Weixlburg M. v., geb. Fuerthin anf Hohenstein u. Felling. Beisetzung bei ihrem vorigen Gatten in der Kirche zu Senftenberg. Brüder Helfreich und Karl Fuert v. Fuertenburg. Schwester Magdalena Stumberin, geb. Fuertin. Stieftochter Potentiana (unleserl.). Gatte und Test.-Erbe Friedrich v. Weixlburg. Test. 16. October 1624, 23. April 1626.
- Weixburg Hans Andrä v., anf Weixelstein n. Winkhel zu Hohenstein u. Felling, und Sidonia v. Weixburg. geb. Kleindienstin, Freiin, sein Ehegemahlin. Seine Schwestern sind Frau M. Elisabeth Rubin, und Fräuln M. Justina v. Lindegg Ihr Bruder ist Hans Christoph Kleindienst. Ihre Schwester ist Frau Susanna Benigna Peugerin. Wechselseitiges Test. Felling 24. August 1661, p. 23. Juni 1663.
- Wellenstein Anna M. v., geb. Cettin. Tochter aus ihrer ersten Ehe Mariandl Holznerin. Test.-Erben ihr Gatte und ihre Kinder aus erster und zweiter Ehe nicht genannt. Test. Wien 10. Mai 1679, p. (?).
- Windischgräz Freiin Johanna. Beisetzung nach evangelischem Gebrauch in Pressburg. Geschwister Christoph v Windischgräz, Freiherr und Fräuln Elisabeth v. Win-

- dischgräz, Freiin. Vetter Gottlieb v. Windischgräz, Freiherr. Test. Pressburg 29. April 1656, p. 26. April 1658.
- Windischgräz, Freiherr Ernst. Beisetzung bei den Franziskanern in St. Pölten. Test-Erben die Gattin und Kinder, welche nicht genaunt. Test. 23. Jänner 1669, p. 6. Mai 1669.
- Windischgräz Katharina Elisabeth v., geb. v. Mäming, Wittib. Beisetzung bei ihrer Mäm, der Frau v. Egkh, in der evangelischen Kirche zu Chilzo. Sie erwähnt ihrer Kinder, setzt zu Erben jedoch Samuel Orlikh und dessen Gattin ein. Test. Chilzo 17. December 1652, p. 29. Mai 1653.
- Windischgraz Christina v., geb. Schrottin zu Khinberg, Wittib. Beisetzung in Gresten. Kinder aus ihrer ersten Ehe Hans Adam, Christoph, Regina Sidonia, Anna Justina, Christina, M., und Susanna, sämmtl. geb. Herren und Fräuleins v. Zinzendorf. Kind aus ihrer zweiten Ehe Fräuln Esther v. Windischgräz. Test. Enzersdorf im Langenthal 25. August 1650, p. 24. November 1651.
- Widerauf v. Sonnenberg Johann, einer loebl. n.-ö. Landschaft Sekretarius. Beisetzung bei den Schotten. † Gattin Euphrosine, geb. Ziggerin. Söhne Johann Rainer Johann Baptist. Ledige Töchter Anastasia, M. Barbara, M. Magdalena, und Anna Euphrosina. Verheiratete Töchter Elisabeth Lochmairin und Sabina Fügenschuhin, Wittib. Test. Wien 13. Jänner 1667, p. 17. März. 1768.
- Winkhler zum Dietmanshof Hans. Bruder Walthauser Winkhler, Forstmeister in Gföll. † Bruder Leopold W. † Schwester Anna Panwollin. Schwager Johann Göllrichinger, Pfleger in Traismauer. Test. p. 1. 72.
- Wisendt zum Weißenberg, Wolf. Beisetzung in Marbach a. d. Donau. Gattin Anna Lukretia, geb. Concinin. Kinder aus dieser Ehe Hans Christoph, und Elisabeth. Er nennt Elisabeth Prockhin, geb. v. Seravoll, seine und seiner Gattin Schwägerin, Maimb und Mutter. Test. Kollenegg unterm Weißenberg 7. Februar 1612 p. 11. August 1614.
- Wispekhin Anna, geb. Rueberin, Wittib. Stiefsohn Hans Stefan Wispekh. † Bruder Christoph Rueber. † Schwester Elisabeth Masskin. Test. Wien 10. December 1684. p. 20. Mai 1685.
- Widhopf, Taufname nicht augeführt. Gattin nicht genannt. Töchter Appollonia, verehel. Bachmairin, und eine bereits zum zweitenmal verehelichte Anastasia. Test. Drosendorf 1.68.
- Woppinger zu Paumgarten, Michael Ludwig. Beisetzung auf dem neuen Gottesacker bei dem Herrn v. Kollonitsch. Ein Sohn scheint bereits gestorben zu sein. Dem alten Herrn Georg Woppinger 200 fl. Codicill 10. December 1632, p. 31. Juni 1633.
- Wöllingin Katharina, geb. Puechrainerin. Gatte Maximilian Wölling. Stiefsöhne Jakob und Trojan. Test. Prünlhof 2. November 1607, p. (?).
- Woidichin Anna Katharina, geb. Pichlerin. Vetter Ülrich Ernreich Laglberger. Maimb Eva Rappensteinerin, geb. Stockhornerin. Maimb Fräuln Sibilla Laglberger, Test.-Erbin Anna M. Laglbergerin, geb. Khriegerin. Test. Schikhenhof 19. Juni 1658, p. 16. September 1658.
- Woidtichin Fräuln Sabina. Vermächtnisse an Ernst und Rudolf v. Kollonitsch. Codicill Wien 13. September 1621.

agraning Google

- Woitichin Elisabeth, geb. Freiherrin v. Puechamb, des woledelgeb. Herrn Weikhart Helmhardt Woitich v. Ibowiz auf Daxen ehel. Gemahel. Beisetzung in der Puechamb'schen Begräbniß in der Pfarrkirche zu Raabs. Töchter des † Bruders Andrä, Herrn v. Puechaimb, Freiherrn, sind die Frauen Barbara' Madl. Römerin, und Marianna Prugerin. Tochter der † Schwester Polixena Geyerin, geb. v. Puechaim, Freiherrin, ist Anna Barbara Geyer. Mumb Isabella Unverzagtin, Freiherrin, geb. Freiherr v. Puechaim. Sie erwähnt eines Testamentes ihres abgeleibten (früheren) Gatten Christoph Bernhardt v. Concin. Test. Raabs 12. October 1649, p. 5. September 1652.
- Wollzogen v. Neuhaus, Freiherr Johann Karl. Schwester Regina Podstazkin, geb. Wollzogin. Mumben Elisabeth Kurzpachin Zawaka, und Sabina Elisabeth Schlichtingin, geb. Wollzogin, Freiherrinen. Vetter Christoph Fernberger v. Egenberg. Obrist, und dieser Gattin Salome, geb. Raweinin. Mumb Fräuln Regina Fernbergerin. Vetter und Testaments-Erbe Hans Paul Wollzogen zum Neuhaus, Freiherr. Test. Regensburg 31. October 1663, p. 30. Juli 1664.
- Wollzogen Andră, der R. k. Majestät Postmeister zu Kaschau, und Felizitas, sein eleliche Hausfrau, Herrn Frauzen Lackhner, gewesten inneren Stadtrathes zu Wien, und Frauen Katharina, seiner Hansfrau, beeder seel. eheliche Tochter. Wechselseitiges Test. Wien 15. December 1580, p. (?).
- Wurmbrandtin Freiin Johanna Eastachia, geb. Gr\u00e4fin v. Althan. Gatte Hans Ernreich Wurmbrandt erh\u00e4lt den Freihof Schwarza. T\u00f6chter Anna Magdalena, Frau v. Windischgr\u00e4z, und Fr\u00e4uln Dorothea, und M. Katharina Wurmbrand. Test Steinesberg 24. October 1676, p. 27. Februar 1677.
- Wurmbrand v. Stuppach Graf Hans Enstach, und M. Isabella Gr\u00e4fin Wurmbrand, geb. Herrin v. Speidl, Freiin, beede Conleuth. Sie erw\u00e4hnt nnr ihres minderj\u00e4hrigen Sohnes. Codicill Wien 12. Mai 1683, p. 18. Mai 1684.
- Wurmprandt zu Stuppach, Hieronimus, Erbküchenmeister in Steyr, der R. k. Majestät Ober-Comissarius der sächsischen Custodi, und ich, Barbara, weiland des edlen und gestrengen Herrn Wolfen v. Khönigsperg zum Seebenstein n. Schönberg, und Frauen Afra, geb. Freiin v. Harrach, beeder seel, eheliche nachgelassene Tochter, sein eliel. Hausfrau. Gemeinschaftl. Test. Wien 1. Mai 1584.
- Wurmprandt zu Stuppach u. Vestenliof, Hieronimus, Obrister Küchenmeister in Steyr, der R. k. Majestät Rath. † Gattin Barbara, geb. v. Klinigsperg, Schwiger Cordula v. Khunigsperg, geb. Freiin v. Teuffenbach. Kinder Melchior Wolf Leonhard, und Elisabeth. Beisetzung in Glogguitz. Test. Wien ohne Datum.
- Wuerzer Abraham, weiland des ehrenvesten und fürnehmben Herrn Hansen Wuerzers, gewesten Rathsburgers zu Neustadt, und Barbara, geb. Kalehgrueberin, seiner eheleibl. Hansfran, beeder seel. eheleiblicher Sohn. Bruder Kaspar Wuerzer. Vetter Hans Wuerzer. Schwager Philipp Lehner. Schwager Leopold Wagner. Schwester Elisabeth Lehnerin. Mumben Susanna Wagnerin, geb. Neumayerin, und Jungfran Euphrosine Braitenaicherin. Test. Wien 3. Juni 1615, p. 3. Juni 1636.
- Wägelin v. Walsegg, Katharina Sidonia. Beisetzung in der Perger- und Suttinger'schen Gruft bei den Michälern. Geschwister Georg Leopold, Mathias, M. Anna. und

- M. Theresia, sämmtlich Wägele v. Walsegg. Test. Wien Juli 1670, p. 14. August 1671.
- Wagensperg Graf Adolph, Gattin Rosina Josefa, geb. (unleserl.) Freiin. Test. Wien 8. November 1684, p. 2. März 1687.
- Wurmbrand Graf Hans Ehrenreich. Er setzt zu Erben auch seines Gutes Sticklberg die Kinder seines † Sohnes Hans Enstach und dieses Gattin M. Isabella, geb. Freiin v. Speidl, ein, namens Hans Wilhelm, Sigmund Friedrich, Viktor, Ott Ehrenreich, Kasimir, und Heinrich. Test. Steiersberg 24. Februar 1685, p. 22. Jänner 1691.
- Waldstein Fräuln Gräfin M. Katharina. Bruder Karl. Bruder Johann Friedrich, Erzbischof. Schwägerin Elisabeth Gräfin Waldstein, geb. Gräfin Harrach. Mumb Frau Johanna Eleonora Gräfin v. Thörbäm. Test. Wien 29. April 1687, p. 1691.
- Wurmbrand v. Stuppach, Freiherr auf Steiersberg u. Reittenau, Elreureich, Oberster Erb-Kuchelmeister in Steyr, Erzherzog Maximilians von Österr. des älteren Rath. Gattin Dorothea Christophen Zwickhels, Kaiser Maximiliani des Anderen, Hofkuchlmeisters, und Genofeva, einer geb. Geyerin v. Osterburg, beeder seel. Tochter. † Vater Mathias, Erzherzog Karls Rath und Stabl- u. Hof-Kuchelmeister. Brüder Friedrich, Rudolf und Mathias Wurmbrand. Testator erwähnt seiner Kinder ohne Namensangabe. Beisetzung in Haßpach. Test. Wien 10. März 1616, p. (?).
- Waffenberg Johann Ludwig v. Beisetzung bei den Franziskanern. Schwestern Frau Dr. Kirchstetter und Frau Molzerin. Gattin Isabella Theresia, geb. v. Frankhenau. Töchter M. Rosina, M. Theresia, und Clara Franziska. Söhne Ferdinand Franz, Johann Ludwig, und Karl Josef. Test. Wien 17. Mai 1692, p. 22. Mai 1692.
- Weltz Frau v., M. Regina, geb. Gr\u00e4fin Buccellinin. Gatte Franz Raimund, Freiherr v. Weltz. Test-Erben der Gatte und eventuelle Kinder. Selwester F\u00e4ulnan Perpetua Gr\u00e4fin Buccellini. Test. 7. Mai 1692, p. 10. Juli 1695.
- Wellenstein Anna M. v., geb. Cettin. Gatte Arseni Franz v. Wellenstein. Dieser und ihre nicht genannten Kinder sind Erben. Test. Wien 18. Jänner 1674, p. 23. December 1696.
- Wuschletitsch Michael. Vetter Johann Leopold Schröffel v. Mansberg. Maimb Katharina Fenzlin, geb. Hoferin. Ändtln M. Elisabeth Egerin, Anna M., und Johanna Maximiliana Frauenhoferin. Maimb Fräuln Marianna Molzerin. Gattin Elisabetha, geb. Mittermäyerin v. Waffenberg. Kinder und Test-Erben M. Elisabeth, Franziska Rosalia, Johann Michael, Eva Rosina, und Johann Mathias. Sohn Frauz Josef, als P. Alberic Profeß in Lilienfeld. Test Ober-Ranna 29. September 1697, p. 30. Mai 1698.
- Weltz Freiherr Max Ernst. Test.-Erhen seine beiden \(\text{alteren Br\u00fcder Wilhelm Ladwig.}\) und Friedrich Ernst. Bruder Karl Ernst. \(\text{†}\) Bruder Ferdinand Ernst. Test. Leopersdorf 30. Mai 1679, p. 17. Juni 1698.
- Windischgräz Gräfin M. Theresia, geb. Schläwätin. Beisetzung bei den Augustinern in Wien. Schwester M. Charlotta Gräfin Trautmanstorff. Gatte nicht genannt. Sohn und Test.-Erbe Johann Freiherr v. Fünfkirchen. Test. Wien 26. März 1699, p. 28. April 1699.

- Wurmbrandt Gräfin Susanna Sofia, geb. Herrin v. Prösing. Gatte Johann Wilhelm Graf v. Wurmbrandt. Töchter Esther M. Polixena, und Anna Christina Eleonora. Test. 4. März 1700. p. 5. März 1700.
- Wagensperg Gr\u00e4fin Rosina Josefa, geb. Gr\u00e4fin v. Drahotusch. T\u00f6chter und Test-Erbinen Eleonora Gr\u00e4fin v. der Wahl, und M. Charlotta Freiin v. Wilczekh, beide geb. Gr\u00e4finen Santhelier (Saint Hilaire). Test. Wien 2\u00f5. Juni 1702, p. 4. Juli 1702.
- Weltz Gräfin M. Josefa Sidonia Gräfin v. Concin ex comitibus Renna, Freiherrin v. Weißenburg u. Sillach. Gatte Franz Raimund Graf v. Weltz. Bruder Anton Graf Couzin. Test. Wien 22. Februar 1703. p. 1703.
- Walterskirchen anf Wolfsthal Eva M. Frau v., geb. Hegenmillnerin auf Albrechtsberg, Freiin. Beisetzung in der Lieb-Frauen-Rosenkranz-Kapelle in der Pfarrkirche zu St. Pölten. Kinder und Test-Erben Hans Wilhelm, Christoph Franz, Adam. Canoniens bei St. Dorothea, M. Franziska, M. Johanna Gräfin Herberstein, und M. Theresia, sämmtlich geb. Walterskirchen. Test. St. Pölten 4. November 1703, p. 7. December 1703.
- Walsegg Freiherr Mathias. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Clam. Gattin Helena Barbara. Zwei nicht namentlich angeführte Kinder. Test. Clam 24. Mai 1698, p. 9. Mai 1702.
- Weltz Gräfin Helena Eleonora Antonia, geb. Gräfin Stahrenberg. Bejsetzung in der Weltz'schen Gruft bei St. Anna. Sehwester Frau Gräfin v. Hohenfeldt. Schwägerin Fräuln Gräfin v. Weltz. Gatte Ferdinand Karl Graf v. Weltz, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath. Töchter M. Katharina, und M. Anna. Sohn und Test-Erbe Karl Josef Graf v. Weltz. Test. Wien 30. Jänner 170., p. 19, April 1705.
- Windischgräz Graf Ferdinand Theodor. Beisetzung bei den Karmelitern in der Leopoldstadt. Geistliche Schwestern M. Leopoldina, und Katharina Konstanzia. Stiefmutter Gräfin Windischgräz, geb. Gräfin Sarau. Bruder und Test.-Erbe Ernst Graf Windischgräz. Test. Wien 12. März 1706, p. 18. Mai 1706.
- Wurmbrand Gräfin Isabella, geb. Herrin v. Speidl. Kinder Johann Wilhelm, Regina Isabella, Christian Sigmund, M. Eustachia, Anna Theresia, und Heinrich Casimir. Test. Wien 26. Juli 1607, p. 16. Juni 1706.
- Werner Karl. Beisetzung am neuen Gottesacker. Codicill Wien 15. Juni 1708.
- Woitich v. Ibowiz Karl Gotthart, Herr der Herrschaft Taxen. Beisetzung bei seiner ersten Gattin in Dobersberg. Jetzige Gattin Isabella Katharina, geb. Handlin v. Ramingsdorf. Test. Schloss Diettmans 6. November 1708. p. 12. November 1708.
- Werner Franz Adam, Gattin M. Elisabeth, geb. Millerin v. Lewenstein, Kinder Josef, und M. Josefa, Test. Wien 7, April 1710, p. 1710.
- Weltz Graf u. Herr v., Freiherr auf Eberstein u. Spieglfeld, Ferdinand Karl, Kaisers Josefi I. geheimber Rath und Statthalter des Regiments der n.-ö. Lande. Beisetzung in der Weltzischen Gruft bei St. Anna. Zwei geistliche Schwestern. Weltliche Schwester Katharina Barbara Gräfin v. Weltz. Töchter M. Katharina, jetzt Schwester Columba, und M. Josefa Amalia, beide Karmeliter-Nonnen. Tochter M. Barbara. Sohn und Test.-Erbe Karl Josef. Test. Wien 18. Juni 1711, p. 20. Juni 1711.

- Widmanin M. Elisabeth, geb. Freiin v. Neuhaus. Beisetzung bei den Schotten. Gatte Frauz Ignatz Widman, n.-ö. Landschafts-Bauschreiber. Kinder Ignatz, Karl, und Isabella. Test. Wien 12. October 1711, p. 16. October 1711.
- Wuschletiz Elisabetha, geb. v. Mittermayerin v. Waffenberg, Wittib. † Ähndl Herr Wuschletiz. Ähndl Maria (Emilia?) v. Frauhofen. † Bruder Johann Ludwig v. Waffenberg. Töchter M. Elisabeth, anjetzo unleserlich, und Eva Rosina, anjetzo v. Weixlberg, beide geb. Wuschletiz. Sohn Franz Josef Wuschletiz, Profeß in Lilienfeld. Lauter Codicille, p. 10. December 1711.
- Waldstein Graf Karl Ernst. Beisetzung bei den Augustinern in Wien. Gattin M. Theresia, geb. Gräfin v. Losenstein, Töchter Eleonora, Gattin des Johann Josef Grafen Waldstein, und M. Josefa, verehel. Gräfin Thun, und Karolina. Test. Wien 29. December 1712, p. 21. Jänner 1723.
- Wellenstein Freiherr Arseni Franz. Beisetzung unter dem Hochaltar bei den Franziskanern. Verehelichte Tochter Isabella Rebekka. Tochter Theresia Rosinunda, jetzt als Schwester M. Viktoria Ursuliner-Nonne. Töchter Christina Renata, und M. Eleonora. Sohn und Test.-Erbe Antonius Valentin. Test. Wien 1. Juli 1711, p. 18. April 1713.
- Walsegg Freiherr Georg Leopold, Herr auf Schottwien und Stuppach. Schwester M. Anna Gräfin v. Geyersperg u. Osterburg. Vetter Otto Freiherr v. Walsegg. Maimb Fräuln Antonia Freihn v. Walsegg. Maimb Fräuln Antonia Gräfin v. Walsegg. Vetter Franz Anton Graf u. Herr v. Walsegg. Test. Wien 31. März 1713, p. 11. September 1713.
- Wisendin v. Wisenburg M. Cäcilia. Beisetzung in der Franziskanerkirche. Gatte und Test.-Erbe Ferdinand Leopold Wisendo v. Wisenburg. Tochter M. Anna Viechterin v. Grueb, geb. Reiserin. Test. Wien 12. März 1716, p. 8. Juni 1716.
- Wlasim Gräfin M. Katharina, geb. Gräfin v. Lamberg. Beisetzung bei den Franziskanern ad St. Hieronimum. Gatte Maximilian Graf v. Wlasim auf Jamnitz, Burg Vettau, Latein, Skalizka, Ober-Kanitz und Blinkau, der R. k. Majestät geheimber Rath, Kämmerer und Landrechts-Beisitzer in Mähren. Töchter M. Leopoldina Gräfin v. Daun, geb. Gräfin Wlasim, und Fräuh M. Johanna Gräfin v. Wlasim. Test. Wien 12. März 1716, p. 23. März 1717.
- Wallhorn Freiin M. Anna, geb. Rössing. Gatte und Testaments-Erbe Peter Deodat Beckers Freiherr v. Wallhorn. Test. Wien 14. Juli 1717, p. 13. August 1717.
- Wittman Franziscus, einer löbl. n.-ö. Landschaft Bau-Schreiber. Beisetzung bei den Schotten. Tochter Isabella, verehel. Stöckhlin. Söhne Ignatz, und Karl. Schwägerin Frau Eleonora v. Eyersperg, Bürgermeistersgattin in Neustadt. Test. Wien 27. Juli 1719, p. 12. August 1719.
- Waffenberg Freiin M. Gatte Ferdinand Franz Freiherr v. Waffenberg. Kinder Ferdinand Ignatz und M. Anna, beide Waffenberg. Test. Wien 24. Juli 1720, p. 6. September 1720.
- Walterskirchen Frau v. Den zwei Kindern ihrer Schwester 500 fl. Dem Christoph Ernst v. Leswitz, Haubtmann im Nikolaus Palfy'schen Regiment, 400 fl., und der Baronin Pfauin 600 fl. Codicill 1720.

- Weltz Fräuln Gräfin Katharina Barbara. Beisetzung in der Ursulinerkirche. Maimb Fräuln M. Barbara Gräfin v. Weltz. Bruderssohn Karl Josef Graf v. Weltz. Test. Wien 28. Juni 1719, p. 9. Juli 1721.
- Wisendo v. Wisenburg Leopold, der R. k. Majestät Hofkammerrath. Beisetzung bei den Franziskanern. Mamb M. Barbara Visendin. Stieftochter M. Anna Viechterin Freiin v. Grueb, geb. Reisserin. Test. 2. October 1722, p. 9. November 1722.
- Wurmbrand Gräfin Anna Sibilla, geb. Gräfin zu Wied-Runkel und Isenburg. Gatte und Test.-Erbe Christian Sigmund Graf Wurmbrand. Test. Ödenburg 13. Mai 1718. p. 18. Februar 1723.
- Weltz Graf Karl Josef Freiherr auf Eberstein u. Spieglfeld, der R. k. Majestät und königl. kathol. Majestät Rath und Regent der n.-ö. Lande, wie auch Ihrer Majestät der verwittibten Kaiserin Amalia Silber-Kämmerer. Beisetzung bei St. Anna. Schweher Ott Ferdinand Graf v. Hohenfeld. Schwester Fräuhn Maria Barbara Gräfin v. Weltz. Gattin und Test.-Erbin M. Christina Gräfin v. Hohenfeld. Testaments-Executoren Gotthard Helfried Graf u. Herr v. Weltz, der R. k. Majestät wirklicher geheimer Rath und Kämmerer und der Erzherzogin Elisabeth Oberst-Hofmeister, und Raimund Graf v. Weltz, der R. k. Majestät geheimer Rath und Kämmerer. Test. Wien 28. Juni 1723, p. 7. Jänner 1723.
- Weltz Graf Gotthart Hellfried. Den Kindern des † Sigmund Lorenz Grafen v. Weltz, und der M. Regina, geb. Gräfin Rathkay M. Anna Josefa, M. Karolina, M. Elisabeth, dann deren Brüdern Friedrich Sigmund, Edelknab der Kaiserin Amalia, Andrä Sigmund, und Johann Karl 3000 fl. Der M. Rosina Gräfin v. Weltz und deren Bruder Kindern des † Ulrich Viktor Grafen v. Weltz, und der Esther, geb. Gräfin v. Rothal, 15.000 fl. Den Kindern des Ernst Friedrich Grafen v. Weltz, und der Renata Susanna, geb. Gräfin v. Weltz, als Adam Friedrich, Maximilian Ferdinand, Ferdinand Ehrenreich, und Anna Christina je 1000 fl. Den von meiner † Gemahlin Justina Renata, geb. Gräfin v. Abensperg u. Traun mit Bartholomä Grafen v. Khevenhüller erzengten Kindern, als Maximiliana Katharina, verwittweten Gräfin v. Giech, und Fräuln M. Eleonora Gräfin Khevenhüllerin, je 2000 fl."

"Verschaffe ich Herrn Josef Vöhle, Freiherrn v. Illertissen und Neuburg mit einer Gräfin Fuggerin erzeugten jüngsten Sohn Johann Karl, ingleichen dieses Stiefbrudern Johann Antonio, der von einer Gräfin v. Graveneg geboren ist, jedem 1500 fl." Der Julianna Gräfin v. Zinzendorf, geb. Gräfin v. Pollhain, 3000 fl. Test.-Erbe ist Karl Josef Graf v. Weltz. n.-ö. Regimentsrath und Silber-kämmerer der Kaiserin Amalia. Test. Wien 28. December 1722, p. 2. August 1724.

- Wernerin M. Elisabeth, geb. Müllerin v. Löwenstein. Beisetzung bei den Augustinern bei ihrem † Gatten und Kindern. Tochter M. Elisabeth. Sohn und Test.-Erbe Josef Ernst Werner. Test. Wien 21. Jänner 1718, p. 12. Mai 1731.
- Wenser von und zu Freyenthurn Johann Baptist, tiroler und n.-ö. Landmanu, der R. k. Majestät und königl. kathol. Majestät Hofkammerrath, auch geheimber Referendarius der ober- und vorderösterreichischen Lande. Gattin Elisabetha Sibilla, geb. v. Eberhard. Kinder aus seiner ersten Ehe sind Maximiliana Dorothea.

verehel. Francinin, aus seiner zweiten Ehe M. Josefa, verehel. Freiin v. Buol, Franz Ulrich, und M. Eleonora. Test. Wien 13. Juni 1731, p. 28. Juni 1731.

- Weltz Graf Raimund, Freiherr anf Eberstein u. Spiegffeld. Herr zn Leopoldsdorf im Marchfeld, der R. k. Majestät und königl. kathol. Majestät wirklicher Kämmerer und n.-ö. Regimentsrath, auch der n.-ö. Landschaft erwählter Ausschuss. Beisetzung unter dem Lieb-Franenaltar bei den Schotten, wo seine beiden † Gattinen Maria Rosina, geb. Gräfin Buccellinin, und Josefa Antonia, geb. Gräfin Conzin, ruhen. Jetzige Gattin M. Anna, geb. Gräfin v. Rottal. Tochter aus seiner ersten Ehe und Testaments-Erbin ist Anna Regina Freiin v. Ogilvy, geb. Gräfin Weltz. Test. Wien 10. Juli 1720, p. 1. September 1732.
- Walderode Gräfin M. Anna, geb. Gräfin v. Scalvinonin. Beisetzung bei ihren Eltern bei den Augustinern. Maimb Fräuln Franziska Gräfin v. Hoffman. Maimben die Frauen Josefa Gräfin v. Hoffman, Freiin v. Puz, und M. Franziska Gräfin v. Hoffman, geb. Gräfin v. Hoditz. Schwager Graf (Schaffenberg?) Vetter und Test.-Erben Ludwig, und Leopold Grafen v. Hoffman. Test. 1. October 1729, p. 23. August 1723.
- Woitichin Isabella, geb. Händlin v. Ramingsdorf. Aniversarien zu Taxen für ihren † Gatten Gotthard Woitich v. Ibowiz und ihre Frau Vorfahrerin Anna Magdalena. geb. v. (Vell oder Pell?). Vetter Wolf Ferdinand Händl und dessen jüngerer Bruder je 1000 fl. Der Sofia Poigerin und ihrer Schwester Rebekka v. Hofegg. geb. v. Häcklberg, 300 fl. und 150 fl. Zu Test.-Erben setzt sie aus Dankbarkeit den Karl Ignatz v. Guldenstein und dessen Gattin Magdalena, geb. Gräfin v. Oedt, ein. Test. Wien 2. Februar 1720, p. 9. September 1732.
- Waffenberg Freiherr Franz Ferdinaud, der R. k. Majestät wirkl. Hofkammerrath. Beisetzung bei den Franziskanern. Tochter Franziska, verehel. Freiin v. Andlern. Sohn und Test.-Erbe Ferdinand Franz. Bruder Karl Josef Freiherr v. Waffenberg. Test. Wien 26. März 1735, p. 26. März 1735.
- Wallhorn Freiherr Peter Deodat. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Schönkirchen. "Meines † Vetters Peter v. Walters, seel. zu Obertaustein bei Mang, hinterlassenen Kindern 3000 fl. Des Peter Deodati v. Rutgens Kindern zu Alehen zusammen 1000 fl. Dem Peter Deodat König meine zu Aichen habenden zwei Häuser. Meiner Schwester M. Klara v. Beckers. Klosterfrau zu Mariathal, jährlich 16 fl. Meinem Vetter Auton Valentin v. Prindsperg 1500 fl. Meinem Vetter Johann Georg Kees, n.-ö. Regimentsrath, 100 Dukaten". Gattin M. Anna, geb. Freiin Füegerin zu Hirschberg. Töchter Katharina, Elisabetha, und Johanna, Unmündiger Sohn und Test.-Erbe Niklaß Heinrich. Testator besaß die Herrschaßt. Schönkirchen. Test. Wien 16, September 1735, p. 4. December 1735.
- Wurmbrand v. Stuppach, Graf Christian Sigmund, der R. k. Majestät wirklicher Kämmerer, General der Kavallerie und Obrist über ein Regiment Küraßier, während 42 jähriger Kriegsdienste bereits 20 Feldzüge mitgemacht und im Begriffe, gegen die Türken zu ziehen, testiert. † Gattin eine geb. Gräßin v. Wied-Runkel. Test.-Erbe ist Heinrich, Oberstlieutenant im Regiment seines eigenen Vaters, eiuziger Sohn des jüngsten Bruders des Testators Graf Wurmbrand, der R. k. Majestät Hofkriegsraths, Feldmarschallieutenants und Obristens über ein Regiment zu Fuß. Test. Wien 26. Mai 1737, p. 12. August 1737.

- Windischgräz Gräfin Sofia Theresia. Beisetzung bei den Frauziskanern in St. Pölten, wo ihre Eltern liegen. Bruder Mathias Adam v. Höckhenstall. Stiefschwester M. Antonia Gräfin v. Niz, geb. Freiin v. Höckhenstall. Schwester und Test-Erbin Frau Katharina Elisabeth Fölkersambin Woiwodin v. Liefland, geb. Gräfin Windischgräz. Test. St. Pölten 21. Mai 1732. Mamb Rittmeisterin M. Elisabeth de Tille, geb. Gräfin Buttler. Töchter des Bruders Mathias Adam Freiherr v. Höckhenstall sind Theresia, Josefa, und Eleonora. Codicill St. Pölten 2. November 1737, beide p. 11. Juli 1738.
- Wellenstein Graf u. Herr v., Antoni Valentin. Beisetzung bei den Franziskanern in St. Pölten. Gattin und Test.-Erbin auch der Herrschaft Viehlnofen ist Sibilla Franziska Friederike, geb. Freiin v. Gemmingen. Test. St. Pölten 3. März 1729, p. 10. Jänner 1738.
- Wickenburg Freiherr, genannt Stechinell, Johann Franz, churfürstl. baierischer geheimer Rath und Präsident bei der geistlichen Administration. Söhne Ludwig, und Anton. Er besaß Külb in Niederösterreich, das Gut Eltze unweit Hannover und den freien Verderhof in der Stadt Lüneburg. Test. Heidelberg 25. September 1752, p. (?).
- Walsegg Graf J. Beisetzung bei seiner Gattin in Schottwien. Kinder Rosina, und Josefa. Test. Maria Schutz 21. August 1740, p. 25. Mai 1742.
- Welz Graf Job. Beisetzung bei den Augustinern. Geschwister und Test-Erben Wolfgang, und Josef Graf Welz, und Theresia Gr\u00e4fin Welz, verehel. Gr\u00e4fin Plaz. Testator war k\u00e4iserl. Edelknabe. Test. Wien 21. Februar 1742, p. 6. M\u00e4rz 1742.
- Walsegg Graf unleserlich Otto. Eine nicht genannte Schwester. Testaments-Erbe ist Josef Graf v. Walsegg, Weltgeistlicher. Auf dem Umschlag erscheint Testator als General Graf Walsegg bezeichnet. Test. p. 18. April 1713.
- Walhorn Freiin M. Antonia. geb. Fiegerin v. Hirschberg, Freiin, Wittib. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Schönkirchen. Sohn nicht namentlich angeführt. Töchter Katharina, verehel. Freiin v. Rumel, Elisabeth, und Johanna Freiinen v. Walhorn. Testatorin erwähnt ihrer verehelichten und ihrer unverehelichten Schwester. Test. 13. September 1745, p. 20. September 1745.
- Weltz Gräfin M. Anna, geb. Gräfin v. Rottal, Wittib, † Gatte Franz Raimund Graf v. Weltz, kaiserl. geheimer Rath. Tochter Ester Regina Gräfin v. Ogilvy, geb. Gräfin Weltz, 10,000 fl. Sie erwähnt ihres Bruders, der geheimer Rath. Mämb M. Charlotta. Gräfin, geb. Fr. v. Üssel oder Üffel? Mämb Gräfin v. Üssel oder Üffel? Testaments-Erbin ihre Mämb M. Anna Gräfin v. Dietrichstein, geb. Gräfin v. Wolfstall. Test. Manswert 1. Juli 1746, p. 23. October 1746.
- Weuzelli Arnold Philipp v. Beisetzung bei den Augustinern bei seiner † Gattin M. Josefa, geb. Frischin. Stiefbrüder Wolf Karl, und Nikolaus Wilhelm v. Nedorost. Schwägerin Frau M. Theresia Edle v. Nettinghofen. Schwester M. Katharina Cunzin, geb. v. Weuzelli. Bruder Franz Anton v. Wenzelli. Test. Wien 19. Februar 1745, p. 22. Juli 1776.
- Windischgräz Graf Leopold. Beisetzung bei seiner Gattin bei den Schotten. Mutter Ernestine Gräfin Windischgräz, geb. Gräfin Strassoldo. Der M. Anna verwittweten Gräfin Khevenhiller, geb. Gräfin Lamberg. zwei Brillant-Nadeln. Schwägerin

- Fräuln Therese Khevenhiller, Sohn und Test.-Erbe Josef, Test. Wien 9. Februar 1742, p. 15. Februar 1743.
- Windischgräz Gräfin Antonia, geb. Gräfin Khevenhiller. Gatte und Sohn nicht namentlich angeführt. Test. 17. Jänner 1746, p. 18. Jänner 1746.
- Windischgräz Graf Leopold. Beisetzung bei den Schotten. Gattin Ernestine. † Sohn Leopold, dessen 16 Monate altes Kind Josef die Herrschaft Trautmansdorf, jedoch mit der Substitution für Gottlieb Graf Windischgraz, Haubtmann im Holl'schen Dragoner-Regiment, eventuell für die Balthasar Graf Windischgraz und die Kärntner Graf Windischgräz'sche Linie erhält. Test. Wien 1. Mai 1746.
- Widmann Ignatz Andră. Stieflochter Nigglin. Sohn Johann Baptist. Test. p. 1747. Weinhartin M. Theresia Marianna, geb. Hackherin zu Hart. Gatte Jakob Weinhart zu Thürburg u. Vollandtsegg. Sohn Karl Josef Weinhart. Test. p. 1748.
- Wenzelli Franz Anton v. Gattin M. Josefa, geb. Freiin v. Lempruk. Schwester Frau v. Cunz, geb. v. Wenzelli. Test. Wien 18. Februar 1749, p. 22. December 1779.
- Weißenwolf, des h. r. Reichs Graf u. Herr v., Freiherr auf Sonn- und Ensegg, Franz Anton, Herr der Herrschaften Steyeregg, Roith, Luftenberg, und Lustfelden, wie auch Wläschin, Dämäsin, Mellin und Stirpenon, der R. k. Majestät wirklicher Kämmerer und Obrister Erbland-Hofmeister, wie auch Rath und Landrath in Österreich ob d. E. Beisetzung in der Graf Weißenwolfschen Gruft bei den Jesuiten. Schwester Frau Gräfin Enkenwirth (deren Tochter M. Barbara). Stiefbrüder Ferdinand Bonaventura, und Anton. Gättin nicht namentlich angeführt. Tochter und Testaments-Erbin Fräuln M. Josefa. Test. Linz 19. Februar 1715, p. 26. Februar 1715.
- Wallhorn Fräuln Freiin M. Anna. Bruder Nikolaus Freiherr v. Wallhorn. Schwester Katharina, verehel. Freiin v. Rumel. Vettern Albert und Ferdinand Baron v. Eisenstein. Testatorin war Novizin der englischen Fräuleins. Test. St. Pölten 6. October 1752, p. 4. November 1752.
- Wenser zum Freyenthurn M. Elisabetha, geb. v. Eberhardt. Beisetzung bei ihrem † Gatten in der Stefanskirche. Töchter M. Josefa, und M. Eleonora. Sohn und Test.-Erbe Franz Ulrich Wenser v. Freyenthurn. Test. Wien 15. September 1747, p. 5. October 1754.
- Wu'mbrand v. Stuppach Gr\u00e4fin Eleonora, geb. Gr\u00e4fin Breuner. Gatte Josef Graf Wurmbrand. Kind Franz Josef Graf Wurmbrand. Schwester Fr\u00e4uln Christina. Test. Wien 26. Mai 1754.
- Walterskirchen Freifrau M. Theresia, geb. Edle v. Foky. Kinder Johann Wilhelm, M. Theresia, und M. Ignatia, sämmtlich geb. Walterskirchen. Bruder Karl Josef Edler v. Foky (dessen Gattin Elisabeth). Codicill 27. Juli 1754, p. 3. August 1754.
- Weiglin Anna M., Verwalters-Wittwe in Meißau. Kinder Franz Anton, Johann Nepomuk, und M. Katharina. Test. Krems 24. März 1757, p. 3. April 1737.
- Weißenwolf Graf Anton. Beisetzung in der Grußt zu Linz. Test.-Erben seine vier nicht namentlich angeführten Kinder. Testaments-Executor sein Schwiegersohn Graf Durazo, Excellenz. Test. Steieregg 25. September 1759, p. 1. October 1759.
- Zägkler von und zu Hainstetten Bernhard auf Albrechtsberg an der großen Krembs und Allentgschwendt. Beisetzung in Ambstätten. wo sein Kind Susanna Elisabeth

- und die von Machowiz, welche Heinstätten vorlängst beseßen, begraben. Gattin Barbara. Schwiegermutter Margaretha Vetscherin, Schweher Hans Urban Vetscher. Kinder aus obiger Ehe Hans Erasmus, und M. Maximiliana. Test. Hainstetten, p. 23. Februar 1663.
- Zeiss Anna M. v., geb. v. Richthausen. Den zwei Kindern des † Leonhard v. Zeiss je 200 fl. Der Ludwig v. Schallenberg sehen Tochter und der Ferdinand Sphkoschen Tochter, beiden bei St. Jakob, Andenken. Der Steinbach'schen Wittib und ihren Kindern Hans Adam, und Franz Josef ein Haus in Raab und in Wien. und deren Bruder Leopold Ramer das Haus in der Riemerstraße. Den zwei Kindern der Helena Wideraufin, geb. v. Richthausen, je eine Silberkandel. Der M. Anna. Tochter des † Dr. Jakob von der Ketten, Andenken. Test. Erben Leopold Rammer, und Cordula Steinbach, geb. Rammer. Test. 17. März 1687, p. 26, Mai 1787.
- Zeiss Christoph v., Reichsritter und der R. k. Majestät bestellter Oberster über ein Regiment Kuraßier. Beisetzung in der Plarnkirche zu Haidersdorf. Jetzige Gattin Anna M., geb. Frau v. (Tahani oder Johani?). Tochter aus seiner ersten Ehe ist Katharina Elisabeth, verehelichte v. Tronaw, früher verehelicht mit Georg v. Wangg. Compagnie-Commandanten im väterlichen Regiment. Stieflochter des Testators und Tochter seiner früheren Gattin mit Gabriel Morath v. Castrian. Freiherrn, ist Margaretha, verehel. Piatin. Testaments-Erben sind seine jetzige Gattin Anna Margaretha, geb. v. (Tahony oder Johany?) und seine mit dieser erzeugten Kinder Jost Leonhart, Ludwig, und Sofia. Test. Haidersdorf am Kamp 26. Februar 1671, p. 4. November 1673.
- Zeiss Jost Leonhart v., der R. k. Majestät über eine Compagnie Dragoner bestellter Haubtmann. Beisetzung in Haidersdorf. Gattin Maria Elisabeth. geb. Freiin v. Stübich. Kind Adam Leopold. Schwägerin Fräuln Anna Rosina Stubichin, Freiin. Test. Haidersdorf 21. Jänner 1675, p. 27. Juni 1679.
- Zelkhing Herr v., Hans Christoph, der R. k. Majestät Hofkriegsrath. Beisetzung in der Pfarrkirche zu Käfermarkt. Gattin Elisabeth. geb. Freiin v. Prösing. Vettern nnd Test.-Erben Hans Wilhelm, und Christoph Wilhelm v. Zelkhing. Test. Linz 19. Oetober 1580. p. (?).
- Zelkhing Herr von, Karl Ludwig, der R. k. Majestät Rath und Obrister zu Raab. Gattin Ursula, geb. Freiin v. Prag. Kinder nicht namentlich augeführt. Beisetzung in Sierndorf. Test. Raab 20. August 1577. p. (?).
- Zelkhing Frau v., Regina, geb. Freiin v. Lamberg, des wolgeb. Herrn Georgen Wilhelmen Herrn v. Zelkhing gelassene Wiffrau. Beisetzung in Korneuburg. Bruder Ulrich v. Lamberg. Vetter Wolf v. Haslbach. Schwager Ludwig Herr v. Zelkhing zn Sierndorf, Erzherzog Karls Obrister Stallmeister. Kinder und Test-Erben Veit Sigmund, nnd "Ludwia" (ein Fräulein) v. Zelkhing. Test. Wien 10. Mai 1567.
- Zinzendorf Herr von und zu Ober- und Nieder-Hausegg, Hans Friedrich, der R. k. Majestät Rath und Beisttzer der n.-ö. Landrechte. Beisetzung in der St. Nikolaikirche zu Gresten. Er erwähnt ohne Namensangaben seiner ersten Gattin, mit welcher er Kinder hatte, und seiner jetzigen Gattin, ferner dass die Herrschaft Pottendorf zwischen ihm und seinen fünd Brüderin getheilt war, und erwähnt

- seiner Brüder Ott, und Max. Seine Kinder und Test.-Erben sind Georg Christian. Hans Friedrich, Potentiana, Sidonia, Barbara Johanna, und Elisabeth. Test. Nieder-Hausegg 31. Mai 1600, p. (?).
- Zinzendorf Graf Ferdinand. Beisetzung in der alten Zinzendorf'schen Gruft in Ferschnitz. Gattin nicht genannt. Tochter aus seiner ersten Ehe ist Christina Sabina. Test, Wien 19. Jänner 1670, p. 11. Juli 1686.
- Zinzendorf Graf Georg Christoph. Pergament-Testament abgesondert verwahrt.
- Zinzendorf Franz Herr v., zu Karkstätten, Obrister Erb-Jägermeister in Österreich u. d. E. † Gattin M., geb. v. Landau. Jetzige Gattin Ursula, geb. Khumerin aus Steyr. Beisetzung in der St. Nikolakirche zu Gresten. Vetter und Erbe Hans Christoph Herr v. Zinzendorf. Test. Ober-Pergern 6. Jänner 1.25, p. (?).
- Zinzendorf Graf Abrecht. Gattin nicht genannt. Töchter M. Susanna Gräfin v. Colloredo, und M. Josefa. Schwager Franz Christoph Khevenhiller. Vetter Ferdinand Graf Zinzendorf. Test. Edenburg 12. September 1681, p. 18. März 1684.
- Zinzendorf Gräfin Elisabeth Katharina, geb. Giengerin, Freiin. Gatte und Test.-Erbe Johann Wilhelm Graf v. Zinzendorf. Schwester Eleonora Wolzogin, geb. Giengerin. Schwager Johann Paul Wolzogen, Freiherr (dessen Tochter M. Sibilla W.). Maimb Elisabeth Frau v. Egkh, geb. Giengerin. Dem Ferdinand Graf Zinzendorf 50 Thaler, und seiner Tochter Katharina Elisabeth 100 fl. Test. 12. Juni 1665, p. 1. December 1667.
- Zinzendorf Gräfin Maximiliana, geb, Gräfin v. Abensperg u. Traun. Wittib. Stiefsohn Sigmund Ernst Graf v. Zinzendorf. "Meines anderen Herrn Sohnes als Maximilian Grafen Zinzendorf zwei Söhnen 7000 fl. Meiner lieben Frau Tochter Ern Susanna Gräfin Zinzendorf 7000 fl." Vetter Ferdinand Ernst Graf v. Abensperg-Traun. Maimb Frau Susanna Regina Geymanin. Maimb und Test.-Erbin ist Regina Justina, verwitwete Khevenhillerin, Freiin, geb. Gräfin v. Abensperg n. Traun. Test. p. 12. Mai 1679.
- Zinzendorf u. Pottendorf, Herr v., Hans Adam. Beisetzung in der Gruft zu Hansegg, Söhne Georg, und Ernst. Test. Wien 5. Jänner 1663, p. 8. Jänner 1663.
- Zinzendorf Frau v., M. Elisabeth, geb. Herrin v. Auersperg. Beisetzung bei St. Nikola in Gresten. Gatte Georg Graf v. Zinzendorf. Test. Hausegg 1. September 1660. p. 6. Februar 1669.
- Zinzendorf Eleonora Frau v., weiland des edlen und gestrengen Herrn Ehrenreich v. Khünigsperg zum Pernstein, der R. k. Majestät Präsidenten des Kriegsraths und Obristen zu Raab und Frauen M. v. Khünigsperg, ein geb. v. Freyburg eheleibliche Tochter. Beisetzung nach Augsburg seher Confession in der Sehlosskirche zu Pottendorf. Gatte Ott Herr v. Zinzendorf n. Pottendorf, Erbland-Jägermeister in Österr. u. d. E. Erzherzog Ernst zu Österr. Obrister Stallmeister und Leib-Drabanten-Guardi-Hauptmaun. Kinder und Erben Georg Ehrenreich, und Barbara v. Zinzendorf. Test. Pottendorf Bartolomätag 1591, p. (?).
- Zinzendorf Ott Heinrich v. Beisetzung in Ferschnitz. Söhne 1. Max (Ernst oder Erasınıs) und 2. Sigmund Ernst. Tochter Eva Susanna. Vetter Albrecht, Gattin nicht namenlich angeführt. Test. Wien 13. März. 1665, p. (?).
- Zippellin v. Adelsberg M. Elisabeth, geb. Ecklistainin v. Ernegg, Wittib. Beisetzung bei den Dominikanern in Krems. Schwester M. Franziska Truckhmüllerin, geb

- Eckhstainin v. Ernegg. Sohn Johann Karl Zippelli v. Adelsberg. † Gatte Veit Martin Zippelli v. Adelsberg. Enkeln M. Anna, M. Franziska, Josef Anton, und Sigmund Karl. Tochter M. Magdalena Gabalierin, geb. Zippellin. Als Vormund ihrer minderjährigen Kinder bestimmt sie Simon Wagner v. Wagenheim, kaiserl. Rath und Schlosshauptmann in Krems. Test. Krems 27. November 1677, p. (?).
- Zriny Gräfin M. Sofia, geb. Löblin, Freiin, Wittib. Beisetzung in der Löbl'schen Gruft bei den Dominikanern. "Meiner Schwester der Frau Saradetski und ihrem Kloster 300 fl." Schwester Frau Susanna Felizitas Löblin, Freiin. Dem Johann Anton Grafen Zriny und seiner Schwester Fräuln Antonia 1000 fl. Schwesterssohn Gottfried v. Stadel. Schwager Franz Eusebius Graf v. Pötting. kaiserl. Hofmarschall. Kinder und Test.-Erben Adam, und M. Katharina, beide geb. Grafen Zriny, Test. Wien 10. August 1676, p. 25. August 1676.
- Zinzendorf Fräuln v., Anna Justina. Schwestern Christina Frau v. Rainach und M. Gräfin v. Traun, geb. Gräfinen Zinzendorf. Schwester Elise Gräfin v. Stahrenberg, geb. Herrin v. Windischgräz. Vetter Georg Graf Zinzendorf. "Meines Vetters Karl Rudolf Tochter, so einen Herrn v. Windischgräz geehelicht, 300 fl." Test. p. 12. Februar 1686.
- Zinzendorf Gr\u00e4fin M. Isabella. Test.-Erbin ihre nicht namentlich angef\u00fchrten Kinder. Test. Ybbs 24. August 1689, p. 22. November 1689.
- Zinzendorf Gräfin Juliana Eleonora, geb. Gräfin v. Gurlandt. Beisetzung in der Kapuzinergruft. Gatte und Test.-Erbe Johann Wilhelm Graf v. Zinzendorf. Schwesterstochter Fräuln Eleonora Schallenberg. Test. Teinzendorf 14. Mai 1687, p. 16. December 1689.
- Zinzendorf Gräfin M. Barbara, geb. Gräfin Khevenhillerin, Wittib. Beisetzung in der Todtenbruderschafts-Gruft bei den Augustinern. Schwester M. Katharina Gräfin Strozzi, geb. Gräfin Khevenhiller. Aniklin ist M. Antonia Fürstin Montecuccolin, geb. Gräfin Colloredo. Töchter und Test.-Erbinen M. Susanna, verchel. Gräfin Colloredin, und M. Josefa, vermählte Fürstin Portia. Test. Wien 20. April 1693, p. 10. October 1696.
- Zinzendorf u. Pottendorf, Graf u. Herr v., Johann Wilhelm, Oberst-Erbland-Jägermeister in Österr. n. d. E., der R. k. Majestät wirklicher Kämmerer, General-Wachtmeister u. Commandant zu Spilberg ob Brünn. Beisetzung bei den Kapuzinern in Brünn. † Gattin Juliana Eleonora, geb. Gräfin v. Gurlandt. Söhne seines Bruders sind Ludwig, Ferdinand, Rudolf, und Josef v. Zinzendorf. Test. Spilberg 22. December 1693, p. 21. August 1696.
- Zinzendorf u. Pottendorf, Graf Rudolf Maximilian. Gattin und Test.-Erbin Anna Rosina, geb. Otterstetterin. Test. Wien 3. Februar 1700, p. 9. Februar 1700.
- Zaiss Paul, n.-ö. Landschafts-Buchhalterei-Verwandter. Gattin Elisabeth M., geb. Brandtnerin. Zwei nicht genannte Stieflöchter. Test. Wien 17. December 1697, p. 10. März 1700.
- Zedlitz M. Anna v. Gatte Johann Karl v. Zedlitz u. Neukirchen. Schenkung auf den Todesfall. Komorn 27. September 1707, p. 5. Juni 1708.
- Zinzendorf Gräfin Rebekka Regina, geb. Giengerin, Freiin. "So ich an Capital verlase, vermache ich die Hälfte als ein Legitima meinen hinterlassenen Erben, dem Ferdinand aber die andere." Test. Wasserburg 9. Juni 1707, p. 17. Mai 1709.

- Zauner Thomas. Vetter Daniel Zauner, Trabant des Herzogs v. Florenz. Gattin und Test.-Erbin Magdalena. Testator scheint gr\u00e4fl. Hoyos'scher Beaunter gewesen zu sein. Test. Wien 30. Juli 1710, p. 24. September 1711.
- Zauner Wilhelm Edler v. Gattin M. Katharina. Zwei nicht genannte Söhne. Die Testaments-Publication ist in Gegenwart des Johann Wilhelm Edlen v. Zauner und des Constauz Bulles erfolgt. Test. St. Ulrich 14. Juni 1713, p. 30. October 1730.
- Zauner M. Katharina Edle v., geb. Neurizin (oder Murizin?). Söhne Franz Anton, und Johann Wilhelm. Schwester Fran Rosalia. Test. St. Ulrich 4. Jänner 1715, p. 15. Juli 1716.
- Zaunerin Magdalena, Wittib. Schwester Magdalena. † Schwester Sara Hörlin. Vettern Mathias Lechner, Bindermeister in Linz, und Hans Georg Lechner, kaiserl. Büchsenmeister in Komorn. Test. Wien 31. August 1722, p. 20. Mai 1724.
- Zamorin M. Elisabeth, geb. Seyfertin. Gatte Josef Zamora, spanischer Secret\u00e4r des Feldmarschalls Gra\u00eden Daun. Kinder Barbara, und Adam, beide Zamora. Test. Wien 15. April 1726, p. 3. Mai 1726.
- Zinzendorf Gräfin Anna Katharina Augustina, geb. Freiin v. Fürst. Gatte Ludwig Graf v. Zinzendorf u. Pottendorf. Bruder Johann Georg Freiherr v. Fürst, dessen Gattin, eine geb. Gräfin Schaffgotsch. Schwester des Gatten ist Dorothea, vermählte Gräfin Nimptsch. Schwägerin des Grafen Ferdinand, Gemahlin ist eine geb. Gräfin Althan. Zwei Schwägerinen als Schwester Regina. und Schwester Ignatia, Nonnen bei der Himmelpforte. Test. Wasserburg 24. December 1715, p. 14. Juni 1726.
- Zippellin v. Adlersberg Fräuln M. Theresia. Beisetzung in der Kirche zu Eggenburg. Maimb Eleonora. Test. Prannstorf 29. September 1721, p. 24. November 1729.
- Zinzendorf u. Pottendorf Graf Karl Leopold, Herr der Herrschaften Ober- u. Nieder-Hausegg, Reinsperg, Wang und Wolfpäßing, Erbland-Jägermeister. Gattin nicht genannt. Töchter und Test.-Erbinen die Fräuleins M. Elisabeth, und M. Anna. Test. 22. August 1738, p. 12. Juni 1739.
- Zinzendorf, letztvermählte und verwittibte, zugleich auch geb. Zinzendorf Gräfin Anna Rosina. Beisetzung in Gresten. Kinder aus ihrer ersten Ehe mit Ferdinand Grafen Auersperg sind Ernest, Maximilian, Augustin, Wolfgang, und Theresia, verehel. Gräfin Zinzendorf, sämmtlich geb. Auersperg. Kinder aus ihrer zweiten Ehe mit Leopold Karl Grafen v. Zinzendorf sind Elisabeth, verehel. Gräfin v. Preysing, und Fräuln M. Anna, beide geb. Zinzendorf. Test. Wolfpaßing 4. Februar 1741, p. 22. März 1745.

## Titel und Wappen des Herzogs von Reichstadt.

Von

### Grafen von Pettenegg.

Das lebhaste Interesse, welches, durch die neuesten Bühnenwerke in Frankreich und Deutschland angeregt, der Geschichte und dem Andenken des so früh verblichenen einzigen Sohnes Napoleon I. neuerdings allseitig entgegengebracht wird, lässt jede Nachricht über die Schicksale dieses bei seiner (ieburt zu so hohen Dingen bestimmten Prinzen willkommen erscheinen. Umsomehr solche Notizen, welche bisher noch wenig bekannt blieben.

Es ist wold allgemein bekannt, dass Napoleon Franz Josef Karl, Sohn Napoleon I. aus seiner zweiten Ele mit Erzherzogin Maria Louise von Österreich, seit dem Jahre 1818 den Titel eines Herzogs von Reichstadt führte, allein wie so und warum er gerade diesen Titel von seinem Großvater, Kaiser Franz I., verliehen erhielt, sowie das Wappen, die Dotation und Vorrechte, die zugleich mit diesem Titel dem obbezeichneten Prinzen verliehen wurden ist ganz der Vergessenheit anheimgefallen, wenigstens in keinem Werke ausführlich und genau veröffentlicht.

Napoleon Franz Josef Karl, geboren zu Paris am 20. März 1811, erhielt bei seiner Geburt den Titel eines Königs von Rom. Nach dem Sturze seines Vaters wurde er 1814 nach dem Schlosse Schönbrunn bei Wien gebracht. Als seine Mutter Maria Louise im März 1816 die Regierung von Parma übernalm, blieb der Prinz in Wien unter der besonderen Obhut seines Großvaters, des Kaisers Franz I. Ein zwischen den Verbündeten 1816 abgeschlossener Vertrag beraubte ihn seines Erbrechtes auf Parma, worauf Kaiser Franz bedacht war, seinem Enkel einen Ersatz zu verschaffen, sowie ihm einen den dannaligen Machthabern geeignet erscheinenden Titel, Wappen und Rang zu verleiben.

Die Originalacten des k. u. k. Haus-Hof- und Staatsarchives in Wien berichten nun hierüber Folgendes.

Mittelst a. h. Entschließung vom 8. December 1817 genehmigte Kaiser Franz I. im allgemeinen die nach längeren Verhandlungen gestellten Anträge des Staatskanzlers Fürsten Metternich bezüglich des künftigen Titels, Wappens und Ranges, sowie der Apanage des jungen Prinzen. Es wurde demselben der Titel eines Herzogs von Mödling (bei Wien) mit dem Wappen der Nebenlinie der babenbergischen Herzoge von Österreich, die nur durch zwei Generationen, Heinrich II. († 1177) und Heinrich III. († 1183), blühte, selbstverständlich mit ad hoe erfundenen Farben, da die heradischen Tinkturen des Wappens der Herzoge von Mödling aus dem Hause Babenberg unbekannt sind, sowie der Rang unmittelbar hinter den Prinzen des kaiserlich-österreichischen Hauses und die Domäne Reichstadt in Böhmen sammt Zugehör als Apanage verliehen. Bezüglich der näheren Durchführung dieser Anträge berichtete der Staatskanzler im Jänner 1818 an den Kaiser:

### "Vortrag, Jänner 1818.

Dnrch die Allerhöchste, auf den im Anschlusse ehrerbietigst reproducierten Vortrag vom 8. December v. J. erlassene Resolution haben Eure Majestät meine gehorsamsten Anträge wegen des künstigen Titels, Wappens und Ranges des Prinzen Franz Jos. Carl zu genehmigen, und dabei zu befehlen geruhet, die Entwürfe der darauf Bezug habenden Expeditionen vorzulegen, was hiemit geschieht.

Diese Entwürfe bestehen:

- In dem Patente, wodurch der neue Titel, Wappen und Rang des Prinzen zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird.
  - 2. In der colorierten Abzeichnung dessen Wappenschildes.
- In dem wegen Ausfertigung des obigen Patentes an den Minister des Innern Grafen Saurau zu erlassenden Cabinetschreibens.
- 4. In dem Versorgungsacte oder der Schenkungs-Urkunde, wodurch dem Prinzen die bei Einverleibung von Lucca in das Großherzogthum Toscana Enrer Majestät Privat-Domänen heimfallenden, in Böhmen gelegenen, sogenannten Pfaltz-Bairischen Güter und Herrschaften als Apanage zu seinem künftigen Unterhalte zugewiesen werden, und
- in einem zweiten Cabinetschreiben an Grafen Saurau wegen Intabulierung dieser Donation bei der Königlichen Landtafel in Prag.

Ich erlanbe mir hierüber folgende Bemerkungen, und zwar:

Ad lum, dass, wenn man dieser Verfügung nicht ausdrücklich das Ansehen einer Allerhöchsten Familien-Angelegenheit geben will, was, wie ich glaube, nicht in Eurer Majestät Absicht liegen dürfte, aus mehreren dabei besonders eintretenden Rücksichten das in Frage stehende, in Druck zu legende Patent durch das Ministerium des Innern in gewöhnlicher Form zu erlassen, und von diesem den übrigen Ministerien und Behörden des Innern, sowie den hungarischen und siebenbürgischen Kanzlern mitzutheilen wäre. Es würde dann meine Obliegenheit sein, für dessen gehörige Bekanntmachung im Auslande mittelst Circularien an Eurer Majestät Gesandtschaften und durch Einschaftung in die Zeitungen zu sorgen.

Ad 2um et 3um, dass das Patent selbst sowohl die Beschreibung des alten Wappenschildes, als der demselben beigefügten Verzierung enthält.

Ad 4tum, dass zwar Ener Majestät Wille in Hinsicht auf die künftige Versorgung des Prinzen Franz. Herzogs von Mödling, bestimmt ausgesprochen, und den Behörden, welche bei dessen Voltziehung seiner Zeit zu eoncurrieren haben werden, zu ihrer Nachachtung intimiert werden muss, diese Allerhöchste Verfügung indessen um so weniger zu irgend einer Publicität geeignet ist, als der vorausgeschene Fall noch als entfernt betrachtet werden muss. Die Ausfertigung dieser Urkunde geschieht

durch die Geheime Hans-, Hof- und Staatskanzlei, und dürsten daher Euer Majestät nach erfolgter Genehmigung des Inhaltes geruhen, sie zu diesen Ende wieder au mich herabgelangen zu lassen. Noch kömmt hier zu bemerken, dass, weil dem Herkommen gemäß in einer Schenkungs-Urkunde die dem apanagierten Prinzen zugewiesenen Herrschaften und Güter namentlich aufgeführt sein müssen, dieses zwar auch in der vorliegenden Urkunde geschehen ist, insoweit der Bestand dieser Güter der Geheimen Hof- und Staatskanzlei aus einem im Jahre 1805 abgefassten Verzeichnisse bekannt ist, jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalte, diesen Güterbestand vor der wirklichen Ausfertigung der Urkunde erst näher zu verificieren, weil in einem Zeitraum von zwölf Jahren leicht eine Änderung eingetreten sein könnte, von welcher bei wirklicher Ausfertigung der Urkunde Gebrauch gemacht werden wird.

Ad 5tum, dass das in Frage stehende zweite Cabinetschreiben aus der Ursache vielmehr an den Grafen Saurau, als unmittelbar an den obersten Burg-Grafen in Böhmen zu erlassen wäre, weil es der Absicht Euer Majestät entsprechen dürfte, dass auch von dieser zweiten Allerhöchsten, zu Gunsten des Herzogs von Mödling getroffenen Verfügung das Ministerium des Innern in Wien Kenntnis erhalte, um selbe in dessen Protokollen vorzumerken. Dieses zweite Cabinetschreiben wäre jedoch erst zu erlassen, da ich die Gnade haben werde, Euer Majestät den in gewöhnlicher Form ausgefertigten Versorgungs-Act zur Unterzeichnung vorzulegen."

#### (in dorso:) "Vortrag Jänner 1818,

Unterlegt die auf den künftigen Titel, Wappen und Rang des Prinzen Franz Joseph Carl, dann seine Donation Bezug habenden Expeditionen, mit dießfälligen gehorsamsten Bemerkungen." "219".

Unter dem 4. Februar 1818 urgiert der Staatskanzler die Allerhöchste Entschließung über seinen Vortrag vom Jänner des bezeichneten Jahres, indem er schreibt:

"Allergaädigster Kaiser, Apostolischer König und Herr! Da bereits mehrere auswärtige Zeitungen der bevorstehenden Bestimmung der Titulatur des Prinzen Franz Joseph Carl als Herzog von Mödling erwähnen und es Ihro Majestät der Frau Erzherzoginn empfindlich fallen könnte, diesen Titel, auf dessen baldungslichste Kenntnis höchstdieselbe einen besonderen Wert legt, durch den Weg der Zeitungen zuerst erfahren zu müssen; so dürften Euere Majestät in diesem Umstande vielleicht einen Beweggrund finden, die Allerhöchste Entschließung über gedachte Angelegenheit früher zu ertheilen.

Ich habe zwar in dem nämlichen Vortrage auch die Donations-Urkunde über die Böhmischen Besitzungen ehrerbietigst vorgelegt. Da jedoch dieser zweite Gegenstand ganz füglich abgesondert und erst in einiger Zeit erledigt werden kann, so wird es bloß von Eurer Majestät Allerhöchstem Befunde abhängen, sich die gnädigste Entschließung über diese Schenkung einstweilen noch vorzubehalten.

Wien, 4. Februar 1818. F. v. Metternich".

(in dorso:) "Vortrag des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, de dato Wien 4. Februar 1818.

Erbittet sich die Allerhöchste Entschließung über den Raug, Titulatur und Wappen des Prinzen Franz Josef Carl, Sohnes Ihro Majestät der Fran Erzherzoginn Herzoginn von Parma." Inzwischen äußerte die Mutter des Prinzen, die Herzogin von Parma, verschiedene "Bedenklichkeiten" gegen den Titel eines Herzogs von Mödling, so dass der Kaiser dem Staatskanzler den Auftrag ertheilte, für den oftgenannten Prinzen den Titel eines Herzogs von Reichstadt in Vorschlag zu bringen.

Da nun die Domäne Reichstadt in Böhmen sammt Zugehör, die sogenaunten Pfalzbayerischen Güter und Herrschaften, zu jener Zeit dem Bruder des Kaisers, dem Großherzoge von Toscana, gehörte, und erst nach der Vereinigung des Herzogthums Lucca mit Toscana (d. h. nach dem Tode Maria Louisens) dem Kaiser als Privatdomäne anheimfiel, so mussten diplomatische Verhandlungen wegen der gegenwärtig beabsichtigten, vorläufig nur theoretischen Übergabe von Reichstadt an den Prinzen gepflogen werden. Sowohl Parma als Toscana stimmten diesem Vorhaben rückhaltslos zu. Endlich musste auch vor Ausfertigung des Diploms, wodurch die Domäne Reichstadt zu einem Herzogthume erhoben wurde, der genaue Tabularstand dieser Domäne sammt Appertinenzen durch die kgl. böhmischen Landesbehörden festgestellt werden. (Bericht des Staatskanzlers Fürsten Metternich vom 24. April 1818.)

Allen diesen Verfügungen, so wird wiederholt und ausdrücklich betont, soll "keineswegs das Ansehen einer kaiserlichen Familienangelegenheit gegeben", vielniehr alles "in gewöhnlicher Form erlassen werden".

Diese Anträge wurden alle vom Kaiser genehmigt und die erforderlichen Cabinetschreiben an den obersten Kanzler sowie Minister des Innern, Grafen von Sauran, ddo. Zara, den 2. Mai 1818 erlassen.

Nachdem nun alle Anordnungen dieser Cabinetschreiben erfüllt waren, wurde endlich das Diplom ddo. Wien 22. Juli 1818, wodurch die Domäne Reichstadt nuter gleichen Modalitäten und Formen, wie selbe im Jahre 1723 bei Bestätigung des Herzogthums Krumau für das Haus Schwarzenberg und im Jahre 1786 bei Erhebung von Raudnitz zu Gunsten des Hauses Lobkowitz zum Herzogthum beobachtet worden sind, zum Herzogthume erhoben wurde, erlassen und das Patent ddo. Wien 22. Juli 1818 publiciert.

Da, wie sehon bemerkt, diesen Verfügungen keineswegs das Ansehen einer Allerhöchsten Familienangelegenheit gegeben werden sollte, so wurde das Ministerium des Innern beauftragt, das gedruckte Patent in gewöhnlicher Form zu erlassen und von diesem dasselbe den übrigen Ministerien und Behörden, sowie den ungarischen und siebenbürgischen Kanzleien mitgeflieilt.

Die Staatskanzlei hatte für die gehörige Bekanntunachung dieses Patentes im Auslande mittelst Circularien an die k. k. Gesandtschaften und durch Einschaltung in die Zeitungen vorzusorgen.

Das Diplom der Erhebung der Domäne Reichstadt zum Herzogthume und Zuweisung desselben als Dotation für den Prinzen Franz Josef Karl (der Name Napoleon
wurde in Österreich principiell immer weggelassen) von jenem Zeitpunkte an, wo das
Herzogthum Lucca dem Großherzogthume Toscana einverleibt wird und die erwähnten
Güter und Herrschaften den kaiserlichen Privatdomänen anheimfallen, ist zweimal
ausgefertigt, doch weder gedruckt, noch anderwärts kundgemacht worden. Nur bei
der königl. Landtafel zu Prag wurde dasselbe auf die gewöhnliche Art intabuliert.
Das eine dieser beiden Originalien sollte in dem geheimen Haus-, Hof- und Staats-

archive "zum ewigen Andenken" aufbewahrt, das andere aber dem Prinzen ausgehändigt werden.

Später, nach seiner Großjährigkeitserklärung (1829), umgab der Herzog von Reichstadt sein Wappenschild im kleinen Siegel mit der Kette des kgl. umg. St. Stefan-Ordens, und fügte im größeren Siegel noch jene des Senatoren-Großkreuzes des herzogl. parmesanischen Constantin-Ordens bei. In beiden Gestalten erscheint dieses Wappen zum Beispiel auf dem Vermeille-Toilette-Reisseservice des Herzogs von Reichstadt, das wegen der napoleonischen Embleme (römischer Adler und Biene). welche sich auf selbem zum Theile befinden, noch von seinem Vater Napoleon I. herstammen dürfte. Angefertigt wurde dieses Service von dem Pariser Gold- und Silberschmied Biennais, der Aufang des 19. Jahrhunderts (1800—1820) lebte und dessen Meisterzeichen sammt dem gleichzeitigen Pariser Feingehaltszeichen und Stempelbureaumarke für Silber (1809—1819) sich auf jedem Stücke vorfindet.

Der frühzeitige Tod (22. Juli 1832) dieses ungfücklichen Prinzen bereitete aller dieser erfundenen und nur zum Theile zur Wahrheit gewordenen Herrlichkeit ein ihles Ende.

Das erwähnte Diplom, sowie der Punkt 2 des obbezeichneten Patentes, die Wappenbeschreibung enthaltend, lauten wörtlich wie folgt:

"Wir Franz I. etc. etc. etc. urkunden und erklären hiemit für Uns, Unsere Erben und Thronfolger, und thun zu wissen Allen und Jeden, die es zu wissen nöthig haben:

Durch Unser Patent vom heutigen Datum haben Wir den Titel, das Wappen und den Rang des Prinzen Franz Josef Carl, Herzogs von Reichstadt, Sohn Unserer geliebten Fran Tochter Maria Louise, Erzherzogin von Österreich, Herzogin von Parma, Piacenza und Guastalla, bestimmt: Da jedoch unsere Absicht dahin geht. auch dessen hänsliche Lage zu berücksichtigen, und ihn durch Zuweisung eines angemessenen jährlichen Einkommens in den Stand zu setzen, die ihm ertheilte herzogliche Würde und Rang zu behaupten; so haben Wir zwar bereits zu diesem Ende in der zu Paris aufgestellten, aus Unserem, dann den bevollmächtigten Ministern von Spanien, Frankreich, England, Preußen und Russland bestehenden Ministerial-Conferenz, am 4. December vorigen Jahres unter Andern zu Protokoll erklären lassen: "dass Wir es dem gemeinschaftlichen Interesse gedachter Höfe gemäß erachten, in dem Augenblicke, wo die künftige Regierungsnachfolge in dem Herzogthume Parma, von den Mächten, welche durch den Artikel XCIX der Wiener Congress-Acte vom 9. Juni 1815 berufen sind, darüber zu entscheiden, festgesetzt worden ist, auf die persönlichen und hänslichen Verhältnisse des Prinzen Franz Josef Carl fürzudenken, und daher den Entschluss gefasst haben, für Uns, Unsere Erben und Regierungsnachfolger, zu Gunsten des ebengedachten Prinzen und seiner rechtmäßigen Descendenz auf die in Böhmen liegenden, unter dem Namen der Pfalz-bayrischen Güter und Herrschaften bekannten, dermal Seiner des Herrn Erzherzogs Großherzogs von Toscana Kaiserlichen Hoheit gehörigen Besitzungen, welche kraft des Artikels CL der obenangeführten Wiener Congressacte, Unseren Privat-Domainen in dem Augenblicke anheimfallen sollten, wo das Herzogthum Lucca dem Großherzogthum Toscana einverleibt wird, dergestalt Verzicht zu leisten, dass diese Güter und Herrschaften damals dem Prinzen Franz Josef Carl, Herzog von Reichstadt,

übergeben, von ihm lebenslänglich genossen werden, und erst nach dessen Ableben, und wenn er eine rechtmäßige männliche Descendenz hinterlässt, erst nach gänzlicher Erlöschung dieser letzteren, Unseren Privat-Domainen heinfallen sollen.\*

Nachdem wir jedoch, zu mehrerer Sicherheit, gedachten Prinzen Herzog von Reichstadt über diese Verfügung das gegenwärtige Document in gewöhnlicher Form ausfertigen lassen, damit er durch dessen Vorweisung zu jeder Zeit das auf den Genuss der Pfalz-bayerischen, in Böhmen gelegenen Güter und Herrschaften erhaltene, von den übrigen Mächten anerkannte Recht gegen jeden Einspruch begründen könne: So erklären Wir hiemit fejerlichst für Uns, Unsere Erben und Thronfolger, dass in dem Augenblick, wo der im Artikel CI der Wiener Congress-Akte vom Jahre 1815 bemerkte Fall der Einverleibung des Herzogthums Lucca in das Großherzogthum Toscana eingetreten sein wird, und folglich die in Böhmen liegenden Pfalz-bayrischen Güter, nämlich: Reichstadt oder Zakopy sammt den Gütern Zwickau und Politz, Leitmeritzer Kreises; Tachlowitz sammt den incorporierten Gütern Jentsch, Drahelschitz, Horzelitz, Littowitz, Hostiwitz, Dobra, Dolan, Chrustenitz, Nenowschowitz, Kowlig und Hof zu Pticz, Rakonitzer Kreises; Buschtiehrad, Swolinowes, Rakonitzer Kreises; Ploschkowitz sammt den Gütern Piskowitz und Sobenitz, Leitmeritzer Kreises; Katzow samint dem Gute Tschestin, Czaslauer Kreises; Kron-Poritschen und Ruppan, Klattauer Kreises; der unter dem Namen des Toskanischen Hauses bekannte Palast auf dem Hradschin zu Prag, Unseren Privatdomänen heimfallen würden, Wir auf dieses Heimfallsrecht für Uns, Unsere Erben und Thronfolger zu Gunsten des Prinzen Franz Josef Carl, Herzogs von Reichstadt, verzichten, und wollen, dass die soeben erwähnten Güter und Herrschaften, mit allen ihren beweglichen und unbeweglichen Zubehörungen und darauf haftenden Verbindlichkeiten, diesem Prinzen, Unserem geliebten Enkel, als die zu seinem Unterhalte bestimmte Apanage, ohne Aufschub, in der Art übergeben werden sollen, dass nicht nur er selbst gedachte Güter und Herrschaften lebenslang besitzen und genießen, sondern auf seine rechtmäßige männliche Descendenz nach dem Rechte der Erstgeburt vererben und gedachte Güter und Herrschaften nicht eher, als nach gänzlicher Erlöschung dieser Descendenz Unseren Privat-Domainen heimfallen sollen.

Dieses ist unser wohlüberlegter ernstlicher Wille und Beschluss, zu dessen Aufrechthaltung Wir Uns, Unsere Erben und Thronfolger in bester Form verpflichten, und in dieser Absicht nicht nur die Intabulierung Unserer hierüber erlassenen Anordnung bei der Königlichen Landtafel in Prag unter einem befohlen, sondern auch gegenwärtige, in zwei vollkommen gleichlautenden Exemplarien ausgefertigte Urkunde eigenhändig unterzeichnet, selber Unser kaiserliches Siegel beigefügt und das eine dieser Exemplarien zum ewigen Andenken in Unserem geheimen Haus-, Hof- und Staats-Archiv haben hinterlegen lassen. — So geschehen zu Wien am 22. des Monates Juli im Jahre nach Christi Geburt Eintausend Achthundert und Achtzehn, Unserer Reiche im Sieben und zwanzigsten."

Das gedruckte Patent Kaiser Franz I., mit welchem "Titel, das Wappen, der Rang und die persönlichen Verhältnisse des Prinzen Franz Josef Carl, Herzogs von Reichstadt", bestimmt werden, lautet in seinem, das Wappen allein betreffenden Punkte: "2. Gestatten Wir demselben die Annahme und Führung eines besonderen Wappens, bestehend aus zwei gegen die rechte Seite über einander schreitenden goldenen Löwen 1), in einem durch eine sehmale goldene Querlinie getheilten rothen, mit dem herzoglichen Hute und Mantel gezierten Oval-Schilde, welchem Wir zur Vermelrung zwei schwarz und goldene Greife 3) mit Feldpanieren, in welchem das herzogliche Wappen wiederholt erscheinet, als Schildhalter beifügen."

Das Patent ist

"Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien am zwei und zwanzigsten Julius im Eintausend achthundert achtzehnten, Unserer Reiche im sieben und zwanzigsten Jahre."

und weist Zeichnung und Gegenzeichnung wie folgt:

Franz

L. S.

Franz Graf von Saurau, oberster Kanzler.

Procop Graf Lazanski, böhmisch-galizischer Hofkanzler. Joh. Nep. Freyherr v. Geißlern, Stellvertreter des österreichisch-illyrischen Hofkanzlers.

Jakob Graf Mellerio, lombardisch-venezianischer Hofkanzler.

Nach Sr. k. k. Apost. Majestät höchsteigenem Befehle:

Auton Martin.

- b) Die beiden Wappenthiere werden gewhohlich irrigeweise als Leoparden beziehnet. So auch J B. Rietstap in seinem Armorial générale, tome II, p. 542, dem hiebei noch der Lapsus passierte, den Todestag des Herzogs von Reichstadt, 22, Juli 1832, als das Datum eines zweiten Diplomes anzugeben!
- 2) Diese Greifen sind die gleichen, wie die Schildhalter des großen kaiserlich österreichischen Wappens, oberhalb (Kopf, Flügel und Brust) schwarz, unten golden. Sie stehen auf einer, unter dem Schilde sich verbreitenden, goldenen Arabeske.

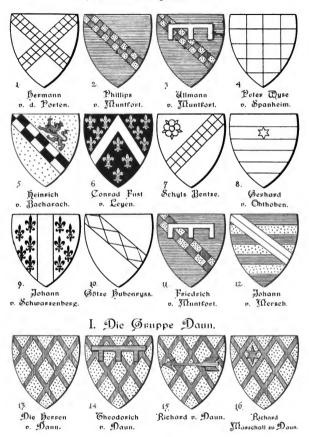

Adler 1800. Gas. 2.

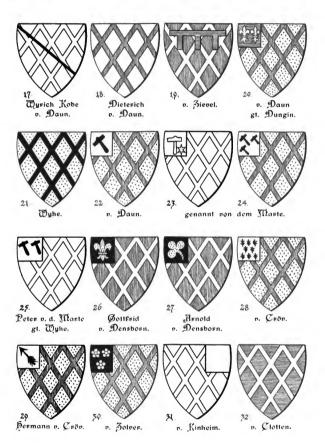

Adler 1800. Car. 2.

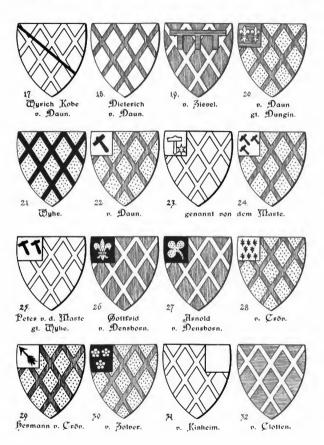

Hales 1800. Gas. 3.

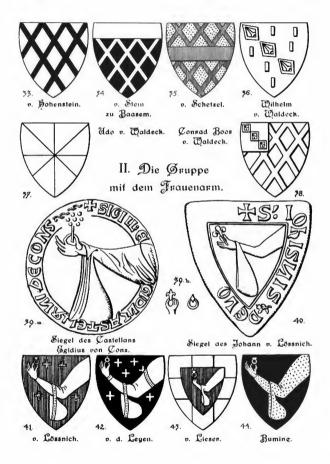



# III. Die Gruppe mit den Bammern.



Adler 1800. Gas. 5.

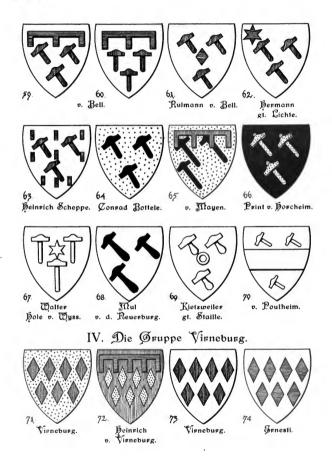

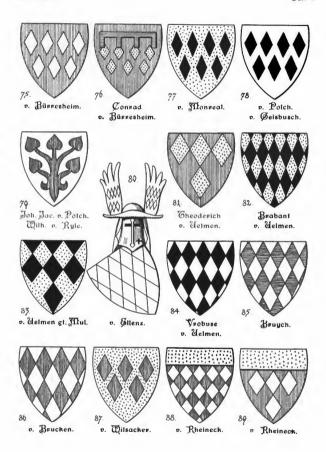





Hater 1800. Gas. 8.

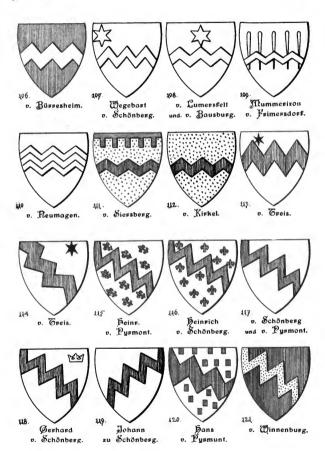

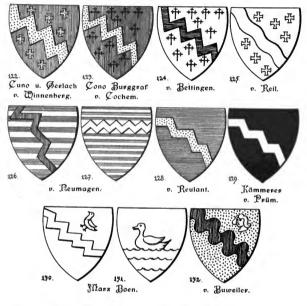

VI. Die Gruppe mit dem Schach.



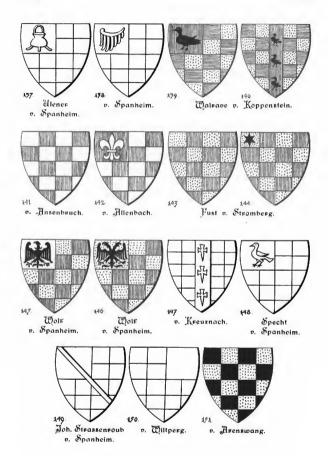

-Ader 1879. Gar. 11.

## VII. Die Gruppe mit dem Ankerhreuz.



VIII. Die Gruppe des Lilienhaspels.



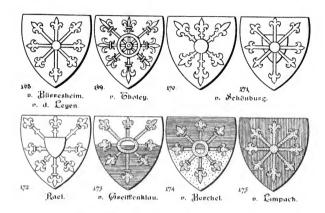

IX. Die Gruppe mit dem Schildehen.

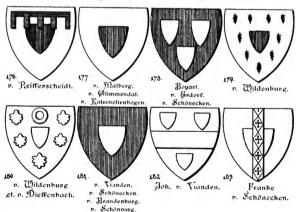

"Adler 1889. Gas. 13.



Adler 1809.

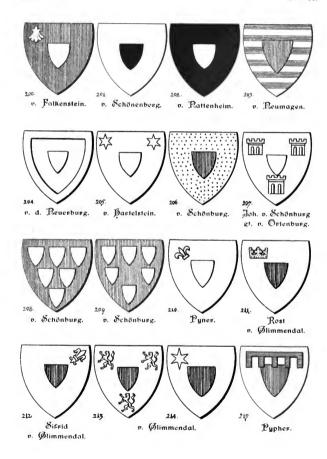

Adler 1800.

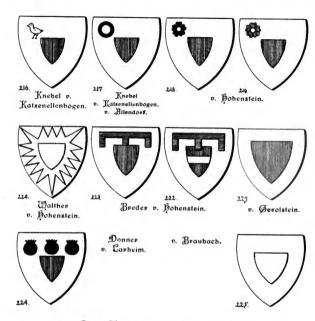







Adler 1800. Caf. 16,

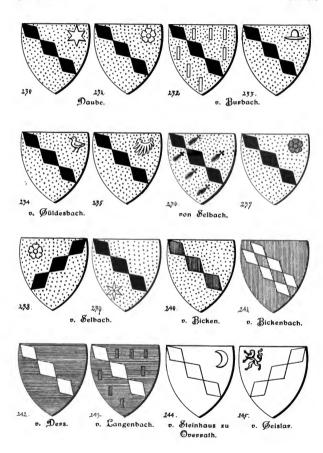

"Adler 1800. Gas. 17.







STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 [415] 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

